

Österreich







Gerd Rühle / Das Großdeutsche Reich



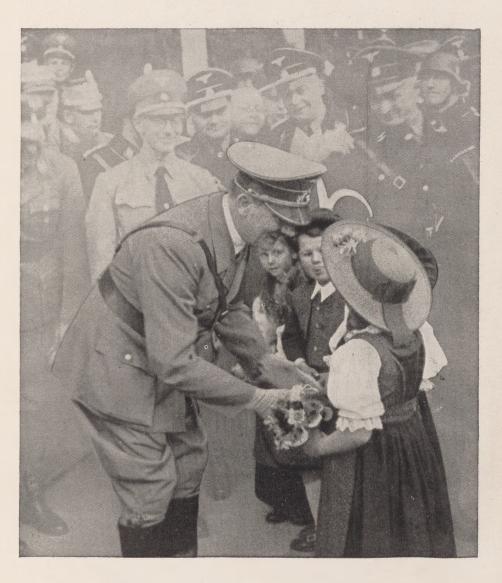

Der Sührer auf seiner ersten Kahrt in die heimgekehrte Ostmark

[Sondered Rühle

# Das Großdeutsche Reich

(früher: Das Dritte Reich)

Dokumentarische Darstellung des Alusbaus der Nation

Die österreichischen Kampfjahre 1918 – 1938

Mit zahlreichen Bilbern und Dokumenten sowie einem Sachregister

Summelverlag

Verlag und Verfand für Deutsche Literatur Sans Eugen Hummel Verlin NW 7 Nie wypożycza się do domu

Die Reden des Führers wurden mit Genehmigung des Verlages. Franz Cher Nachfolger G. m. b. S., München-Berlin, verwandt.

1411196



P. 2354 11





"Gegen die Serausgabe dieser Schrift bestehen seitens der NSDUP. keine Bedenken."

Der Vorsistende der parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des NS.-Schrifttums. Berlin, 22. Oktober 1940

Drud: Biereriche hofbuchdruderei Stephan Betbel & Co., Altenburg (Thur.) Klifchees: Braphische Runftanstalt D. Baudouin, Berlin

D 29/134/05

Mit der Keimkehr der Ostmark im Jahre 1938 begann ein neuer Abschnitt deutscher Geschichte. Das Großdeutsche Reich ist Wirklichkeit geworden. Der Jahresband 1939 unseres Buches

"Das Dritte Reich"

erscheint daher erstmalig unter dem Titel "Das Großdeutsche Reich".

Auch der vorliegende Ssterreichband führt bereits diesen neuen Titel unserer Buchreihe.

indust peal tyl "



# Inhaltsverzeichnis

### 

Abolf Hitler, der Sohn der Oftmark - Der nationalsozialistische Rampf als Voraussehung zur Beimtehr Ofterreichs - Die öfterreichisch-ungarische Doppelmonarchie — Rudblid auf das "Beilige Römische Neich Deutscher Nation" habsburg — hausmachtpolitik — Auflösungsprozest und Ende des Reiches — Geburt der habsburgischen Doppelmonarchie - Die Befreiungsfriege - Wiener Rongreß und "Deutscher Bund" — 1848 — "Großbeutsch" und "Rleinbeutsch" — Olmut - Ofterreich und Breugen - 1866 - Der Zweibund - Die Nationalia taten ber Donaumonarchie - Mission und Leistung ber Deutschen - Der staatliche Aufbau — Der Volkstumskampf des Panflawismus gegen das Deutsch= tum — "Nationalitätenausgleich" — Habsburg und Deutschtum — Georg Nitter bon Schonerer und fein großbeutscher Rampf gegen Judentum, Margismus, Liberalismus, Ultramontanismus und Glawisierungstendenzen — Bolfische Arbeiter= und Gesellenvereinigungen — Badenis Sprachenverordnung — Der junge Abolf Hitler in Wien — Panslawismus und Gerajewo — Der Weltfrieg - Die Blutopfer ber Deutschen Ofterreichs - Dichechischer Berrat -Raiser Franz Noseph †

#### 

Raiser Rarl — Zita von Parma-Bourbon — Die "Sixtus-Affäre" — Berhandlungen in der Schweiz — Die Sixtus-Briefe — Die Zusammenkunft in Homburg vor der Höhe — Czernins Denkschrift — "Aide-memoires" für Sixtus — "Plan B" bes Widham Steed — Clemenceau veröffentlicht die Sixtus=Briefe — Tschechische Meuterei — Pakt von Korfu — Forderung nach dem "tschecho» flowakischen" Staat - Margiftische Streikhete - Wilsons "14 Punkte" und Rarls Berhandlungsversuche — Sichechischer Terror und "Sichechische staats= rechtliche Demokratie" — "Gelbstbestimmungsrecht der Völker" — "Kongreß der unterdrudten Nationen Ofterreich=Ungarns" in Rom — Ungarn gegen flo= watische Bestrebungen — Pittsburg und Homestead — Anerkennung der "Sichecho-Glowakei" als verbündete Einheit settens der Ententestaaten — "Sichechoslowakischer Nationalausschuß" in Prag — Der Rampf bes Deutsch= tums — Hunger und marriftische Propaganda — Burians Friedensvorschlag — Besprechungen in Spa — Raiser Karls Note "An Alle!" — Fortschritte der tichechischen Aktion — Nationalrat der Glowenen, Kroaten und Serben — Proklamation eines unabhängigen Polens — Tichechischer Putsch — "Tichecho=

slowakische Regierung" in Paris — Um das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen — Wassenstillstands und Friedensangebot Deutschlands und Ssterreichs an Wilson — Raiser Rarls Manisest zur Föderalisierung der Monarchie — Armees und Flottenbesehl — Wilsons Antwort — Ungarn bricht mit dem Dualismus — Proklamation der tschechosskoen Unabhängigkeit — Allsgemeine Auslösung — Radinett Lammasch — Ssterreich nimmt Wilsons Beschingungen an — "Separatsrieden" — Bittorio Veneto — Wassenstillstand — Territoriale Auslösung — Revolution in Budapest — "Westukrainische Respublik" — Raiser Karls Thronverzicht

### 

Provisorische Nationalversammlung — Erste Sitzung — Die margistische Aktion — Soldatenräte — "Bolkswehr" — "Arbeiterwehren" und "Ordner" — Zweite Sitzung — Staatsrat — Erste Regierung Kenner — Deutschösterreich und der Waffenstillstand von Padua — Einmarsch deutscher Truppen in Tirol — Die Ischechen bemächtigen sich der sudetendeutschen Gebiete — Demobilmachungs= befehl — Novemberrevolte im Reich — Wiener Glückwünsche — Habsburgs Thronverzicht — Aufruf des Staatsrats — Demokratische Staatsform — Dritte Sitzung der Provisorischen Nationalversammlung — Gesetz über die Staats= und Regierungsform: Deutschösterreich ein Bestandteil der Deutschen Republik — Zentralismus und Föderalismus — Staatserklärung über Umfang, Grenzen und Beziehungen des Staatsgebietes Deutschöfterreich — Der Anschlußgedanke — Französische Stellungnahme — Wahlen zur Nationalversammlung — Die Weimarer Nationalversammlung und der Anschluß Deutschöfterreichs — Konstituierende Nationalversammlung in Wien — Grundgeset vom 12. März 1919 — Zweite Regierung Renner — Marziftische Gesetzebung — Ofterreichische Vertreter bei den Beratungen des deutschen Verfassungsausschuffes - Weimar, Versailles und der Unschluß — Wirtschaftskrieg gegen Österreich — Wehr= geseth — Protest der Entente — Bolschewismus in und um Osterreich — Austromarzismus — Heimatwehren — Jugoflawien und seine Forderungen — Der Freiheitstampf um Rarnten

### 4. Abschnitt: St. Germain . . . . . . . . . . . . 61

Das Wort "Deutsch" wird gestrichen — Der erste Entwurf — Die Gebiets» verluste — Verteilung der Rriegskosten — Österreichische Antwortnote — Sustendeutsche Note — Das Anschlußverbot von Versailles — Zweiter Entwurf von St. Germain — Protest der Nationalversammlung — Dritter Entwurf (endsgültige Fassung) — Artikel 88: Anschlußverbot — Wehrlosigkeit — Kriegsschuldslüge und Reparationen — Internationalisierung der Donau — Annahme und Unterzeichnung des Diktats — Rommunistische Aktionen — Hunger, Arbeitslosigskeit und beginnende Inflation — Rohlennot — Sozialbemokratischschristlichschristlichschaft Auseinandersehungen — Dritte Regierung Renner — Ausschehung des Grundgesetzs vom 12. März 1919 und Ratissikation von St. Germain — Hunger und Rälte im Winter 1919/20 — Trianon

#### 

Die Ausgangsstellung bes Nationalsozialismus in Ofterreich - Deutsche Gefellen= und Gehilfenvereinigungen in Bohmen und Mahren - Sozialer und völkischer Existengkampf — "Deutschnationaler Arbeiterbund" — Georg Ritter von Schönerer und die Alldeutschen — Das "Linger Programm" — "Sozial= politisches Programm der deutschvölkischen Arbeiterschaft" — "Alldeutsche Partei" - "Deutsche Arbeiterpartei" - Hans Knirsch - Reichsratswahlen 1905 — Die Sozialbemokratie in den Wahlen 1907 — Ständische und völkische Interessenvertretung der "Deutschen Arbeiterpartei" - Die letten Jahre vor dem Weltkrieg - "Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei" - Die Abtrennung ber Subetenbeutschen - Teilung ber nationalsozialistischen Barteien -"Zwischenstaatliche nationalsozialistische Ranglei bes deutschen Sprachgebiets" — Abolf Hitler und ber Nationalsozialismus — Gemeinsamer Salzburger Parteis tag - Abolf Bitler fpricht in Biterreich - "Baterländischer Schuthund" -Spaltung der Partei in Biterreich — "Nationalsozialistischer Deutscher Arbeiter= berein (hitlerbewegung)" - Unterstellung unter Abolf hitler - ASDUB. Österreichs in die NSDAP. des Reiches eingegliedert

#### 

Die Unschlußbewegung nach bem Diftat von St. Germain — Wirtschaftslage und Anschluffragen — Reparationen und Anleihepolitik — Reparationskommission und "Souveranität" - Gegenfate zwischen Chriftlich-Sozialen und Spo. -Neues Wehrgeset - "Großbeutsche Volkspartei" — Radikale margistische Forderungen — Rampf um Vermögensabgabe, Beimatwehren, Wehrgeset - Regie= rungssturz — Erste Regierung Mahr — Anschluß und Konfessionsfrage — Die Herrschaft der Reparationskommission — Deutsch=österreichisches Wirtschafts= abkommen — Das neue Bundesversaffungsgesetz — Der Sieg des Föderalis= mus — Beschluß ber Nationalversammlung über Anschlußabstimmung — Erste Nationalratswahlen — Die Abstimmung im Rlagenfurter Beden — Jugo= flawischer Einmarsch — Italienische Gegenaktion — Ofterreich im Völkerbund — Bweite Regierung Mahr — Ausscheiben ber GBB. aus ber Regierungstoali= tion — Bundespräsident Dr. Hainisch — Austromargistische Opposition — Straßenkämpfe in Wien — Regierung und Heimatwehren — Österreichische Gludwuniche zur 50 jahrigen Reichsgrundungsfeier - Die driftlich-foziale galtung zum Anschluß — Kreditpolitik gegen Anschlußgedanken — Die Anschluß= aktion in Tirol — Pariser Konferenz — Bundesregierung gegen Tirol — Vorstoß der Alpenlander — Beschluß des Nationalrats — Großdeutsche Angriffe gegen die Regierung — Die Alpenländer beschließen Volksabstimmungen — Französischer Protest — Reaktion des Nationalrats und der Bevölkerung — Volksabstimmung in Tirol — Die Beschlüffe der anderen Länder — Gesetz über die Volksbefragung (ohne Abstimmungstermin) — Drohungen der Entente — Die vergeblichen Bemühungen des Bundeskanglers um Absehung der Abftimmungen — Große und kleine Entente gegen ben Anschluß — Die Abstimmungen als "private" Veranstaltung — Anschlußaktion und bundesstaatsliche Verfassung — Volksabstimmung in Salzburg — Anschlußaktion gegen Vundesregierung — Regierungssturz — Christlich=Sozialer Verrat am Anschlußsgedanken — Erste Regierung Schober

#### 

Chriftlichsozial-großdeutscher Rompromiß — Gegen die Anschlußkundgebungen — Die Finanzlage Osterreichs — Inflationserscheinungen — Bergebliche Be-mühungen um die Völkerbundsanleihe — Politische Erpressungen — Die Habsburger Putsche in Ungarn — Burgenland — Protokoll von Venedig — Abstimmung in Sdenburg — Anleihesuche und Inflation — Straßenkämpse in Wien — Der Vertrag von Lana — Innerpolitische Kämpse um Lana — Zweites Kabinett Schober — Wirtschaftlicher Hilseruf der Bundesregierung an die Entente — Englische Anleihe — Anleihesegen und unaufhaltsame Inflation — Konsernz von Genua — Vom Nationalrat abgelehnte Kreditermächtigung — Schobers Sturz (der gescheiterte Versuch, durch Preisgabe nationaler Belange außreichende außländische Hilse zu erhalten)

## 8. Abschnitt: Ara Seipel und Genfer Protofolle . . . . . . 98

Erste und zweite Regierung Seipel — Pralat Dr. Ignaz Seipel — Ara Seipel und der Anschlufgebanke — Politischer Ratholizismus — Die wirtschaftliche und finanzielle Not Osterreichs — Berhandlungen mit dem Ausland — Rreditvollmacht bes Nationalrats - Einsparungen und Steuererhöhungen - Gegen bie Inflation: Grundung einer Aotenbank — Goldkronen — Um die Bolker= bundsanleihe — Seipels politische Reisen — Vorschlag einer italienisch=öster= reichischen Boll- und Währungsunion — Seipel vor dem Völkerbundsrat — Die Genfer Protokolle — Die Außeinandersetzungen im Aationalrat — "Wieder= aufbaugeset," und "Reform= und Finanzprogramm" — Der Generalkommissar des Völkerbundes in Wien — Scheinblüte der Wirtschaft — Arbeitslosigkeit — Außenhandelsverträge — Zusatzabkommen zum deutsch=österreichischen Wirt= schaftsabkommen — Staatshaushalt 1924 — Nationalratswahlen — Austromargiftische Aktionen — Attentat auf Seipel — Streik bei den Bundesbahnen — Seipels Rücktritt — Erste und zweite Regierung Ramek — Schilling=Wah= rung — Wiederaufleben der Unschlußbewegung — Rleine Entente und "Donaus konföderation" — Weitere Außenhandelsverträge — Steigende Arbeitslosigkeit

# 

Die SPÖ. in der Opposition — Der "Austromarrismus" — Parlamentarische Obstruktion — Das rote Wien — Die Gewerkschaften — Marristische Streiks — Bankenkrach Castillioni — Der sozialdemokratische Ramps gegen Geipel — Die Säuberung der Bundeswehr von marristischen Elementen — Republikanischer Schutzbund — Aach Geipels Rücktritt — Aussehung der Völkerbundskontrolle —

Neuer antimarzistischer Rurs der Christlich=Sozialen — Zweite Regierung Ramek — Seipel auf dem Paneuropa=Rongreß — Dritte Regierung Seipel — Antimarzistische Rampfansage Seipels — "Bürgerliche Block"bildung — Linzer Programm der SPÖ. — Blutige Außeinandersetzungen des "Schutzundes" mit den Heimatwehren — Die Schattendorfer Vorgänge — Wahlen zum dritten Nationalrat — Vierte Regierung Seipel — Schulreform und Zolltarisnovelle — Der "Schattendorfer Prozeß" — Austromarzistische Heistampagne — Einsschattung der kommunistischen Agitation — Die blutigen Straßenkämpse in Wien — Vrand des Justizpalastes — Streikabbruch — Die marzistische Niederslage — Prälat Seipel als Sieger — Pläne zur Versassungsreform — Die Stelslung der Heimatwehren

### 10. Abschnitt: "NSDAP. (Hitlerbewegung)" . . . . . . . . 119

Die "unpolitische" nationale Linie der Heimatwehren — Die "Großdeutsche Partei" — Bürgertum und Sozialismus — Die Anschlußanhänger — Die nationalsozialistische Bewegung in Österreich — "ASDAP. (Hitlerbewegung)" — Nationalratswahlen — Der nationalsozialistische Rampf — Die Zielrichtung der nationalsozialistischen Propaganda — Der Anschlußgedanke 1927 — Sängersbundesselt in Wien 1928 — Die ASDAP. im Jahre 1928 — Landesperband Isterreich der ASDAP.

### 11. Abschnitt: Rampf um die Verfassungsreform . . . . . 123

Fortsehung des antimarzistischen Regierungskurses — Der Sag von Wieners Neustadt — Seipels Versassungsresormpläne — Roalitionsschwierigkeiten — Universität Salzburg — Bundespräsident Miklas — Christlich=Sozialer Parteitag in Wien — Zertrümmerung des Vürgerblocks: Großdeutsche und Landbund gegen Christlich=Soziale — Seipels Rücktritt — Abschluß der "Ara Seipel" — Außenpolitik 1928 — Rleine Entente und Österreich — Bukarester Ronserenz — Regierung Streeruwih — Die innerpolitischen Spannungen und die Versfassungsresorm — Wohnbausörderungsgeseh und Rleinrentnergeseh — Heimatwehren gegen Regierung — Die "Schlacht von St. Lorenzen" — Der drohende Vürgerkrieg — Streeruwit in Genf — Regierungssturz — Dritte Regierung Schober — Zuspihung der innerpolitischen Gegensähe — Schobers Versassungsentwurf — Die neue Vundesversassung — Die latente Vürgerkriegsgesahr — Die "Vauernwehr" — Antiterrorgeseh — Stühung der Vodenkreditanstalt — Schobers Reisen und sein Ersolg auf der Haager Konserenz — Wachsende Arbeitslossgesiet

# 12. Abschnitt: Nationalsozialismus und Heimwehr . . . . . 135

Die ASDUP. um die Jahreswende 1929/30 — Die Heimatwehren und ihre Bersbienste — Die Heimwehr als "politischer Faktor" — Zusammensehung und Weg der Heimwehr — Ideologische Unklarheiten — Die Heimwehr in der Regierungsspolitik — Prälat Seipel und die Heimwehr — Ausmarsch in Wien — Heimwehr

und bürgerliche Parteien — Italienisch=österreichischer Freundschafts= und Schiedsvertrag — "Zollwaffenstillstandskonferenz" in Genf — Deutschaöfters reichischer handelsvertrag und Schobers Zollunionsplane — Schober in Paris und London — Briands "Paneuropa"=Plan — Investitionsanleihe — "Innere Ubruftung" - Der "Eid von Rorneuburg"- Beimwehrforderung auf Entwaffnung bes Republikanischen Schuthundes — Schobers Ablehnung — "Ent= waffnungsgeset" - Ausweisung des Majors Pabst - Führungefrise in der Heimwehr — Fürst Rüdiger von Starhemberg — Die ASDUP. im Reich und in Österreich — Marzistischer Blutterror — Heimwehrkrise und Regierungskrise — Regierung Baugoin mit Innenminister Starhemberg — Auflösung des Nationalrats - Lüdenhafte Entwaffnung bes Republikanischen Schuthundes -Die Wahlen zum vierten Nationalrat — Vormarich ber NSDUB.-Regierung Enber - Vorbereitungen zur Zollunion - Abgabenteilung zwischen Wien und ben Bundesländern — Die "Oftmärkischen Sturmscharen" — Beimwehr und Christlich=Soziale — Die ASDUP. im Aufstieg — Nationalsozialistische Einfluffe in der Heimwehr — Landtagswahlen in Wien, Salzburg und Niederöfter= reich - Die Auseinandersetzung in der Beimwehr - Deutscher Studententag in Graz

#### 

Der Mißerfolg der Anleihepolitik — Notwendigkeit der Angliederung an einen größeren Wirtschaftsraum — Die Desorganisation der Diktate von 1919 und die Sanierungsversuche internationaler Konferenzen — "Regionale Zollunionen" — Donaukonföderation und Rleine Entente — Schobers Plan einer Zollunion mit dem Reich — Deutsch=österreichische Berhandlungen — Mitteleuropäische Wirt= schaftskonferenz in Wien — Deutsch=österreichischer Zollunionsvertrag — Ein= spruch der Alliierten — Frangösischer Antrag beim Bölkerbund — Die Zolls union vor dem Bölkerbundsrat — Einholung eines Gutachtens des Haager Schiedsgerichtshofs - Zusammenbruch ber Wiener Rreditanstalt und seine Folgen für die Zollunion - Die Guche nach Hilfe - Frangofische Rredit= bedingungen — Regierungsrudtritt — Englischer Vorschuß — Erste Regierung Buresch - Biterreichische Bitte an ben Bollerbund - Burudgiehung ber Bollunion - haager Schiedespruch - Der "Pfriemer-Putsch" - Scheidung im Beimwehrlager — Steigende Wirtschaftsnot — Beimwehr und Christlich-Soziale gegen das Rabinett — Zweite Regierung Buresch — Die Beseitigung Schobers — Dollfuß und Schuschnigg

#### 

Die brohende Wirtschaftskatastrophe — Neue Anleihesuche — Französische Pläne (Donaukonföderation) — Viermächtekonferenz in London — Nationalssozialistischer Bormarsch — Die Bedeutung der Landtagswahlen April 1932 — Die Forderung nach Auflösung des Nationalrats und Neuwahlen — Regiesrungsrücktritt — Das christlichssoziale Verbrechen an der Zukunft: Verhinderung

der Neuwahlen — Regierung Dollfuß — Berschärfung der innerpolitischen Spannungen — Bemühungen um die Auslandsanleihe — Regierungsmaßnahmen wirtschaftlicher Art — Berhandlungen in Lausanne — Das Lausanner Protokoll — Der Rampf um die Annahme des Protokolls — Die Annahme durch den Nationalrat und ihre Bedeutung — Propagandaaktionen der NSDAB. — Scheidung in der Heimwehr — Ignaz Seipel † — Johannes Schober †

#### 

Dollfuß' Berrat am Gesamtbeutschtum — Der "österreichische Mensch" - Rampf gegen die NSDUP. — Sicherheitsbiktator Fen — Sabotage der Neuwahlen hirtenberger Waffenaffare - Der 30. Januar 1933 und die öfterreichische Bundesregierung - Dollfuß-Diktatur burch "Gelbstausschaltung bes Parlaments" - Das friegewirtschaftliche Ermächtigungsgeset - Der Widerstand gegen ben Berfaffungsbruch - Die "Großdeutsche Front" - Butichabsichten ber Heimwehr — Bundesrat gegen Bundesregierung — Verbot des Republikanischen Schuthundes - "Uffistengkorper" - Nationalsozialistischer Wahlsieg in Inn&bruck — Verbot weiterer Wahlen — Rnebelungsmaßnahmen gegen die NGDUP. — Regierungsumbilbung — Reichsjustigkommissar Dr. Frank in Wien - Burfenbefreiungsfeier - Unterrebung Dollfuß-Babicht - "Baterlandische Front" — Beseitigung bes Verfassungsgerichtshofs — "Tausenbmarksperre" — Ausweisung Sabichts — Verbot ber MGDAP. — Der Rampf geht weiter — Laufanner Schlufverhandlungen — Außenpolitik gegen bas Reich — Englisch-frangösischer Protestschritt in Berlin — Riccione — Wehrgesetznovelle aegen Nationalsozialisten — "Schuttorps" — "Militärassistenzkorps" — Fortgesetter Regierungsterror - Ungebrochener nationalsozialistischer Wiberstand — Streik in Wolfsegg — Freimaurer und Juden für Dollfuß — Gegensähe in ber Regierung — Beimwehr und Vaterlandische Front — Weitere Regic= rungsumbildung — Dollfuß und Starhemberg — "Anhaltelager" — Margiftische Aftivität - Stanbrechtliches Verfahren gegen Nationalsozialiften - Erweiterung bes Polizeistrafverfahrens - Mord an bem Reichswehrsolbaten Schuhmacher — Dollfuß in Genf — 1934 — Dollfuß lehnt Unterredung mit Sabicht ab — Affare Alberti — Neue Serrorwelle gegen Nationalsozialisten — "Öster= reichische Legion" und "Rampfring ber Deutschösterreicher im Reich" — Beschwerbe ber Bundesregierung in Berlin und Genf — Deutsche Antwort — Dreimächteerklärung — Dollfuß' Verhandlungsversuche mit den Sozialdemo= fraten — Gegenaktion der Beimwehr — Antimargiftische Polizeiaktionen — Austromargistischer Aufstand — Die nationalsozialistische Haltung — "Römische Protofolle" — Wachsender Legitimismus — Fortgesetter Rampf gegen den Nationalsozialismus

# 16. Abschnitt: Verfassung 1934 und Konfordat . . . . . . 196

Verfassung, Konkordat und Regierungsumbildung — Bürgermeister Schmit — Mißbrauch des Christentums — Päpstliche Enzyklika "Quadragesimo anno" und Verfassungspläne — Weihnachtshirtenbrief der Vischöfe — Konkordat — "Na= tionalratssitzung" vom 30. April 1934 — Verordnung über die Versassung des Vundesstaats Herreich — Ermächtigungsgesetz ("über außerordentliche Maß-nahmen im Vereich der Versassung") — "Versassung 1934" — Versassungszübergangsgesetz — "Vaterländische Front" als Körperschaft öffentlichen Rechts — Regierungsumbildung: Vizekanzler Starhemberg — "Wehrfront" — Parteien-ausstelligung

# 17. Abschnitt: Nationalsozialistischer Volksaufstand . . . . 203

Dollfuß gegen den Nationalsozialismus und das Reich — Bemühungen um die Marxisten — Terrorjustiz — "Ortswehren" — Aushebung der Unabhängigkeit der Richter — "Säuberungs"maßnahmen — Regierungsumbildung: "Regierungskonzentration" — "Werksgemeinschaften" — Die Regierung treibt den Terror auf die Spize — Nationalsozialistischer Volksausstand — Die Wiener Uktion — Ramps um das Ravag-Gebäude — Die Ereignisse in und vor dem Bundeskanzleramt — Pollfuß † — Das Reich und der Juliausstand — Der Volksausstand in den Bundesländern — Regierung Schuschnigg — Starhemsderg Bundeskührer der Vaterländischen Front — Einsehung des Militärgerichtshoß — Die Hinrichtungen — Mißhandlung und Ermordung nationalssozialistischer Gefangener — Massenderhaftungen

# 18. Abschnitt: Das Regime Schuschnigg-Starhemberg . . . 217

Die "illegale" NGDUP. — Der "Ofterreichische Beobachter" — Schuschnigg und Habsburg — Schuschniggs Außenpolitik — Erneute englisch=französisch= italienische Deklaration — Italienisch=französische Erklarung — Rulturabkom= men - Schuschnigg in London und Paris - Deutsche Wehrfreiheit - Folges rungen in Ofterreich — Bundesdienstpflichtgesetz — Strefa — Abolf hitlers Antwort an Stresa — Schuschniggs Erwiderung — Schuschniggs Rampf gegen den Nationalsozialismus — Generalstaatskommissär für die Privatwirtschaft - Magnahmen gegen die Presse - Arbeitelosigkeit und Geburtenrucks gang - "Dollfuß-Legende" - "Ofterreichische Sport- und Turnfront" - Politik und Kirche — Morde an Nationalsozialisten — Der Legitimismus — Aufhebung der Habsburgergesete - Otto als Ehrenburger - Ende der Stresa-Front -Der Abeffinienkonflikt und die Bolkerbundsfanktionen - Achfe Berlin-Rom -Spannungen Schuschnigg-Starhemberg — Regierungsumbilbung: Ausscheiben Fens - Ausgleichsversuche mit ben Marriften - Ofterreichs außenpolitische Bersuche mit ben westlichen Demokratien (Donauverhandlungen) — Italiens Haltung — Dreierbesprechung in Rom — Die Frage der Wehrverbande — Der "Phönix"=Gfandal—Starhemberg& Stur3—"Baterlandische Front" Staatspartei

#### 

Die geänderte außenpolitische Situation — Deutsch-österreichische Presses abkommen — Das Juliabkommen zwischen dem Reich und Österreich — Gesbächtnisprotokoll — Regierungsumbildung — Umnestie — Aufruf der NSDAB. — Deutsch-österreichische Wirtschaftsverhandlungen — Aushebung der

TausendmarksSperre — Ausscheing der Finanzkontrolle des Bölkerbunds — Italien und das Juliabkommen — Dreierkonferenz in Wien — Dr. Guido Schmidt in Berlin — Die unaufrichtige Haltung der Regierung Schuschnigg — Staatsschutzgeset — Der Jahrestag des Juliausstands 1934 — Sabotage am Juliabkommen — Die Reaktion bei den Nationalsozialisten — Fortsetung des innerpolitischen Rampses gegen die Nationalsozialisten — "Herreichisches Jungvolk" — Nachahmung nationalsozialistischer Formen — Vertrauenssmännerwahlen in den Betrieben — Differenzen in der Heimwehr — Ausschung der HW. — Weitere Regierungsumbilbung — Schuschniggs Weg

# 20. Abschnitt: Der Versuch des Volkspolitischen Referats . . 242

Die Aktion gegen Nationalsozialismus und Reich — Legitimisten, Marxisten und Juden — Neujahrsinterview Neustädter=Stürmers — Der Siebenerausschuß — Vorschlag eines "Deutsch=Sozialen Volksbundes" von Schuschnigg abgelehnt — Plan eines "Volkspolitischen Referats" in der Vaterländischen Front — Neurath=Besuch in Wien — Deutsch=österreichischer Ausschuß für kulturelle Ansgelegenheiten — Pressehde und deutscher Protest — Neustädter=Stürmers Umtsenthebung — Verschärfung der inneren Spannungen — Glaise=Horstenau und General Arauß in Berlin — Führergeburtstag — Schuschniggs Außen=politik — Schuschnigg in Venedig — Verbot des deutsch=österreichischen Frontstämpsertressens — Errichtung des Volkspolitischen Reserats in der VF. — "Isterreichisch=beutscher Volksbund" — Deutsch=österreichische Presseverin=barungen — Deutsches Sängersest in Breslau — "Sturmkorps" — Ordnungs=schutzgesch — Schuschnigg und Hodza — Mitgliedersperre der Vaterländischen Front — Verbote und Verurteilungen — Landesreserenten des Volkspolitischen Reserats

# 21. Abschnitt: Wortbruch und Sturz des Regimes. . . . . 250

Zusammenbruch der "staatlichen Disziplin" — Nationalsozialistische Fordes rungen — Legitimistischer "Bersammlungesturm" — Dreierkonfereng in Buda= pest — Hetze gegen das Volkspolitische Referat — Der 30. Januar 1938 — "Frontball" — Schuschnigg beim Führer — Regierungsumbilbung: Gebß-Inquart Innen- und Sicherheitsminister — Klerikaler Widerstand — Borbereitung des Verrats — Amnestie — Politische Gleichstellung der National= sozialisten — Reichstagsrebe des Führers am 20. Februar — Margistische Gegenaktion — Schuschniggs Antwort — Die Antwort bes Volkes — Seph= Inquart gegen die Preffehete — Aufruf Dr. Jury an die Nationalsozialisten — Auseinandersetzungen in Gra3 — Marriftische Bewaffnung in Wien — Geng-Inquart in Ling — Schuschniggs Wortbruch — Der beabsichtigte Wahlbetrug — Das "Ultimatum" bes Reiches — Bürgerkrieg gegen ben Nationalsozialis= mus — Nationalsozialistische Aktion — Einberufung bes Reservistenjahrgangs 1915 — Die nationalsozialistische Stellungnahme zur "Volksbefragung" (Aufsag Dr. Jurh) — Sehß-Inquart und Glaise-Horstenau verlangen Absehung der Volksbefragung - Schuschniggs Sturg

### 

# 23. Abschnitt: Der Tag des Großdeutschen Reiches . . . . 277

Vorbereitungen zur Volksabstimmung — Soziale Maßnahmen — Sonberaktion für Arbeitsbeschaffung — Der Vierjahresplan in Österreich — Wirtschaftliches Ausbauprogramm für die Ostmark — Einführung deutscher Reichsgesetze — Der Wahlkampf — Einmarsch der Österreichischen Legion — Führerreden — Der Tag des Großdeutschen Reiches

# 

1. Abichnitt 17

### 1. Abschnitt:

# Die Doppelmonarchie

Als am 13. März 1938 die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich zur begeisternden Tatsache wurde, da mündete der dornenvolle Weg der Deutschen der Oftmark nach langer Trennung wieder in die Strafe des Gefamtdeutschtums, und das in langen geschichtlichen Rampfen angestrebte und erfehnte Großdeutsche Reich wurde Wirklichkeit. Abolf Bitler, der Sohn der deutschen Ostmark Abolf Sitler, und Juhrer des gesamten deutschen Volkes, ist der Schöpfer dieser Det Ditmark Wirklichkeit.

"Alls glückliche Bestimmung gilt es mir heute, daß das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. Liegt doch dieses Städtchen an der Grenze jener zwei deutschen Staaten, deren Wiedervereinigung mindestens uns Jüngeren als eine mit allen Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe erscheint!

Deutsch=Ofterreich muß wieder zuruck zum großen deutschen Mutter= lande, und zwar nicht aus Gründen irgendwelcher wirtschaftlichen Er= wagungen heraus. Nein, nein: Auch wenn diefe Bereinigung, wirtschaftlich gedacht, gleichgültig, ja selbst wenn sie schädlich wäre, sie müßte dennoch stattfinden. Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich."

So lauten die Unfangsworte seines Buches "Mein Rampf"!

Die von ihm geschaffene nationalsozialistische Bewegung, mit der Abolf Hitler die Macht im Staate eroberte und das deutsche Bolk einte, gestaltete unter seiner Führung auch diesseits und jenseits der "Grenzen" zwischen dem Reich und Österreich die Voraussetzungen, die die Heim= tehr österreichs ins Reich ermöglichten. Und während in den Jahren vor 1933 die NSDUP. im Reiche ein opfervolles und blutiges Ringen um die Macht im Staate bestand, kämpften die Nationalsozialisten Österreichs einen nicht weniger schweren Kampf um die alte Ostmark des Reiches und um die zu schaffende Einheit des Reiches. Ihr innen= politischer Rampf dauerte länger. Nachdem die NSDUP. im Jahre 1933 im Reich gestiegt hatte, setzte in Österreich der blutige Terror gegen die Nationalsozialisten erst recht ein. Und in den darauffolgenden

Der national= Rampf als Voraussetzung Bur Seimfehr Ofterreichs







Jahren brachten die nationalsozialistischen Ostmärker ein Vielsaches an Blutopsern gegenüber den anderen deutschen Volksstämmen. Dieser Rampf der nationalsozialistischen Ostmärker wird stets ein besonders leuchtendes Ruhmesblatt in der Geschichte der nationalsozialistischen Bewegung sein.

In dem Band "Die Rampfjahre 1918—1933" wurden der nationals sozialistische Rampf bis zur Machtübernahme im Reich und gleichzeitig die staatliche Entwicklung vom Zusammenbruch 1918 bis zur Schaffung HitlersDeutschlands geschildert. Der Weg jedoch, den das von uns das mals noch getrennte österreichische Staatswesen in der gleichen Zeit ging, das Elend der Volksgenossen jenseits dieser "Staatsgrenze", das Ringen unserer österreichischen Parteigenossen in diesen Jahren — all dies konnte in dem genannten Bande nicht eingehend behandelt, sondern nur gelegentlich gestreift werden. Ebenso ist der Weg Österreichs von 1933 bis zur Heimkehr 1938 in den späteren Jahresbänden nicht behandelt worden, da sie die Entwicklung des Reiches in seiner das maligen territorialen Gestalt zum Thema hatten. Heute, nach der Schaffung des großdeutschen Volksreiches, ist es daher an der Zeit, diese Lücke unseres Buches zu schließen. Der vorliegende Band "Östersreichische Rampsjahre 1918—1938" dient dieser Aufgabe. —

Die österreichischungarische Doppelmonarchie Als im November 1918 das im Jahre 1871 gegründete deutsche Kaiserreich zusammenbrach, zerfiel gleichzeitig die mit ihm im Weltkrieg verbündet gewesene österreichisch=ungarische Doppelmonarchie der Habsburger, ein Reich zahlreicher Nationalitäten, dem auch viele Millionen Deutscher angehörten — in Ober= und Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Burgenland, Sudetenland, Siebenbürgen, Banat und — als Einzelsiedlungen einz gestreut — auch in anderen Landschaften der zerfallenden Doppel= monarchie.

Mit dem Zusammenbruch dieses Staatswesens beginnt der Zeitraum, den darzustellen Aufgabe des vorliegenden Bandes sein soll. Zum Verständnis dieses Ausgangspunktes ist es jedoch zunächst notwendig, etwas weiter auszuholen:

Rüdblid auf das "Seilige Römijde Reich Deutscher Nation" Die Wiener Hofburg beherbergte bis zur Heimkehr Österreichs die Raiserkrone des "Seiligen Römischen Reiches Deutscher Nation", des stolzen deutschen Raiserreiches des Mittelalters, des Reiches der Ottonen und Hohenstaufen. Als im Jahre 1268 das Haupt des letzen Staufen, des jungen Konradin, in Neapel unter dem Beil des Henkers fiel, nachdem er in die Gefangenschaft des französischen Karl von Unjou (des Bruders des Königs von Frankreich) geraten war, da herrschte in Deutschland das "Interregnum", die "kaiserlose, die

schreckliche Zeit", in der zahlreiche Gegenkaiser sich befehdeten und bas Land unter der Auflösung jeglicher Ordnung und Sicherheit litt. Mit Rudolf von Habsburg, der 1273 die Rrone des Reiches erhielt, fand Sabsburg diese Zeit ihren Abschluß. Mit diesem Augenblick trat gleichzeitig das Geschlecht der Habsburger ins Licht der Geschichte, dem die meisten deutschen Raiser von jett an angehörten, — ein Geschlecht, das viele große Persönlichkeiten im Laufe der Geschichte aufzuweisen hat wie diesen Rudolf von Habsburg, Maximilian, "den letten Ritter", der 1493 die Raiserkrone übernahm, Maria Theresia, die große Gegen= spielerin Friedrichs des Großen, und ihr Sohn Joseph II. — und das mit dem Verräter Rarl, der 1916 den Thron der Donaumonarchie be= stieg, seine Laufbahn erschütternd armselig und unheldisch abschloß. Mit Rudolf von Habsburg bereits begann aber gleichzeitig die habs = Sausmachtpolitit burgische Hausmachtpolitik, das Streben der Raifer dieses Ge= schlechts, den Eigenbesit innerhalb und außerhalb bes Reiches stetig 3u vermehren — ein Streben, das häufig ihre Sorge um die Reichs= interessen überwog. Die habsburgische Hausmacht, die im Laufe ber Jahrhunderte immer umfangreicher wurde, erstreckte sich bereits wenige Jahre nach Rudolfs Krönung auf Österreich, die alte Ostmark des Reiches, die von nun an bis 1918 mit dem Schichal Habsburgs ver= bunden blieb.

Für das Schicksal bes von den gabsburgern regierten "Beiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" entscheidend wurde der aus Ronfessionskämpfen entstandene Dreifigjährige Rrieg, ber Deutschland schauerlich vermüstete, zwei Drittel des deutschen Volkes hinmordete, Söldner aller Länder Europas in Deutschland sengen und brennen ließ, Franzosen, Schweden, Kroaten u. a., — der große Teile deutschen Landes unter fremde Herrschaft stellte und schlieflich im sogenannten "Westfälischen Frieden", der 1648 in Osnabrud geschlossen wurde, die Reichseinheit praftisch gerftorte. Nicht nur erhielten Frankreich und Schweden bedeutende Teile deutschen Landes, nicht nur gingen die Niederlande und die Schweiz dem Reich verloren — vor allem wurde die Landeshoheit all der zahllosen großen und kleinen, welklichen und geistlichen, deutschen Fürften, der Reichsstädte usw. als Grundsat geschaffen, das Recht, Bündnisse untereinander (und gegeneinander) ebenso zu schließen wie mit auswärtigen nichtdeutschen Staaten!

Der Auflösungsprozeß des

So begann die Auflösung des Reiches, während die Sabsburger gleichzeitig immer weitere Gebiete ihrer Hausmacht einverleibten, ind= besondere im Sudosten jenseits der Reichsgrenzen, und so die Grund= lagen der späteren "öfterreichisch = ungarischen Doppelmonarchie" legten, nachdem sie sich auch die ungarische Rönigstrone aufs Haupt gesett hatten.

Das Ende des Reiches und die Geburt der habsburglichen Doppelmonarchie Uls das 19. Jahrhundert andrach, war das Reich nur noch eine Fiktion, die Kaiserkrone in Wien nur noch Symbol gewesener Macht. Unter dem Unsturm der französischen Revolution 1789 und ihrem Bezwinger und Vollstrecker Napoleon Bonaparte schwand auch diese Fiktion. Der letzte Träger dieser Krone, Franz II., sah sie in höchster Gesahr und beschloß am 10. August 1804 zur Erhaltung "der vollstommenen Gleichheit des Titels und der erblichen Würde mit den vorzüglichsten europäischen Regenten und Mächten" als Franz I. den Titel und die Würde eines "Kaisers von Österreich" anzunehmen. Wien wurde "römisch= und österreichisch=kaiserliche Haupt= und Residenzstadt".

Als dann die südlichen und westlichen Staatsgebilde des Reiches dem französischen Angriff erliegen und der Rheinbund von Napoleon gesgründet wird, als bei Austerlitz auch Österreichs Wassen dem Raiser der Franzosen unterliegen (1805), da hat auch des Reiches lette Stunde geschlagen: Napoleon fordert von Raiser Franz die Niederlegung der Raiserwürde. Am 6. August 1806 legt Franz II. die Raiserkrone des "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" nieder und erklärt die Würde eines Reichsoberhauptes für erloschen. Das lette Symbol einer stolzen Vergangenheit ist dahin, ein zuletzt nur noch leerer Begriff ohne Inhalt ist ausgelöscht. Geblieben ist der Raiser von österreich und Rönig von Ungarn, die österreichisch=ungarische Doppel=monarchie.

Es folgen die Jahre napoleonischer Gewaltherrschaft. Vergeblich ist das Ausbäumen im Österreichisch=Französischen Krieg von 1809, der Tiroler Volksaufstand unter Andreas Hoser, des Erzherzogs Karl ruhmvoller Sieg bei Aspern, dessen Ruf "Unsere Sache ist die Sache Deutschlands!" ungehört verhallt. Erst als das 1806 ebenfalls unterjochte Preußen im Jahre 1813 aussteht, ist die Stunde der Freiheit gestommen. Und als sich Österreich im Sommer 1813 der preußischsussischen Roalition gegen Napoleon anschließt, schafft seine Teilnahme das entscheidende Übergewicht der Verbündeten.

Die Befreiungskriege

> Mit dem Sieg der deutschen Waffen tauchte auch der Gedanke einer Wiedererneuerung des deutschen Raiserreiches und der Raiserwürde auf. Zweimal, 1813 und 1815, sorderte der preußische Freiherr vom Stein den österreichischen Raiser Franz auf, die deutsche Raiserkrone wieder aufs Haupt zu sehen. Der Raiser aber und sein Staatsmann Metternich wiesen sie zurück. Habsburg verzichtete auf die Rrone, die es durch fast vier Jahrhunderte getragen hatte. Die Erfüllung des Traumes von Raiser und Reich, der durch die Freiheitskriege wieder in den deutschen Herzen lebendig geworden war, blieb

1. Abichnitt 21

einer späteren Zeit vorbehalten. Der die Freiheitskriege abschließende Wiener Kongreß vom Jahre 1815 bot im Gegenteil das Bild eines Wiener Kongreh unerfreulichen Länderschachers und Länderverteilens, bei dem der Ge= danke von der Reichseinheit den eigenfüchtigen Interessen der Dynastien weichen mußte. Die einzige Ronzeffion an den deutschen Gedanken: Die 38 deutschen Staaten, die fich aus den Napoleonischen Rriegen jett ge= rettet hatten, wurden in einem "Deutschen Bund" gusammengefaßt, einem lebensunfähigen Gebilde, in deffen Bundesversammlung Ofter= reich den Vorsit übernahm. -

und "Deutscher Bund"

Als dann im Jahre 1848 wiederum ein revolutionärer Wind in den 1848 Ländern und Ländchen Deutschlands weht und es fast überall zu Aufständen kommt, deren Gedankengut eine Mischung großdeutscher und liberaler (und zum Teil auch bereits fozialer) Ideen darftellt, als der Ausbruch der Revolution in Wien am 13. März 1848 zum Sturg Metternichs führt, tritt am 18. Mai 1848 in Frankfurt am Main eine "deutsche Nationalversammlung" von Bolksvertretern aller Lander in der Paulskirche zusammen. Man ist hier mit viel gutem Wollen und wenig praktischen Voraussehungen bemüht, das schwache Gebilbe des Deutschen Bundes wieder durch ein Deutsches Reich zu erseten (während gleichzeitig bie Fürsten in ihren Ländern die Aufstände meift durch Waffengewalt wieder niederwerfen). — In der erften sturmischen Begeisterung wählt die Nationalbersammlung ben Er3= herzog Johann von Österreich zum Verweser des neu zu errichtenden Reiches. Aber bald ichon stellt sich diese Reichsverweserschaft als ein lebloses Phantom heraus. Unüberbrückbare Schwierigkeiten entstehen aus der Frage: Wie soll Habsburg mit seinen zahlreichen nicht= "Großbeutsch" deutschen Ländern in einem Deutschen Reich Blat finden? Ginem ge- "Rleindeutsch" planten "fleindeutschen" Bundesftaat unter ber Führung Breugens bei Ausschluß Österreichs steht das Projekt eines neuen Reichsorganis= mus mit Einschluß der deutschen Teile Ofterreichs unter bessen Führung gegenüber. Zwar erreicht ber öfterreichische Staatsmann ofmüß Schwarzenberg die völlige Wiederherstellung des früheren Deutschen Bundes und zwingt Preugen in der "Olmüter Bunktation" (No= vember 1850) zum Verzicht auf die kleindeutschen Pläne. Aber:

"Die Urt, wie die überlegene, weltmannische Routine des Fürsten Schwarzenberg in Olmut und in den Dregdener Konferenzen der damaligen preußischen Bertretung gegenüber von Ofterreich benutt wurde, hat wesentlich zur Berstellung einer Situation beigetragen, welche sich schließlich im Wege freundlicher Bundesgenoffenschaft nicht mehr lofen ließ." (Bismard, "Gedanten und Erinnerungen", 3b. III, G. 157.)

Der Rampf um die Vormacht in Deutschland zwischen seinen beiden Sauptstaaten Ofterreich und Preugen nimmt zwangsläufig immer icarfere Formen an. Der schleswig-holsteinische Erbfolgestreit und der

Ofterreich und Breugen

daraus folgende Krieg mit Dänemark schaffen 1860 zwischen Preußen und Österreich zwar noch einmal eine gemeinsame Front, im Ergebnis nachher jedoch neue Uneinigkeit, die schließlich zum Bruderkrieg des Jahres 1866 führt. Die Schlacht bei Königgräh am 3. Juli 1866 bringt den endgültigen Sieg Preußens. Im Vorfriedensschluß von Nikolsburg am 26. Juli verpflichtet sich österreich, aus dem Deutsschen Bunde auszuscheiden, und überläßt somit Preußen die Neusordnung der deutschen Verhältnisse. Preußen zeigt sich im übrigen als maßvoller Sieger und verzichtet auf Gebietserwerbungen. Dieser Friedensschluß schafft dank Vismarcks kluger Politik keine unheilbare "Wunde von Königgräh". Vismarck erreicht im Gegenteil am 7. Oktober 1879 einen Vündnisabschluß zwischen österreich und dem Veutschen Reich, den "Zweibund" (dem sich 1882 Italien anschließt, wodurch der "Preibund" entsteht).

Der Zweibund

Das durch diese Entwicklung bewirkte Ausscheiden Österreichs aus dem Reich war nicht zulett auf die Tatsache zurückzuführen, daß für die zahlreichen nichtbeutschen Wölkerschaften der habsburger Monarchie innerhalb des deutschen Reichsverbandes kein rechter Plat war.

Die Nationalitäten der Donaumonarchie Österreich=Ungarn stellte in völkischer Hinsicht das buntscheckigste Ge= bilde dar, das in Europa zu finden war. Es bestand zunächst einmal staatlich aus drei Teilen, den beiden gleichberechtigten Monarchien Österreich und Ungarn (den beiden Reichshälften), daneben den Reichslanden Bosnien und Herzegowina. In diesen drei staatlichen Gebilden wohnten Angehörige von 11 verschiedenen Völkern:

|                           | Gesamtzal<br>um die<br>Jahrhundertw | österreichischen |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Deutsche                  | . 12 Million                        | nen 10 Millionen |
| Ungarn                    | . 10 ,,                             | _                |
| Tschechen                 | . 6,5 ,,                            | 6,5 ,,           |
| Polen                     | . 5 ,,                              | 5 ,,             |
| Ukrainer (Ruthenen)       | . 4 ,,                              | 3,5 ,,           |
| Rroaten und Serben        | . 3,8 ,,                            | 0,8 ,,           |
| Rumänen                   | . 3,3 ,,                            | 0,3 ,,           |
| Glowaken                  | . 2 ,,                              |                  |
| Glowenen                  | . 1,2 ,,                            | 1,2 ,,           |
| Italiener (und Ladiner) . | . 0,8 ,,                            | 0,8 ,,           |

Mission und Leistung der Deutschen Von den 48 Millionen Einwohnern waren somit ein Viertel (12 Milzlionen) Deutsche. Was diese Deutschen geleistet haben, die als Minderheit (und unter den letzten Habsburgern als zum Teil recht schlecht beshandelte Minderheit) das Kückgrat dieses Staatswesens darsstellten, darf nicht übersehen werden. Die Unzweckmäßigkeit dieses Habsburgerreiches, seine unorganische Struktur und das Versagen seiner Herrscher, der aus diesen Gründen sich zwangsläusig ergebende

1. Abschnitt 23

Zusammenbruch — all das darf nicht den unerhörten Einsat vergessen machen, den diese Deutschen als ihre Mission im Südosten leisteten und der diesem Raum für einen beachtlichen geschichtlichen Zeitabschnitt das Gesicht verlieh. Diese Deutschen arbeiteten in den verschiedensten Teilen der Doppelmonarchie als Offiziere, Beamte usw. unter Borausssetungen, die dem Reichsdeutschen als unerträglich erscheinen mußten. Es ist naheliegend, daß diese Boraussetungen und Notwendigkeiten einen anderen Typ der Verwaltung, eine andere Behandlungsmethode von Problemen und Menschen schufen, als man sie im Reich gewohnt war. Und vieles, was man im Reich bisher als "typisch österreichisch" ansah, sollte weniger ein Gegenstand des Humors sein als der Achtung vor der schwierigen Aufgabe, die die Deutschen österreich=Ungarns zu bewältigen hatten und die ihre besonderen Formen in positiver und negativer Sinsicht schuf.

Der Staatsaufbau Österreich=Ungarns war ungeheuerlich. Jede der beiden "Reichshälften" hatte eine aus je zwei Kammern bestehende Volksvertretung. Aus diesen vier Parlamenten wurde ein fünstes gewählt: die "Delegationen" zur Betreuung der gemeinsamen Außen= politik, der gemeinsamen Finanzen, Heer und Marine sowie der Reichs= lande Bosnien und Herzegowina (die ebenfalls eine Regierung hatten). Es gab also drei Regierungen und fünf Parlamente, wozu noch acht= zehn Landtage kamen (nämlich siedzehn für die einzelnen Länder der österreichischen Reichshälfte und noch ein kroatischer Landtag — in

Ugram — in der ungarischen Reichshälfte).

Wenn hinsichtlich des obengenannten fünften Parlaments von ge= meinsamen Aufgaben die Rede war, so heißt das jedoch keineswegs, daß die dort genannten Materien (wie Heer, Finangen usw.) etwa nur als gemeinsame bes Gesamtstaatswesens angesehen wurden. Sie waren dies nur zum Teil. Zum Beispiel gab es drei Rriegsminister, einen für die k. u. k. österreichisch=ungarische Armee, einen für die k. k. öster= reichische Landwehr und einen für die k. ungarische Landwehr. Auf die feinen Unterschiede zwischen "t. u. t." (b. h. kaiserlich österreichisch und königlich ungarisch), "k. k." (d. h. kaiserlich und königlich österreichisch, wobei sich das "königlich" auf die böhmische Krone bezieht) und "k." (d. h. königlich ungarisch) sei besonders hingewiesen. (Um Rande sei ver= merkt, daß in der letteren ungarische Rommandosprache galt, mit Ausnahme des sich aus Kroatien erganzenden Teils, bei dem froatisch ge= sprochen werden mußte.) Es wurde zu weit führen, diefes organisa= torische Monstrum und Sprachenbabel noch eingehender zu schildern. Die obigen Beispiele mögen genügen.

Es ist klar, welches Bild die Parlamente aufwiesen und wie unmöglich jede einheitliche Führung im Habsburgerreich sein mußte.

Der staatliche Aufbau fampf des Pan= flawismus gegen das Deutschtum

Die auseinanderstrebende Tendenz der einzelnen Volksgruppen wurde zu einem immer ernsteren Problem für die Monarchie. Insbesondere die etwa 50% aller Einwohner ausmachenden flawischen Stämme gerieten im Laufe ber Zeit immer stärker in Bewegung, während habsburg die aufgetretenen Schwierigkeiten nur im dynafti= schen Interesse zu lösen versuchte und keine deutsche Innenpolitik mehr trieb. Von den Deutschen der Monarchie wurde im Gegenteil erwartet. daß sie ein Recht nach dem andern preisgaben und trothem als treueste Untertanen der Dynastie dienten. Daneben sette man die alte Politik fort, ein Volk gegen das andere auszuspielen und so den Thron "auß= zubalancieren". Dem gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer leb= hafter entwickelten "Panslawismus" wurde vom Raiserhaus tein ernst= hafter Widerstand entgegengesett. Das innere Problem Österreichs, der sogenannte "Nationalitätenausgleich", ber seinem tiefften Sinn nach eine Beseitigung des deutschen Charakters Ofterreichs zugunsten der flawischen Volksteile darstellte, wurde immer ungestümer erörtert. Es ist bezeichnend, daß der (weiter oben schon genannte) Bündnis=

vertrag zwischen Österreich und dem Deutschen Reich vom 7. Oktober 1879 infolge der schwierigen inneren Verhältnisse der Donaumonarchie (trot Bismarcks Bemühungen) nicht in die Gesetgebung der beiden

Reichshälften eingehen konnte! Der Zweibund, von Bismark herbeigeführt, ruhte für Österreich vornehmlich auf den zwei Augen des Raisers Franz Roseph. Schon der mit einer tschechischen Gräfin ver= heiratete Thronfolger Frang Ferdinand war ein Freund der Glawen. Der spätere Raifer Rarl, Gemahl der Zita aus dem Saufe Barma-Bourbon, war überhaupt nicht mehr als deutscher Fürst anzusehen. Die Folgen zeigten sich später mit erschreckender Rlarheit: 2118 Raifer Franz Roseph 1916 die Augen schloß, war auch die Sterbestunde dieses

Das Broblem des "Plationalitäten» ausgleichs"

Habsburg und Deutschtum

Georg Ritter von Schönerer

Zweibundes herangereift. -Bei der Betrachtung diefer gefährlichen Entwicklung foll nicht ver= geffen werden, daß fich im Deutschtum Ofterreichs, das einen ver= zweifelten Rampf gegen die innenpolitischen Glawisierungstendenzen auszufechten hatte, Rräfte regten, die in völkischer Rlarheit die Not= wendigkeiten erkannten. Besonders sei hier eines Mannes gedacht: Georg Ritter von Schönerer. Sein Leben war dem unerschrockenen Rampf für Großdeutschland geweiht. Schönerer, der 1873 Mitalied des österreichischen Abgeordnetenhauses wurde, ist der Gründer der groß= deutschen Bewegung in Ofterreich; er erftrebte den Unschluß an das Deutsche Reich, das nun nach dem siegreichen Rrieg von 1870/71 geeint, groß und machtvoll daftand. Dem großen Preußen Bismard und seinem Werk fühlte sich Schönerer so verbunden, daß er nach seinem Tode im Sachsenwald nahe der Ruhestätte des "Eisernen Ranglers" bestattet zu

1. Abschnitt 25

werden wünschte. Schönerer hinterließ dem Deutschtum Ofterreichs den völkischen Gedanken und die völkische Arbeiterbewegung. Er war der Hauptförderer der "Los-von=Rom=Bewegung" gegen den politischen Ratholizismus, ftand im schärfften Gegensatz zum Liberalismus feiner Zeit und erkannte klar die verderbliche gersehende Wirkung bes uns raffefremden Judentums. Bezeichnend ift folgender von ihm am Rampfgegen das 27. Mai 1887 im Abgeordnetenhaus eingebrachter Untrag:

In Unbetracht beffen, daß es boch an ber Zeit ift, ausreichende gesetzliche Magnahmen zum Schutze ber Interessen und Rechte der ehrlich arbeitenden Bevölferungsflaffen zu ichaffen, -

in Unbetracht beffen, baß auf bem Wege zu biefem gerechten Biel bas in unserem Baterlande bereits übermächtig werdende Judentum als wesent=

liches Sindernis zu betrachten ift, -

in Anbetracht beffen, daß die Lebensanschauungen und Gebrauche des uns fremden Bolfes, der Juden, der driftlichen Rultur und der arischen Abstammung, sowohl ber deutschen Nation als auch der anderen Nationali= taten in Ofterreich, feindlich gegenüberfteben, -

in Unbetracht beffen, bag burch die stetige Bermehrung des judischen Elementes die Monopolisierung wichtiger Geschäftszweige durch Juden fortwährend zunimmt, und daß besonders auch die in den Sanden der Juden befindliche Preffe in einer die öffentliche Ordnung gefährdenden Weife bie Rorruption fördert, -

und in Unbetracht beffen, bag es nach unferer Meinung nur eine Frage furger Zeit sein kann, bis die im Intande befindlichen Juden unter eine besondere Gesetzgebung gestellt sein werden, - stellen die Gefertigten den Untrag:

Das hohe Haus wolle beschließen:

"Die t. f. Regierung wird aufgefordert, nach dem Borbilde ber in den Jahren 1882 und 1884 in ben Bereinigten Staaten von Mordamerifa gegen die Einwanderung ber Chinesen gesetzlich beschlossenen Unti-Chinesen-Bill bem Abgeordnetenhause ein Untisemitengesetz mit strengen Bestimmungen gegen bie Einwanderung und Aieberlassung ausländischer Juden in österreich zur verfassungsmäßigen Genehmigung vorzulegen."

Und bezeichnend ist folgende Tatsache: Als eine judische Zeitung Wiens den bevorstehenden Tod des deutschen Raisers Wilhelm I. zu einem schmutigen Geschäft migbrauchte, indem sie vor dem tatsäch= lichen Ableben Extraausgaben mit der Todesmelbung in den Stragen= handel brachte, und als Schönerer daraufhin voller Empörung persön= lich zur Redaktion ging und dort die verantwortlichen jüdischen Schmier= finten zuchtigte, da war dies ein willkommener Anlaß für all seine judischen, liberalen, marristischen, polnischen und tschechischen Gegner, seine Immunität im Abgeordnetenhaus aufzuheben und ihn in ben Rerker zu schicken, um ihn unschädlich zu machen. Das Landesgericht Wien fällte am 5. Mai 1888 folgendes Urteil:

"Georg Ritter von Schönerer ist schuldig bes Verbrechens nach § 83 St. G., begangen auf die in ber Unklageschrift bezeichnete Urt, ferner schulbig ber Abertretung gegen öffentliche Anstalten nach § 312 St.G. und wird beshalb nach §§ 35 und 85 St.G. unter Anwendung ber §§ 54 und 55 gur

schweren Kerkerstrafe in der Dauer von vier Monaten, verschärft durch zwei Fasttage im Monate, und zum Ersat der Kosten des Strafversahrens verurteilt und gemäß § 27 lit. a des Strafgesetzes gegen ihn
der Abelsverlust ausgesprochen."

Infolge dieses Urteils wurde Schönerer auch das Reichsratsmandat entzogen, ebenso das aktive und passive Wahlrecht auf die Dauer von 5 Jahren. Das Exempel zeigt, wie stark der jüdische Einfluß war und wie man schon damals den Untisemitismus niederzuknüppeln versuchte. — Schönerer kam ungebeugt aus dem Rerker und setzte seinen Rampf unerbittlich fort.

Volkische Arbeiter= und Gesellen= vereinigungen In jenen Jahren entstanden auch die ersten völkischen Arbeiter= und Gesellenvereinigungen, vorwiegend im Sudetenland, die die Vorläuser der späteren "nationalsozialistischen" Organisationen Öster= reichs wurden, wobei dieses Wort freilich nicht ohne weiteres als iden= tisch mit dem Nationalsozialismus Adolf Hitlers angesehen werden dars. (Diese Entwicklung wird im 5. Abschnitt noch eingehender be= handelt werden.)

Badenis Sprachens verordnung Während so im Geiste Schönerers auch der Gedanke einer völkischen Arbeiterbewegung marschierte, erhielt das Deutschtum in Böhmen und Mähren einen schweren Schlag, als der Ministerpräsident Graf Badeni im April 1897 eine Sprachenverordnung für diese Landesteile erließ, nach der bei Amtern und Gerichten neben der deutschen Sprache auch Tschechisch in Wort und Schrift zugelassen und von den Beamten die Renntnis des Tschechischen bis zum Juli 1901 verlangt wurde. Dieser tschechenfreundliche Akt löste eine Welle deutschen Widerstandes unter der Führung Schönerers aus. Es kam zu Straßenkundsgebungen und schweren politischen Zusammenstößen, und schließlich gelang es, diesen Ministerpräsidenten zu stürzen und Ende 1899 die Ausschweng aller Sprachenverordnungen zu erreichen. — Leider nahmen später innere Auseinandersehungen der SchönerersBewegung viel von ihrer Stokkraft.

Der junge Adolf Hitler in Wien Dieses österreich mit seinen Volkstumskämpsen, seiner antideutschen Habsburgerpolitik, den heraufkommenden sozialen Rämpsen, deren sich der Marxismus bemächtigte, der ebenso vom Judentum geführt wurde wie der liberale Rapitalismus, — dieses österreich mit dem großdeutschen Wollen aller deutschbewußten Volksgenossen, die sich dadurch in Gegensatzur schwarzgelben Habsburgerdnastie setzen, — dieses österreich war der erste politische Anschauungsunterricht, den der junge Adolf bit ler erlebte, als er aus seiner oberösterreichischen Heimat nach Wien kam, dort auf dem Bau arbeitete, einer Parlamentssitzung von der Tribüne aus folgte, das sich auf dem Ring breitmachende Judentum beobachten mußte und seinen ersten Zusammenstoß mit den marxistischen

1. Abichnitt 27

Rräften hatte. Von hier aus ging er nach München und melbete sich im Jahre 1914 als Rriegsfreiwilliger zum deutschen Beer; denn er erkannte die Zukunft des Deutschtums im Reich, nicht in der Dynaftie. -

Als der österreichische Thronfolger am 28. Juli 1914 in Serajewo Panflawismus und Gerajewo den von freimaurerisch beeinfluften serbischen Offizieren veranlaften Schüffen zum Opfer fällt und Ofterreich=Ungarn in den Rrieg geht, war die Nationalitätenfrage feineswegs bereinigt. Mit Gorge mußte man der schweren Belaftungsprobe der buntgemischten Monarchie entgegen= sehen. War doch der Panslawismus in den letten Jahren keineswegs schwächer, sondern noch aktiver geworden. Go war zum Beispiel am 13. Juli 1908 in Brag ein "Allflawischer Rongreß" abgehalten worden, auf dem die Tichechenführer Rramarich, Raigl und Masaryk vor den zum erstenmal vereinigten Vertretern aller Glawen= stämme offen eine Front gegen das Deutschtum aufrichteten. Das fla= wische Problem, vor allem das der Tschechen, war damit in ein neues gefährliches Stadium getreten.

Alls die Schüsse von Serajewo die Welt in Brand setzen, Deutsch= Der Welttrieg land in Bundnistreue der Doppelmonarchie zur Seite tritt und nun die längst gegen Deutschland vorbereitete englische Einkreisung ihre blutigen Früchte trägt, indem sich eine Welt von Feinden auf das junge Bismarcreich stürzt, da beginnt der lette Att des österreichisch=ungari= ichen Dramas. Die Monarchie bebt in ihren Grundfesten.

Die deutschen Truppen nehmen Seite an Seite mit den Berbanden der Doppelmonarchie den Rampf mit der Welt auf — in einem einzig= artigen vierjährigen Ringen gegen vielfache Übermacht. Über den Gin= fat der Deutschen Ofterreichs nur folgende eindeutige Satsache: Auf 1000 Volksgenossen im Deutschen Reich kamen im Weltkrieg 27 Ge= fallene. In Österreich betrugen die Blutverluste (vom Tausend):

Deutsch=Mahrer 44.4 Rärtner . . . 37.4 Deutsch=Böhmen 34.5 Borarlberger . 33,9 Tiroler . . . 33.1 Galzburger . 31,1 Steiermarker 30.1 Miederösterreicher . 22,5

Die vielsprachige Urmee der Donaumonarchie fampfte im Guden, Often und schlieflich im Weften. Und es ist freilich nicht fo gewesen, als ob die nichtbeutschen Bolksstämme nicht gekampft hatten. Insbesondere die Ungarn fampsten ja um ihre eigene Existen3. Und außer= ordentlich tapfere und zuverläffige Soldaten waren 3. B. die Kroaten. Aber bei den anderen Bolksstämmen machten sich im Laufe des Krieges immer stärkere Loslösungstendenzen geltend. Der Rriegsbeginn erlebte

Die Blutopfer des deutichen Ofterreichs

die öfterreichisch=ungarischen Armeen noch in voller kämpserischer Entsaltung. Es war wie das letzte heroische Aufflackern einer überlebten Idee. Die dynastische Idee eines Nationalitätenstaates stand historisch am Ende. Und je länger die Belastungsprobe dieses Krieges andauerte, um so stärker wurden die Loslösungstendenzen in den einzelnen Völkersichaften Habsburgs. Mit den Tschechensicher nach Kolland und gründen Mugust 1914 begeben sich Tschechensührer nach Holland und gründen hier die Verschwörerorganisation "Maffia" zur Vorbereitung der Revolution in Vöhmen und Mähren und zur Aufnahme von Verschindungen mit den Feindmächten. Ub Dezember 1914 schürt Masaryk im Ausland gegen Österreich und die Deutschen und arbeitet für einen tschechischen Staat. Diese tschechische Wühlarbeit macht sich bald an der Front bemerkbar: Vereits im Frühjahr 1915 meutern bei den schweren Kämpsen um den Duklapaß in den Karpaten zum erstenmal tschechische Vataillone. Der Armeebesehl vom 17. April 1915 lautet:

ber tichediiche Berrat

"Schmerzerfüllt verordne ich, daß daß k. u. k. Inf.=Reg. Ar. 28 wegen Feigheit und Hochverrat vor dem Feinde aus dem Heeresverband außzgeschlossen wird. Die Fahne ist dem Regimente abzunehmen und dem Heeresmuseum einzuverleiben. Die Geschichte des Regiments, das vergiftet in seiner Moral vom Hause ins Feld gezogen ist, hat mit dem heutigen Tage ausgehört.

Um 3. April 1915 haben sich in den schweren Rämpfen um den Duklapaß zwei Bataillone des Inf.=Reg. Ar. 28 samt Offizieren, ohne die Feuerwaffen gebraucht zu haben, einem einzigen russischen Bataillon ergeben und daburch die größte Schande und Schmach auf sich geladen. Dem 73. Inf.=Reg. (Eger) im Bereine mit reichsbeutschen Tuppen ist es gelungen, mit schweren Berlusten an Toten und Verwundeten die Stellung bis zum Eintreffen neuer Truppen zu behaupten.

Das Inf.=Reg. Ar. 28 wird für ewige Zeiten aus der Liste der öster= reichischen Regimenter gestrichen, und die zurückgebliebene Mannschaft sowie die Offiziere haben, im Heere sowie in der Marine aufgeteilt, die schwere

Schuld mit ihrem Blute gu fühnen.

Frang Josef I. m. p.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät geruhten mit allerhöchster Entschließung anzuordnen, daß das den Namen Viktor Emanuel III. führende 28. Inf.=Reg., welches sich aus Prag und Umgebung rekrutiert, infolge der vor dem Feinde an den Tag gelegten Feigheit und Unzuverlässigteit aufzulösen sei, gegen sein Offizierskorps das kriegsgerichtliche Versahren einzgeleitet und seine Mannschaft dezimiert werde; der übrige Teil der Mannschaft ist anderen Regimentern zuzuteilen und die Fahne dem k. u. k. Arsenal-Heeresmuseum in Wien zu übergeben.

Dieser Armeebesehl ist sämtlichen an der Front stehenden Truppen borzulesen. Fünf Offiziere des Regimentes wie auch entsprechende Mann=

schaften wurden bereits in Szegebin standrechtlich erschoffen."

Aber diese erste Meuterei der Tschechen ist nur der Auftakt für viele folgende. Und bald tauchen "tschechische Legionäre" in den seindlichen Armeen auf. Inzwischen ist auch Benesch auß Prag nach Paris entwichen (1. September 1915). Hier läßt er 1916 eine Broschüre erscheinen

1. Abschnitt

"Détruisez L'Autriche-Hongrie" ("Bernichtet Österreich=Ungarn!"). Und Masaryk überreicht dem englischen Außenminister Lord Grey eine Denkschrift, in der er gleichfalls die Zerstörung und Auflösung der Donaumonarchie fordert. Im Februar 1916 gründet Masaryk in Paris den "Tschechoslowakischen Nationalrat", der eine intensive Propaganda betreibt. Aus überläusern und Gefangenen werden tscheschische Legionen gebildet, die im Verband der Feindmächte kämpsen.

In Prag verhaften die österreichischen Behörden die Sschechenführer Kramarsch, Scheiner und Raschin. Ihr Hochverratsprozeß endet mit dem Todesurteil; indessen kann sich der alte Raiser nicht zur

Vollstreckung entschließen.

Franz Joseph, der lette Halt der Habsburgermonarchie, unter dem sich die zahlreichen Nationalitäten noch einmal um das schwarzgelbe Banner geschart hatten, stirbt als 86jähriger am 21. November 1916. Mit ihm geht das lette einigende Band der Donaumonarchie dahin. Mit ihm stirbt auch Habsburgs Bündnistreue zu Deutschland.

Raiser Franz Joseph †

### 2. Abschnitt:

# Habsburgs Ende

Raiser Karl Mit Raiser Rarl, dem Aeffen des 1914 in Serajewo erschossenen Thronsolgers Erzherzog Franz Ferdinand, bestieg der letzte Habsburger den Raiserthron in Wien. (Nach wenigen Wochen — am 30. Dezember 1916 — ließ er sich außerdem in Budapest zum König von Ungarn

frönen.)

Rarl, ein Monarch ohne Willensstärke und ohne Chraefühl — ver= geblich bemuht, durch Zugeständnisse an die verschiedenen Bolkerschaften der Doppelmonarchie seinen gefährdeten Thron zu halten -, war kein deutscher Fürst mehr. Die treibende Rraft seines Sandelns war seine Frau, die Raiserin Zita aus dem Hause Barma-Bourbon, beren Brüder Sirtus und Kaver als belgische Offiziere in feindlichen Urmeen gegen Deutschland fampften! Mit Raifer Rarl begann ber Berrat am verbundeten Reich, der Berrat am Gesamtdeutschtum. Während sich der Raiser in innenpolitischer Beziehung betont je nen Völkern der Monarchie zuwandte, die ihr bisher ablehnend gegenüber= standen, und in der militärischen Führung den verdienstvollen, ihm aber zu selbständigen Conrad von Bogendorf taltstellte, nahm er unter dem Ginfluß der Raiserin Zita geheime Verbindung mit deren Brüdern auf, um durch einen Frieden, selbst um den Breis eines Abfalls von Deutschland, seinen Thron zu retten. Der ehrlose Verrat regierte jest in der Hofburg:

"Sixtus-Affare"

Parma-Bourbon

Alls die Verbündeten — Deutschland, Österreich=Ungarn, Bul= garien und die Türkei — am 12. Dezember 1916 zum ersten Male (burch den Mund des deutschen Reichskanzlers) die Aufnahme von Friedensbesprechungen anregten und von den Gegnern brüsk und hohnvoll abgewiesen wurden, hatten lettere hinreichend Grund, in diesem Angebot ein Vorzeichen des Zusammenbruchs der Mittelmächte (wie die Verbündeten genannt wurden) zu sehen. Bereits eine Woche vorher nämlich hatte der Raiser von österreich Geheimverhand= lungen mit den Gegnern eingeleitet: Am 5. Dezember 1916 schrieb die Mutter der Raiserin, die Herzogin von Parma, an das belgische

31

Rönigspaar und an den Prinzen Sigtus, den Bruder der Raiserin Zita, einen Brief, der die Verhandlungsbereitschaft des Raisers Rarl mitteilte und ein geheimes Zusammentreffen in der Schweiz Berhandlungen einfädelte. Diese verräterischen Verhandlungen in der Schweiz wurden im Auftrag des Raifers Rarl von seinem Jugendfreund Graf Erdöby geführt, und zwar mit den Brüdern der Raiserin, den Bringen Sigtus und Xaver, die feindliche Offiziere waren. Prinz Sixtus hatte über Jules Cambon, den Generalsekretar des frangofischen Augenministe= riums, und den Protokollchef Martin die Beziehung zu Poinçare, dem französischen Staatspräsidenten, aufgenommen. Die Besprechungen (13. Februar 1917) erörterten die Frage, ob Raiser Karl offen von Deutschland abfallen oder geheime Friedensschlüffe mit seinen Gegnern im Guden und Often einleiten solle — erörterten ferner die Ausliefe= rung Elfaß=Lothringens an Frankreich, Konstantinopels an Rugland usw. Dieser schmutige Versuch, durch Opferung der Verbundeten bas Entgegenkommen der Feinde zu gewinnen, wurde aller= bings streng geheim behandelt.

Selbst seinen eigenen Außenminister Graf Czernin unterrichtete der Raiser mit großer Vorsicht und nur in Bruchstücken. Die Regie lag völlig bei Zita. Eine Rolle bei der Einspannung des Grafen Czernin in das verräterische Unternehmen spielte auch der reichsdeutsche Zentrumsabgeordnete Erzberger traurigen Angedenkens (siehe Vand 1918—1933, SS. 20, 27—28, 31, 35, 55, 72), dessen ultramontane Beziehungen zu der Verräterslique um Zita sührten. Czernin war freilich selbst ein Anhänger dieses "Friedensgedankens" und bereit, Ronzessehungen zu machen. Er ging dabei nicht so weit wie sein Raiser, diesen Frieden mit dem Verrat an Deutschland zu erkaufen, und war über einen derart weitgehenden Umfang dieser "Schweizer Verhandlungen" auch nicht ins Bild gesett worden. Aber indem er sich auf die verräterischen Machenschaften der Habsburger und Vourbonen einließ, machte er sich immer mehr zum Mitschuldigen.

Mitte März 1917 endlich fiel ihm die traurige Aufgabe zu, den deutschen Reichskanzler Bethmann=Hollweg über diese geheimen Berhandlungen in Renntnis zu sethen, wobei freilich nur gesagt wurde, daß Verhandlungen mit einem französischen Mittelsmann in der Schweiz geführt werden könnten. Bethmann=Hollweg gab nur ungern seine Zustimmung zu den Verhandlungen. (Deren ungeheuerlichen Inhalt kannte er dabei nicht einmal.)

Am 23. März 1917 ist es so weit, daß Prinz Sixtus direkte Vershandlungen mit Karl aufnehmen kann. Er trifft mit seinem Bruder in Wien ein. Auf Schloß Lagenburg empfängt Kaiser Karl seine Bourbonen-Schwäger und erklärt: "Es muß unbedingt Frieden ges

Jusammenkunft in Laxenburg macht werden; ich will es um jeden Preis." Poincares — dem Raiser Rarl wohlbekannte — These aber lautete: "Friede mit Österreich — ja, aber mit Deutschland — niemals; das muß vernichtet werden!" So sind die Fronten klar. Man verhandelt zur Entschädigung Habsburgs bereits Teile von Schlesien und Bayern, falls österreich bei einem Friedensschluß in Polen und Italien Gebietsverluste erleiden sollte. Die Forderung Frankreichs auf Elsaß-Lothringen wird gern anserkannt, wie Rarl überhaupt geneigt ist, Großzügigkeit bei allen Gebieten zu zeigen, die ihm nicht gehören, hingegen gegen jede eigene Einsbuße sehr zäh verhandelt, vor allem gegen alle italienischen Forderungen.

Der erfte Strief

Um darauffolgenden Tage (24. März 1917) überreicht Raiser Rarl seinem Schwager Sixtus einen Brief als Unterlage für den französischen Präsidenten Poincaré, den berüchtigten "ersten Sixtus» Brief":

"Mein lieber Girtus!

Das britte Jahr bieses Krieges, welcher ber Welt soviel Trauer und Schmerzen gebracht hat, nähert sich dem Ende. Alle Bölfer meines Reiches sind mehr als je in dem gemeinsamen Willen einig, die Unversehrtheit der Monarchie zu schühen, selbst um den Preis der schwersten Opfer. Dank ihrer Einigkeit und dem großherzigen Zusammenwirken aller Nationalitäten meines Reiches hat die Monarchie seit fast drei Jahren den schwersten Angrissen Widerstand leisten können. Niemand wird die militärischen Ersolge leugnen können, welche meine Truppen, insbesondere auf dem balkanischen Kriegsschauplah, errungen haben.

Frankreich hat seinerseits eine große Widerstandskraft und einen prachtvollen Elan gezeigt. Wir alle bewundern rückaltloß die herr-liche, traditionelle Tapferkeit seiner Armee und den Geist der Aussopferung im ganzen französischen Volk. Daher ist es mir besonders angenehm zu sehen, daß, obgleich wir derzeit Gegner sind, keine wirkliche Verschiedenheit in den Auffassungen und Bestredungen mein Reich von Frankreich trennt, und daß ich berechtigt din zu hofsen, daß meine lebs haften Sympathien für Frankreich, vereinigt mit jenen, die in der ganzen Monarchie herrschen, für alle Zukunst die Wiederkehr des Kriegszustandes, für welchen mich keine Verantwortung treffen kann, verhüten werden.

Bu biesem Zweck und um die Wirklickeit dieser Gefühle genau außzudrücken, bitte ich Dich, geheim und inoffiziell Herrn Poincaré, dem Präsidenten der französischen Republik, zur Kenntnis zu bringen, daß ich mit allen Mitteln und unter Unwendung meines ganzen persönlichen Ginflusses bei meinen Berbündeten die gerechten Rückforderungsansprüche Frankreichs in bezug auf Elsaß-Lothringen unterstützen werde.

Was Belgien betrifft, so muß seine Souveränität wiederhergestellt werden; es muß seine gesamten afrikanischen Besitzungen behalten. Siermit soll ber Frage ber Entschädigungen nicht vorgegriffen werden, die es für erlittene Verluste wird erhalten können.

Serbien wird in seiner Souveränität wiederhergestellt werden. Als Beweis für unseren guten Willen sind wir geneigt, ihm nach Billigkeit einen natürlichen Zugang zum Abriatischen Meere ebenso wie weitgehende wirtschaftliche Vorteile zuzusichern...

Die Ereigniffe in Rugland zwingen mich, meine Gedanken hierüber bis zu dem Sage vorzubehalten, an welchem dort eine gesetliche und definitive Regierung eingesett fein wird.

Nachdem ich Dir in diefer Weise meine Gedanken auseinandergesett habe, mochte ich Dich bitten, daß Du mir Deinerseits nach Rudfprache mit den beiden Machten vorerst die Meinung Frankreichs und Englands mitteilst, um so bas Terrain fur ein Einvernehmen vorzubereiten, auf beffen Grundlage offizielle Besprechungen eingeleitet und zur Befriedigung aller geführt werden fonnten.

Indem ich hoffe, daß wir so von beiden Seiten balbigst den Leiden von so vielen Millionen Menschen und so vielen in Trauer und Angst befind= lichen Familien ein Ende feten tonnen, bitte ich Dich, an meine lebhafte und brüderliche Zuneigung zu glauben.

Indes Rarl das verbündete Deutsche Reich in solcher Weise schamlos berrät, ist Raiser Wilhelm ahnungslos gegenüber diesem Habsburger Doppelspiel. 218 Rarl am 3. April bei einer Zusammenkunft in Somburg v. d. Sohe vorschlägt, Deutschland folle zur Berbeiführung eines baldigen Friedens Elfaß-Lothringen an Frankreich abtreten, wird dieser überraschende Vorschlag deutscherseits natürlich glatt abgelehnt. Aber seine dem Feind abgegebenen verräterischen Erklärungen schweigt fich Raifer Rarl freilich aus.

Die Zusammenkunft in Homburg v. d. Söhe

Um die Haltung des Deutschen Reiches nachgiebiger zu gestalten, Bentschrift läßt nun Karl bem Raifer Wilhelm am 13. April 1917 eine Dentschrift des Grafen Czernin zur Renntnis geben, in der die Lage Ofterreichs in den schwärzesten Farben geschildert und der Zusammen= bruch als bald bevorstehend angekündigt wird. Und nun ein weiterer Verrat: Dieses Dokument, das dem Zweck dient, den Willen auf einen Sieg-Frieden zu zerftören, wird gleichzeitig in einer Abschrift dem Reichstagsabgeordneten Erzberger in die Hände gespielt, der davon gegen Kaiser und Oberste Heeresleitung im Deutschen Reichstag Ge= brauch machen soll. Er tut es ausgiebig.

In der verhängnisvollen Denkschrift heißt es u. a.:

"Es ift vollständig flar, daß unsere militärische Rraft ihrem Ende entgegengeht. Diesbezüglich erft lange Details zu entwickeln, hieße bie Beit Guer Majeftat migbrauchen.

... ich bin mir vollständig flar darüber, daß eine weitere Winterkampagne vollständig ausgeschlossen ift, mit anderen Worten, daß im Spatfommer ober Berbit um jeden Breis Solug gemacht werden muß."

Und:

"Ich habe die feste überzeugung, daß auch Deutschland genau ebenfo wie wir an dem Rande feiner Rraft angelangt ift ...

Wir können noch einige Wochen warten und versuchen, ob sich Möglichfeiten ergeben, mit Paris ober Petersburg zu sprechen. Gelingt dies nicht, bann muffen wir — noch rechtzeitig — unsere lette Rarte ausspielen und jene außersten Propositionen (3. B. Elsaß-Lothringen. D. Berf.) machen, bie ich im Früheren angebeutet habe."

Der Cindruck auf die deutsche Reichsregierung, die den Verrat nicht durchschaut und am 4. Mai antwortet:

"Wie wir uns im Juli 1914 in rüchaltloser Bündnistreue an die Seite Hiterreich-Ungarns gestellt haben, so werden sich auch am Ende des Weltstrieges die Grundlagen für einen Frieden sinden, der beiden engverbündeten Monarchien die Gewähr für eine verheißungsvolle Zukunst bringt."

— entspricht zwar nicht den Hoffnungen Karls. Dafür trägt die in den unsauberen Händen Erzbergers befindliche Kopie um so fürchterlichere Früchte:

Am 6. Juli 1917 macht er von ihr Gebrauch im Hauptausschuß des Reichstags und bereitet dadurch den Boden für die unselige Friedens=resolution des Reichstags vom 19. Juli (siehe Bd. 1918—1933, S. 20—21), die eine gewaltige moralische Stärkung unserer Gegner besteutet. Der geschäftige Erzberger ist äußerst tätig in der Verbreitung der Denkschrift Czernins. Im gleichen Monat erhalten auch unsere Gegner Renntnis von ihr:

"Der Geheimbericht bes Grafen Czernin über die hoffnungslose Lage ber Mittelmächte ist etwa Juli 1917 dem englischen Ministerrat zugegangen und hat den Gegenstand eingehender Beratungen gebildet. Danach noch mit Deutschland zu verhandeln, wäre nach Unsicht aller Minister heller Wahnsinn gewesen." (Go berichtete nachträglich die "Times" am 30. Juli 1919.)

"Aldemémoires" für Sixtus Die Verhandlungen über Sixtus von Bourbon laufen gleichzeitig weiter. Im Mai 1917 übergibt ihm Graf Czernin eine Note ("Aidemémoires") von 4 Punkten, deren erster und zweiter die Integrität der Donaumonarchie fordern und Gebietsabtretungen einseitiger Natur abslehnen. Punkt 3 lautet:

"Eine definitive Antwort kann erst nach Beantwortung der vorstehenden zwei Punkte gegeben werden, da Österreich-Ungarn erst dann mit seinen Verbündeten in Besprechungen eintreten kann."

Die 4 Punkte werden in französischer Übersetzung der französischen Regierung durch Sixtus übermittelt, und der Punkt 3 sieht nun (rücksübersetz) folgendermaßen aus:

"Sobald diese beiden Bedingungen von der Entente angenommen sein werden, wird Hsterreich-Ungarn den Separat frieden mit der Entente schließen. Dann erst wird es seine augenblicklichen Verbündeten über den Stand der Dinge unterrichten."

Dieser merkwürdige Vorgang zeigt zwei Tatsachen auf: Erstens die Gutgläubigkeit des von seinem Raiser ständig hintergangenen Grafen Czernin, zweitens die Fälschermethoden der Rlique Zita, Rarl, Sixtus, wobei im Falle des "Aide-mémoires" nicht festzustellen ist, ob nun Karl oder Sixtus für die Übersehungsfälschung verantwortlich ist.

Ein zweiter Besuch des Sixtus bei Raiser Rarl erfolgte am 7. Mai

1917, der einen weiteren Brief Karls vom 9. Mai auslöste, den so= genannten "zweiten Sixtus=Brief", in dem es u. a. hieß:

Zweite Zusammenkunft in Laxenburg und zweiter Sixtus-Brief

"Das gute Einverständnis, das die Monarchie mit Frankreich und England in einer Reihe wesentlicher Punkte erreicht hat, wird uns, wie wir überzeugt sind, eine Gewähr dafür sein, daß die noch verbleibenden Schwierigkeiten, die dem Abschlusse eines ehrenhaften Friedens im Wege stehen, überwunden werden."

Rarl sträubte sich jedoch insbesondere nach wie vor gegen alle italienisschen Ansprüche. Und die Verhandlungen (wie auch alle anderen Fühlungnahmen, wie zum Beispiel in der Schweiz im August 1917 und im Februar 1918, die Vesprechungen des österreichischen Untershändlers Revertera mit dem Franzosen Armand) führten letzen Endes zu keinem anderen Ergebnis als einer gewaltigen Stärkung der gegnerischen Siegeshoffnungen.

Die Denkschrift des Herrn Wicham Steed (Chefredakteur der "Times" und rechte Hand des englischen Propagandachefs Northcliffe) vom 24. Februar 1918 setzte den Schlußstrich unter die verräterischen Bemühungen Habsburgs. Es wurden dort zwei Möglichkeiten betreffs Osterreich-Ungarn aufgezeigt:

"Plan B" des Widham Steed

"A. beim Raiser, dem Hofe und dem Abel auf einen Sonderfrieden hinzuarbeiten unter Verzicht auf eine Einmischung in die inneren Vershältnisse des Habsburgerreiches und bei Wahrung seines Gekietssumfanges; oder

B. die Vernichtung der öfterreichisch=ungarischen Macht zu vers suchen als bes schwächsten Bunktes in der Rette der Feindstaaten, ins dem man alle beutschfeindlichen, ententefreundlichen Bölker und Bestrebungen unterstützt und ermutigt."

Steed plädierte für Plan B. Und seine Ansicht drang durch. Seit März 1918 waren die Beziehungen zwischen der Entente und Raiser Karl absgerissen. Die Sprengung und Zerstörung der Donaumonarchie unter Verwendung ihrer völkischen inneren Gegensätze war beschlossen.

Alber das Nachspiel der beschämenden Habsburger Versuche darf nicht vergessen werden: Als Graf Czernin am 2. April 1918 in einer Rede vor den Obmännern des Wiener Gemeinderates über die öster= reichischen Friedensbemühungen sprach und erklärte, daß vor der (zu diesem Zeitpunkt begonnenen) Westoffensive der Mittelmächte Clemen=ceau an ihn wegen Friedensverhandlungen herangetreten sei und dabei auf der Auslieserung Elsaß-Lothringens bestanden habe, woraushin nur die Ablehnung aller Vorschläge übriggeblieben sei — da läßt Clemen=ceau am 3. April durch die amtliche französische Pressettelle lakonisch antworten: "Das hat Graf Czernin gelogen!" Czernin, der von seinem Raiser betrogene Minister, antwortete am 7. April. Aber auf diesen gutgläubigen Erwiderungsversuch antwortete Clemenceau ver= nichtend: Er veröffentlichte am 9. April 1918 den "ersten Sixtus=

Clémenceau veröffentlicht den ersten Sixtus:Brief Brief" vom 23. März 1917 (bessen Wortlaut weiter oben mitgeteilt worden ist). Alle Ableugnungsversuche halfen nichts mehr. Kaiser Karl und sein Staatsmann standen vor der Welt als Lügner da, vor dem verbündeten Deutschland als Verräter. Graf Czernin mußte wenige Zeit später zurücktreten. Kaiser Karl aber hatte sein Doppelspiel verloren. Nichts konnte den Ablauf der Geschehnisse mehr aufhalten.

Wenn in den vorstehenden Ausführungen diese "Sixtus-Affäre" so ausführlich dargestellt wurde, so deshalb, weil sie in eindringlichster Weise beleuchtet, was im 20. Jahrhundert "Habsburg" für Österreich bedeutet, und weil sie jene Zita von Parma-Bourbon charakterisiert, die noch bis zur Heimkehr Österreichs 1938 mit allen Mitteln gegen das großdeutsche Werden intrigierte. Für das Ansehen der Monarchie bedeutete die Sixtus-Affäre den Todesstoß. —

Tichechtsche Meuteret

Nach dem oben gekennzeichneten "Plan B" des Herrn Steed vom 24. Februar 1918 suchte die Entente mit allen Mitteln, die Nationali= täten der Donaumonarchie gegen den Staat in Marsch zu setzen. Hatten die Tichechen bereits seit 1914 Berrat und Meuterei vorbereitet und schon 1915 zur Wirklichkeit werden lassen, so war es kaum zweckdienlich, daß Ministerpräsident Seidler bei seinem AmtBantritt (3. Juli 1917) eine Umnestie erließ, derzufolge auch die zum Tode verurteilten tschechis schen Hochverräter (fiehe Ende des 1. Abschnitts) begnadigt wurden. Die tichechische Fahnenflucht nahm immer größeren Umfang an. Gin aus füdflawischen Emigranten zusammengesettes jugoflawisches Romitee in Paris blieb gleichfalls nicht untätig: Am 20. Juli 1917 ichloß der ferbische Ministerprafident Pafic mit dem Führer des Romitees den sogenannten "Pakt von Rorfu", wonach die sudslawi= schen Länder Ofterreich=Ungarns sich mit Gerbien (und Montenegro) zu einem Rönigreich der Gerben, Rroaten und Glowenen vereinigen sollten. Und das Jahr 1918 ließ gleich zu Beginn (am 6. Januar) die Tichechen zur Offensive übergeben: Alle tichechischen Barteien gaben eine gemeinsame Erklärung mit der Forderung auf einen selbständigen, "tichecho=flowakischen" Staat ab.

Patt von Korfu

Forberung nach bem "tschechoslowafischen" Staat

> Marxiftische Streithege

Bur gleichen Zeit erhob der Marxismus sein Haupt. Die durch die feindliche Hungerblockade hervorgerusene Not und die aussichtslose Zersfahrenheit der Regierungsmaßnahmen wurden zur geeigneten Grundslage für die sozialdemokratischen Ugitatoren und die Streikhehe der "Linken". In einem Betrieb in Wiener-Neustadt sing am 14. Januar die Arbeitsniederlegung an. Zwei Tage später griff der Streik auf Wien selbst über, und bald hatte ein marxistischer Massenstreik (17. bis 21. Januar) alle Teile der Monarchie unter dem Stichwort "Frieden ohne Annexionen und Kriegsentschädigungen" erfaßt.

Wilsons "14 Puntte" Es war der 18. Januar 1918, als der Präsident der Vereinigten

2. Abichnitt

Staaten von Umerika, Wilson, vor dem Rongreß in Washington als Grundlage für einen tommenden Bolkerfrieden seine bekannten "14 Bunkte" (fiebe Bb. 1918-1933, G. 21-22) aufftellte, die für Österreich die Abtretung der von Italienern bewohnten Gebiete vor= sahen und die Räumung und Rückerstattung von Serbien, Montenegro und Rumanien forderten, wobei Serbien einen Weg zum Meere erhalten follte, - ferner einen polnischen Staat vorsaben (Punkt 13). Für die Donaumonarchie entscheidend war jedoch der Punkt 10:

"Freieste Gelegenheit autonomer Entwicklung für die Bolter Ofterreich-Ungarns."

In praktischer Auswirkung hätte dieser Punkt 10 eine Umwandlung Österreich=Ungarns (nach Berlust der an Italien und Polen abzutreten= den Teile) in einen Bundesstaat bedeutet.

Die von den Tichechen bereits zu dieser Zeit betriebene "autonome Demonstrationen Entwidlung" außerte sich in brutalen antideutschen Demonstrationen, so daß die deutsch=böhmische Bereinigung am 22. Januar 1918 im Ab= geordnetenhause die Errichtung eines selbständigen Landes Deutsch = böhmen forderte, um endlich Ruhe vor den Tschechen zu haben, wo= gegen tichechischerseits bereits damals ihre "historischen" Grenzen ins Weid geführt wurden.

Es zeugt von der völligen Verblendung des unter dem Einfluß seiner Gemahlin Zita stehenden Raisers Karl, daß er auch jett noch die Be= au verhandeln mühungen um einen Separatfrieden fortsette und zum Beifpiel ben Hofrat Lammasch im Februar 1918 in die Schweiz entsandte, um mit einem Sonderbeauftragten Wilsons über die Möglichkeiten eines Sonderfriedens zu verhandeln. —

Rarl verfucht.

Unaufhaltsam geht es bergab mit Habsburg, das als hervorstechende Eigenschaften nur noch Doppelzungigkeit und Schwäche aufzuweisen hat. Indes in Böhmen alle Bande der Ordnung und staatlichen Sicher= heit gesprengt sind, fracht es schon hörbar im Gebälk der Monarchie. Um 11. Februar 1918 können die Tschechen in Prag die "Tschechische staatBrechtliche Demokratie" gründen, eine Organisation, die den tschecho= slowakischen Staat im Rahmen der "historischen Grenzen" erzwingen foll, also unter Einbeziehung der deutschen Gebiete in Böhmen und Mähren!

"Tschechische Demotratie"

Und als Wilfon am gleichen Tage in einer Botschaft über das "Selbstbestimmungerecht ber Völker" verkundet:

bestimmungs. recht der Bolfer"

"Die Bolfer und Provingen durfen nicht mehr von einer Staatshoheit zur anderen verschachert werden, als ob fie bloge Sachen oder Steine in einem Spiel waren, fei es auch in bem nunmehr für immer verrufenen Spiel ves Gleichgewichtes der Mächte.

Jede durch diesen Rrieg aufgeworfene Gebietsfrage muß im Interesse und zugunften ber beteiligten Bevölkerungen gelöft werden und nicht als Teil eines blogen Ausgleiches ober eines Kompromisses zwischen Ansprüchen wetteifernder Staaten."

— werden diese Sätze von der tschechischen Propaganda weitestgehend für die tschechischen Unsprüche ausgelegt.

"Kongreg der unterdrückten Nationen Österreich-Ungarns" in Ront Die in diesem Zeitpunkt von der Entente einsehende Aktion (nach dem Muster des "Plans B" des Wickham Steed vom 24. Februar 1918, den wir bereits weiter oben behandelten) zur "Befreiung der unterdrückten Völker" sindet ein günstiges Feld in der sich aufslösenden Monarchie vor. Auf den 9. April 1918 wird ein "Rongreß der unterdrückten Nationen österreich-Ungarns" nach Rom einsberusen, der Tschechen, Slowaken, Südssawen, Rumänen, Polen in ihrem Haß gegen Habsburg vereinigt, obwohl sich in ihrer Zielsehung für die Zukunst noch so manche Gegensählichkeiten ergeben. Immerhin kommt es am 11. April zu einer Entschließung, nach der sie sich zu Nationalstaaten zusammensinden und zur Erreichung dieses Zieles

"den Befreiungskampf gegen die österreichisch-ungarische Monarchie als Werkzeug der deutschen Herrschaftspläne und größtes Hindernis gegen die eigene nationale Entwicklung gemeinsam fördern wollen".

Ungarn gegen flowakische Bestrebungen

> Verträge von Pittsburg und Homestead

Anertennung ber "Tichecho-Slowatei" als verbündete Einhelt burch die Ententestaaten

"Tschechoslowa: kischer Nationalausschuß" in Prag

Im Gegensatz zur österreichischen "Reichshälfte", wo sich die staat= lichen Stellen den Loslösungstendenzen gegenüber machtlos verhielten. versuchte man in der ungarischen Reichshälfte bis zulett, die auffässig werdenden Völkerschaften niederzuhalten. Als zum Beispiel die Glo= waken am 1. Mai 1918 eine folche Rundgebung durchführten, wurde ihr Führer Schrobar sofort verhaftet. Aber die im Gang befindliche Entwicklung war unaufhaltsam. Während Berr Masaryt in Umerika (für die Tschechen) mit den dortigen flowakischen Organisationen den Vertrag von Pittsburg (30. Mai 1918) schloß, demzufolge die Glowakei in einem zukünftigen tschecho-flowakischen Staate volle Autonomie erhalten sollte (ein Versprechen, das später schmählich gebrochen wurde), und am 27. Juli in ähnlicher Weise den Vertrag von Komestead mit den Rarpato=Ufrainern, erreichte indessen (am 30. Auni 1918) in Paris Herrn Benesch die Unerkennung der Entente, daß die Tschecho=Slowakei von ihr als eine mit ihr im Bunde stehende und kämpfende Einheit anzusehen sei. Der bereits im Februar 1916 von Masaryk in Varis gegründete "tschecho-flowakische Nationalrat" (siehe 1. Abschnitt) wurde von Frankreich als "gegenwärtige Vertretung der fünstigen tschecho=flowakischen Regierung" anerkannt. Die Unerkennung durch England (9. August), USA. (3. September) und Italien (3. Oktober 1918) folgte. Der einst wegen Hochverrats zum Tode verurteilte (siehe 1. Abschnitt) und dann im Juli 1917 begnadigte Rramarsch rief nun in Prag selbst (am 13. Juli 1918) einen "Tschechoflowakischen Nationalausschuß" als eine Urt provisorische Regierung ins Leben.

2. Abidnitt 39

Wie die Dinge jett bereits standen, zeigt die Rede des tschechischen Abgeordneten Stransky im öfterreichischen Abgeordnetenhaus vom 22. Nuli:

"Die Tichechen erklären, Ofterreich in Ewigkeit haffen und be= kämpfen zu wollen. Sie werden es schließlich vollständig zertrümmern, benn Ofterreich ist ein hundertjähriges Berbrechen gegen die Freiheit des Menschengeschlechts. Es ist die größte nationale Pflicht der Tschechen, Ofterreich zu schädigen, wo und wann es immer möglich ist. Das erfordert die Treue gegen das tschechische Volk und die Treue gegen die böhmische Krone. Und diese Treue kann nur im Berrat gegen Ofterreich bestehen. Wir find beshalb auch gesonnen, wo immer wir können, es treu gu verraten. Ofterreich ist überhaupt tein Staatswesen, sondern ein häßlicher hundertjähriger Traum, ein Alpdruck, sonst aber nichts. Es ist ein Staats= wesen ohne Patrioten und ohne Patriotismus, das durch Addition von acht Irrebenten - die Deutschen mit einbegriffen - entstanden ift. Es ist ein Unding! Die Berteidigung der gerechten Sache des schwer beleidigten Sichechenvolkes in bem elenden Staate, genannt Ofterreich, erwarten wir längst nicht mehr! Erst wenn zwei Drittel des Staates sterben wurden, wurde es im Parlament eine Zweidrittelmehrheit geben, die gegen die Regierung auftreten wurde. Sie haben sich die Sache sehr einsach zurecht= gelegt. Gie ichaffen zuerft Rreishauptmannichaften, und biefe faffen Gie bann zusammen zu einem beutschen Bentrum, wodurch Gie die Errichtung einer Proving Deutsch=Bohmen zu erreichen suchen. Der Weg nach Deutschland ift frei, aber wir muffen Gie bitten, nicht etwas auf diefem Wege mitzunehmen, was uns gehört!"

Der zulett zitierte Sat ist insofern besonders bemerkenswert, als er die "hiftorischen" Unsprüche auf die sudetendeutschen Gebiete nochmals in besonders unverfrorener Form unterstreicht.

Die Reaktion der deutschbewußten Bevölkerung Österreichs auf diese Der Kampf des Deutschtums fortschreitende Zersetung äußerte sich bereits im April und Mai des Jahres 1918 in gahlreichen Rundgebungen für Deutschland, für das Gesamtbeutschtum und gegen Vorgange wie die in Böhmen erlebten. Es ging hier nicht mehr um das Ofterreich Habsburgs, sondern um die Forderung des größeren Reiches. In Tirol und Salzburg, in Steiermark und Rärnten, überall fanden sich die Deutschen zusammen. Wie in Rlagenfurt die Deutschen bereits am 20. Mai 1918 Protest erhoben gegen die von den Südslawen beabsichtigte Zerreißung Rärntens, so fühlten die Deutschen überall in der Donaumonarchie das herannahende Unheil. Eine zweite Welle deutscher Kundgebungen brachte — in letter Stunde — der August dieses verhängnisvollen Jahres 1918.

Inzwischen nimmt aber auch die margistische Zersetzung Formen an, die die heranbrechende Ratastrophe ankündigen. Hunger und Not herrschen im Lande. Während an der Front (außer bei den deutschen und ungarischen Truppenteilen) immer gahlreichere Fälle von Fahnen= flucht auftreten, betreibt die marristische Propaganda die allgemeine Demoralisierung und Zersetzung im Innern. Die von den Sozialdemotraten herausgegebene Parole heißt jett: Wir wollen ben Frieden, wir

und marxistische Propaganda

wollen ihn bedingungslos! — Am 17. Juni 1918 muß die an sich schon knapp gewordene Brotration auf die Hälfte herabgesetzt werden, was Straßenunruhen zur Folge hat. Die Auflösungstendenzen zeigen sich auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens.

Burians Friedens= vorschlag Für den Raiser und sein Ministerium bedeutet nunmehr ein sofortiger Friede alles. Um 23. Juli 1918 schlägt der Außenminister Graf Burian dem Raiser vor, alle kriegführenden Staaten durch den "Vierbund" (Deutschland, Österreich=Ungarn, Türkei, Bulgarien) zu einer under= bindlichen, aufklärenden Vorbesprechung aufzufordern,

"um die gegenseitigen Forderungen und Erwartungen authentisch kennenzulernen und Gelegenheit zu finden für die Beseitigung von Migverständnissen, welche die öffentliche Diskussion belasten und die Annäherung erschweren".

Dieser ebenso verzweifelte wie unzweckmäßige Vorschlag findet die Zusstimmung Karls, der darüber mit dem Deutschen Reich verhandeln will. Auch für Deutschland hatte sich inzwischen die Lage sehr ernst gestaltet. Die Aussicht auf eine siegreiche Beendigung des Krieges war geschwunden.

Besprechungen in Spa

Die Besprechungen am 14. und 15. August 1918 in Spa zwischen den beiden Monarchen Deutschlands und Österreichs, ihren Staats=männern und Generalen, besasten sich mit dieser Sachlage und ergaben unter anderem die Feststellung:

"Wir sind militärisch außerstande, den Ariegswillen des Gegners zu brechen, und sind gezwungen, dieser Ariegslage in der Führung unserer Politik hinfort Nechnung zu tragen. Diplomatisch sollen Fäden betreffend eine Verständigung mit dem Feinde im geeigneten Moment angesponnen werden. Ein solcher Moment bote sich nach dem nächsten Erfolge im Westen."

In dem Rommuniqué über die Zusammenkunft wurde die völlige Übereinstimmung und Bündnistreue unterstrichen. Der weiter oben behandelte Vorschlag Vurians stieß bei Deutschland auf Ablehnung, da
sich in dieser Stunde der "geeignete Moment" noch nicht bot. Trothem
veranlaßte Raiser Rarl die Durchführung des unsinnigen Vorschlags—
in Form einer Note der k. u. k. Regierung vom 14. September 1918
"An Alle!", in der "zu einer vertraulichen und unverbindlichen Aussprache an einem Orte des neutralen Auslands" eingeladen wurde,
während die deutsche Front einen heldenhaften und verdissenen Abwehrtamps zu führen hatte. Deutschland protestierte. — Die Gegner aber
frohlockten über dieses Schwächezeichen und verdoppelten ihre kriegerischen Anstrengungen. Die Note ersuhr eine glatte Ablehnung, sowohl
von den USA. wie von England und Frankreich, das überhaupt nur mit
einem haßerfüllten Zeitungsaufsat antwortete. —

Raiser Rarl hat somit alles getan, um die Entente möglichst früh-

Raiser Rarls Note "An Alle!" 2. Abichnitt

zeitig über den desolaten Zustand seines Staatswesens in Renntnis zu setzen. Die Donaumonarchie wird bereits als aufgelöst angesehen. Um 3. September ichlieft England mit den Tichechen ein Abkommen über finanzielle Unterstützung und die Einrichtung offizieller Gesandt= schaften. Um die gleiche Zeit schreibt der tschechoflowakische Nationalrat aus eigener Machtvollkommenheit sogar Steuern aus, um fie mit allen zur Verfügung stehenden öffentlichen Zwangsmitteln einzutreiben. In der Wiener Hofburg ist man hilflos. Die einzige "Tat" ift jene unglückselige Note vom 14. September ", Un Alle!", die einen offenen Verrat am Bundesgenoffen Deutschland darstellt. Die Sschechen seben nun um so mehr ihre Stunde gekommen. Um 26. September 1918 beschließen unter dem Vorsit Masaryks und unter Berufung auf die 14 Bunkte Wilsons die Sichechenführer in Frankreich die Umbildung des bisherigen Nationalrates zu einer "borläufigen Regierung" (in Paris) und "begründen" damit den tichecho=flowafischen Staat.

Fortschritte der tichechischen

Und jett — Ende September — bietet Raiser Rarl den Tschechen die Autonomie Böhmens an und beweist damit, daß er noch immer nicht begriffen hat, worum es geht — und daß es nun zu spät ist. Und als es jett auch bei den polnischen Truppenteilen der k. u. k. Armeen zu eigenmächtigen Abmärschen in die Heimatgebiete kommt, empfängt Karl am 27. September den Führer der Polen und versucht, durch Gnadenbeweise gegen die Truppenteile, die sich strafbar gemacht haben, die polnische Stimmung für sich einzufangen. Auch dies bleibt ein verzgebliches Bemühen.

Polnische Fahnenflucht

Nachdem sich am 6. Oktober in Ugram ein "Nationalrat der Slo-wenen, Kroaten und Serben" mit eigenstaatlicher Zielsetung gebildet hat, bringt der darauffolgende Tag die polnische Proklamation (durch den Regentschaftsrat in Warschau und durch den Polenklub im Wiener Parlament) eines unabhängigen Polens unter Einschluß des disher österreichischen Polens. Und die Tschechen gehen gleich noch einen Schritt weiter und unternehmen am 14. Oktober 1918 einen Putschversuch, bei dem in Pisek bereits die Tschecho-Slowakische Republik ausgerusen wird. Mit militärischen Mitteln gelingt es noch einmal, diesen Versuch zu zerschlagen. Um gleichen Tage jedoch stellt Benesch in Paris der Welt eine reguläre "Tschecho-Slowakische Regierung" mit diplomatischen Vertretern vor: Masaryk ist Staats-präsident, Ministerpräsident und Finanzminister, Benesch selbst über-nimmt das Ausgen- und Innenministerium.

Nationalrat ber Slowenen, Arvaten und Serben

Polnische Proklamation

Ischedischer Putsch und "Ischedo-slowatische Regierung"

In jenem Oktober des endgültigen Zerfalls des Habsburgerstaates erheben auch die Deutschen der Donaumonarchie ihre Stimme, um ihr Volkstum zu retten. In den ersten Tagen des Oktober fordern

Um das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen die verschiedenen Parteien nun auch das "Selbstbestimmungsrecht" für die Deutschen. Indes sich überall Nationalräte, =außschüsse und ähn= liche Organisationen und Vertretungen aller Nationalitäten der Donau= monarchie bilden, treten in den einzelnen Landesteilen deutschen Volksräte zusammen. Um 6. Oktober 1918 kommen die deutschen Volksräte aus Wien, Ober= und Niederösterreich, Sirol, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Böhmen, Mähren, Krain, Galizien und der Buko= wina nach Wien und fordern nun auch für die Deutschen "volles und uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht"! —

Waffenstillstands und Griedensangebot
Deutschlands
und Osterreichs
an Wilson

Inzwischen ging es zu Ende mit der bereits durch innere Zersehung zerstörten Widerstandskraft der Mittelmächte. Als am 3. Oktober 1918 das Deutsche Reich sich mit einem Waffenstillstands = und Frieden Bangebot (fiehe Bb. 1918-1933, S. 24) an den Prasidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Wilson, wandte und hierbei erklärte, die 14 Punkte Wilfons (fiehe Bd. 1918-1933, S. 21 bis 22) als Grundlage für Friedensverhandlungen annehmen zu wollen, schloß fich Öfterreich-Ungarn diesem Schritt an. Es suchte einen sofortigen Waffenstillstand und die Aufnahme von Friedensverhand= lungen zu erreichen. Für Deutschland schloß sich ein demütigender, mehrere Wochen dauernder Notenwechsel an (siehe 3d. 1918-1933. S. 24-26). Für Österreich=Ungarn wurde das gegnerische Verhalten auf sein Waffenstillstandsersuchen zum Todesurteil. Raiser Rarl, der bas Ende immer noch nicht begriffen hatte, glaubte durch weitgeben= bes Eingehen auf Wilsons "Selbstbestimmungsrecht" und bessen "14 Punkte" seine Monarchie zu retten:

Raiser Karls Manifest zur Föderalisterung der Monarchie Am 16. Oktober erließ Karl folgendes kaiserliche Manifest, das eine "Föderalisierung" der Monarchie einleiten sollte:

"Un meine getreuen öfterreichischen Bolfer!

Seitbem Ich ben Shron bestiegen habe, ist es Mein unentwegtes Bestreben, allen Meinen Völkern ben ersehnten Frieden zu erringen sowie den Völkern österreichs die Bahnen zu weisen, auf denen sie die Kraft ihres Volkstums, unbehindert durch Hemmnisse und Reibungen, zur segensreichen Entsaltung bringen und für ihre geistige und wirtschaftliche Wohlsahrt ersfolgreich verwerten können.

Das furchtbare Ringen bes Weltkrieges hat das Friedenswerk bisher gehemmt. Heldenmut und Treue — opferwilliges Ertragen von Aot und Entbehrungen haben in dieser schweren Zeit das Vaterland ruhmvoll versteidigt. Die harten Opfer des Krieges mußten uns den ehrenvollen Frieden

fichern, an beffen Schwelle wir heute, mit Gottes Silfe, fteben.

Nunmehr muß ohne Saumnis der Neuaufbau des Vaterlandes auf seinen natürlichen und daher zuderlässigsten Grundlagen in Angriff genommen werden. Die Wünsche der österreichischen Völker sind hiedei sorgfältig miteinander in Einklang zu bringen und der Erfüllung zuzuführen. Ich bin entschlossen, dieses Werk unter freier Mitwirkung Meiner Völker im Geiste jener Grundsätze durchzusühren, die sich die verbündeten Monarchen in ihrem Friedensangebote zu eigen gemacht haben. Ister-

reich soll, dem Willen seiner Völker gemäß, zu einem Bundesstaate werden, in dem jeder Bolksstamm auf seinem Siedlungsgebiete sein eigenes staatliches Gemeinwesen bildet. Der Vereinigung der polnischen Gebiete Österreichs mit dem unabhängigen polnischen Staate wird hiedurch in keiner Weise vorgegriffen. Die Stadt Triest samt ihrem Gebiete erhält, den Wünschen ihrer Bevölkerung entsprechend, eine Sonderstellung.

Diese Neugestaltung, durch die die Integrität der Länder der ungarischen Heiligen Krone in keiner Weise berührt wird, soll jedem
nationalen Einzelstaate seine Selbständigkeit gewährleisten; sie wird aber
auch gemeinsame Interessen wirksam schühen und überall dort zur Geltung
bringen, wo die Gemeinsamkeit ein Lebensbedürsnis der einzelnen Staatswesen ist. Insbesondere wird die Vereinigung aller Kräfte geboten sein, um
die großen Aufgaben, die sich aus den Kückwirkungen des Krieges ergeben,

nach Recht und Billigfeit erfolgreich zu lösen.

Bis diese Umgestaltung auf gesetzlichem Wege vollendet ist, bleiben die bestehenden Einrichtungen zur Wahrung der allgemeinen Interessen uns verändert aufrecht. Meine Regierung ist beauftragt, zum Neuausbaue Österreichs ohne Verzug alle Arbeiten vorzubereiten. An die Völler, auf deren Selbstbestimmung das neue Reich sich gründen wird, ergeht Mein Rus, an dem großen Werke durch Nationalräte mitzuwirken, die — gebildet aus den Reichsratsabgeordneten jeder Nation — die Interessen der Völker zueinander sowie im Verkehre mit Meiner Regierung zur Geltung bringen sollen.

So möge unser Vaterland, gesestigt durch die Eintracht der Nationen, die est umschließt, als Bund freier Völker aus den Stürmen des Krieges hervorgehen. Der Segen des Allmächtigen sei über Unserer Arbeit, damit das große Friedenswerk, das wir errichten, das Glück aller Meiner Völker bedeute."

Dieses — auch im übrigen widerspruchsvolle — Dokument stellte schon insosern eine Halbheit dar, als es (auf Grund des ungarischen Widerstandes, der dis zur Drohung sosortiger Nahrungsmittelsperre gegangen war) durch Abs. 4, Sah 1 in der ungarischen Reichshälfte alles beim alten und somit die Fragen der Slowaken, Ruthenen, Rumänen, Kroaten ungelöst ließ. Aber selbst wenn diese Widersprüche nicht geswesen wären — wer kümmerte sich noch um kaiserliche Maniseste? Die Nationalitäten gingen mit oder ohne Manisest ihre eigenen Wege. Die Opnastie war keine politische Wirklichkeit mehr.

Aber diese Dynastie ist begriffsstutzig und verblendet. Raiser Rarl, der sogar auf die wahnsinnige Idee kommt, die kämpsende Front über die Frage "Monarchie oder Republik" abstimmen zu lassen (!), und der am 17. Oktober 1918 folgenden Armee= und Flottenbesehl erläßt:

"Den Wünschen aller Bölker Ofterreichs entsprechend, erfolgt ihr Bussammenschluß in nationale Staaten, vereint in einen Bundesstaat.

Werden hiedurch einerseits Hemmungen beseitigt, die im Jusammenleben der Völker bestanden haben, so soll anderseits geeintem Schaffen zum Wohl des eigenen Volkes und des Vaterlandes künftighin ungehemmt freie Bahn offen sein.

In diesem bedeutungsvollen Augenblick wende Ich Mich an Armee und Flotte. In eueren Reihen haben Treue und Einigkeit alle Nationen unterseinander und mit Mir stets unlösdar verbunden.

Raiser Rarls Armee= und Flottenbesehl

Unerschütterlich ift Mein Vertrauen, daß ber seit altereher und auch jett poll bewährte Geift der Treue und Eintracht unverrudbar fortbestehen wird. Ihn wollen wir bewahren, er werde Ofterreichs neuen Staaten bas kostbarite Erbe, ihnen und Mir zu Aut und Frommen. Das walte Gott!"

Wilsons Antwort — hofft immer noch, seinen Thron inmitten des heranbrechenden Chaos zu retten. Die einen Sag später (18. Oktober) ergehende Untwort Wilsons auf Rarls Waffenstillstandsersuchen und fein "föderalifti= sches" Manifest vernichtet die Sabsburger Hoffnungen. Die Untwort= note, die von Staatssekretar Lanfing unterzeichnet ift und deren Inhalt die Mitwirfung der Herren Mafaryf und Benesch erkennen läßt, lautet:

> "... Der Prafibent halt es für feine Pflicht, ber öfterreichisch=ungarischen Regierung mitzuteilen, daß er sich mit dem vorliegenden Borichlage biefer Regierung nicht befaffen tann, weil feit feiner Botichaft vom 8. Januar gewisse Ereignisse von größter Bedeutung eingetreten find, die notwendiger= weise die Haltung und die Berantwortlichfeit ber Regierung der Bereinigten Staaten geandert haben. Unter den vierzehn Bedingungen, die der Prafis bent bamals formulierte, tam die folgende vor: "Den Bolfern Ofterreichs Ungarns, beren Blat unter ben Nationen wir geschützt und gesichert gu feben wünschen, foll die freieste Möglichkeit zu autonomer Entwidlung gewährt werden." Seit diefer Sat geschrieben und vor dem Rongresse der Bereinigten Staaten ausgesprochen wurde, hat die Regierung der Bereinigten Staaten anerkannt, daß ber Rriegszustand zwischen ben Sichecho= Slowaken und den Deutschen sowie dem öfterreichisch-ungarischen Reiche besteht, und bak ber tichecho-flowatische Nationalrat eine de facto friegführende Regierung ift, die mit ber entsprechenden Autorität ausgestattet ift, die militärischen und politischen Angelegenheiten ber Tichecho= Glowaken zu leiten. Sie hat auch in ber weitestgehenden Weise die Gerechtig= feit ber nationalen Freiheitsbestrebungen der Gubflawen anerkannt. Der Prafident ift baber nicht mehr in ber Lage, die bloge "Autonomie" biefer Bölker als eine Grundlage für den Frieden anzuerkennen, sondern er ift gezwungen, barauf zu bestehen, daß fie und nicht er Richter barüber fein follen, welche Aktion auf feiten ber öfterreich=ungarischen Regierung die Aspirationen und die Auffassung der Bolker von ihren Rechten und von ihrer Bestimmung als Mitglied ber Familie ber Nationen befriedigen mirb ...

Ungaru bricht mit bem Dualismus

Das Ende ist da. Und als so alle Völker Habsburgs die Gefolgschaft aufsagen, kommt es nun auch in Ungarn zur Loslösung aus der Doppelmonarchie. In einer stürmischen Sitzung des Parlaments in Budapest am 16. Oktober verkundet der ungarische Ministerpräsident den Bruch mit dem bisherigen Dualismus. Offen bleibt gunächft noch die Frage einer losen Form der Personalunion, wenn Ungarn im Verbande der Monarchie verbleiben sollte. Aber auch diese Bindung ift der deutschfeindlichen und jett ententefreundlichen Opposition unter Rührung des Grafen Rarolyi noch zuviel, der die reftlofe Trennung pon Ofterreich verlangt und schließlich auch erreicht. Und die ungari= ichen Goldaten haben nun ihre Stellungen aufzugeben und heimzukehren, mas an den Fronten einer Ratastrophe gleichkommt. Um 26. Oktober 1918 bildet sich ein "Ungarischer Nationalrat" mit Graf Rarolyi 2. Abschnitt

als Präsident. Die eindeutige Forderung lautet: Sosortiger Ariegs=schluß und Auflösung des Bündnisses mit Deutschland, völlige Un=abhängigkeit Ungarns (mit allgemeinem gleichem Wahlrecht).

Inzwischen hat Masaryk am 19. Oktober 1918 die Unabhängigskeit der "tschechossslowakischen Nation" proklamiert, und am 28. Oktober beugt sich Habsburgs Statthalter, Graf Coudenhove, in Prag den demonstrierenden und demosierenden Menschenmassen und überläßt die Macht dem "tschechoslowakischen Nationals ausschuß"!

Proflamation der tschechoslowatischen Unabhängigkeit

Die Ereignisse dieser Oktobertage überstürzen sich. Während die Nationalitäten sich lodreißen, zerstört der Marxismus die letzten moralischen Kräfte von Front und Heimat. Die Auslösung der Regierung ist ebenfalls im Gange. Raiser Karl verfügt jetzt kaum noch über eine ungarische oder eine österreichische Regierung, nachdem am 24. Oktober der Außenminister Burian von seinem Amt zurückgetreten ist. Am 26. Oktober telegraphiert Kaiser Karl nach Berlin:

Allgemeine Auflösung

"... 3ch habe den unabanderlichen Entschluß gefaßt, innerhalb 24 Stunden um einen Separatfrieden und um einen sofortigen Waffenstill-

Für 6 Tage gibt Raiser Karl der Monarchie noch einmal ein neues Rabinett (27. Oktober). Ministerpräsident wird der bereits in der Schweiz tätig gewesene (siehe weiter oben) Hofrat Lammasch, Außensminister Graf Andrassh. Und unter den Personen dieses Rabinetts befindet sich als Minister für soziale Fürsorge Prof. Dr. Ignaz Seipel, der später noch als Bundeskanzler der Republik Österreich eine geswichtige Rolle spielen wird.

Rabinett Lammasch

Graf Andrassh richtet, um die Monarchie zu retten, am 27. Oktober 1918 jene schicksalsschwere Antwort an den Präsidenten Wilson, dessen Forderungen angenommen und somit die Tschechen, Slowaken und Südslawen aus dem österreichischen Staatsverband entlassen werden. Diese Antwort lautet:

Österreich nimmt Wilsons Bedingungen an (Separatfrieden)

"In Beantwortung der an die österreichisch=ungarische Regierung gerichteten Note des Herrn Präsidenten Wilson vom 18. im Sinne des Entschlusses des Herrn Präsidenten, mit Österreich=Ungarn besonders über die
Frage des Wassenstillstandes und des Friedens zu sprechen, beehrt sich die
österreichisch=ungarische Regierung zu erklären, daß sie ebenso wie den
früheren Kundgebungen des Herrn Präsidenten auch seiner in der letzten
Note enthaltenen Aufsassung über die Rechte der Bölker Österreich=Ungarns,
speziell über sene der Tschecho=Slowaken und der Jugoslawen, zustimmt. Da somit Österreich=Ungarn sämtliche Bedingungen angenommen
hat, von welchen der Herr Präsident den Eintritt in Verhandlungen über
den Wassenstillstand und den Frieden abhängig gemacht hat, steht nach Unsicht der österreichisch=ungarischen Regierung dem Beginn dieser Verhandlungen nichts mehr im Wege. Die österreichisch=ungarische Regierung erklart sich daher bereit, ohne das Ergebnis anderer Verhandlungen

abzuwarten, in Verhandlung über den Frieden zwischen Österreichsungarn und den gegnerischen Staaten und über einen sofortigen Waffenstillstand auf allen Fronten Österreichsungarns einzutreten, und bittet den Herrn Präsidenten Wilson, die diesbezüglichen Einleitungen treffen zu wollen."

Habsburg will den Separatfrieden und überläßt das verbündete Deutschland seinem Schicksal.

Vittorio Beneto

Am darauffolgenden Tage (28. Oktober) folgte der Zusammenbruch der öfterreichischen Front, die jahrelang gehalten hatte, die aber durch verräterische Zersetung, Aufstand im Rücken, Fahnenflucht der Nichtbeutschen und habsburgische Zweideutigkeit immer mehr geschwächt worden war. Bei Vittorio Veneto gelang den Italienern jetzt der Durchbruch. In unerhörtem Heroismus führten die verbliebenen Truppenteile deutscher Abstanmung den nun aussichtslos gewordenen Ramps weiter. Es stand noch eine Front, da es schon kein Vaterland mehr gab.

Waffenstillstand

In der Nacht vom 2. zum 3. November ordnete Raiser Karl die Einsstellung der Feindseligkeiten an, wobei er übrigens seinen Besehl durch Widerruf und erneute Anordnung zweimal änderte und damit noch einmal kurz vor dem Abtreten ein symptomatisches Bild seines schwankenden Charakters gab. Die Tatsache schließlich, daß der mit den Italienern vereinbarte Wassenstillstand viele Stunden später in Kraft trat, als den österreichischen Truppen die Sinstellung des Kampses besohlen worden war, so daß noch Hunderttausende in Kriegsgefangensichaft gerieten, vervollständigt das Vild dieser aus Schwäche und Verrat bestehenden Politik des letzten Habsburger Monarchen.

Territoriale Auflösung

Revolution in Budapest

Um Tage von Vittorio Beneto, dem 28. Oktober 1918, wurde die Verwaltung Westgaliziens einem polnischen Liquidierungs= tomitee übergeben, am 29. Oktober beschloß der kroatische Landtag in Ugram die Loglösung von Öfterreich=Ungarn, am 30. Oftober übergab Raiser Rarl die f. u. f. österreichisch-ungarische Flotte dem fübslawischen Nationalrat; am gleichen Tage brach in Budapest die Revolution aus, woraufhin Raifer Rarl am 31. Oftober das Haupt der "Linken", den berüchtigten Grafen Rarolni, mit der ungarischen Regierungsbildung beauftragte. Un diesem Sage wurde der frühere Ministerpräsident Graf Stephan Tisga von meuternden Goldaten er= mordet. Der neue ungarische Rriegsminifter Bela Linder gab ben an allen Fronten stehenden ungarischen Truppen den Befehl zur Waffenniederlegung (also noch vor dem weiter oben erwähnten Befehl Rarls, ber erst in der Nacht vom 2. zum 3. November erfolgte). Einen Sag später (1. November) lösten sich als lette die Ruthenen aus der Monarchie und riefen eine "westukrainische Republik" aus, woraufhin sie

"Westukrainische Republik" 2. Abidnitt

sofort mit den Polen in Rampf gerieten. Der 2. November brachte den Rudtritt bes Außenministers Undraffy.

Am 11. November endlich (für Ungarn erst am 13. November) er= Thronverzicht Raiser Karls flarte Raiser Rarl gegenüber der neugebildeten Republik "Deutsch= Ofterreich" (fiebe 3. Abschnitt) seinen "Thronbergicht" mit den Worten:

... Im voraus erfenne Ich bie Entscheidung an, die Deutschaofterreich über feine fünftige Staatsform trifft.

Das Bolf hat durch seine Bertreter die Regierung übernommen. Ich ver= gichte auf jeden Unteil an ben Staatsgeschäften,

Gleichzeitig enthebe Ich Meine öfterreichische Regierung ihres Umtes ..." - und beteuerte gleichzeitig in diesem Dokument:

"Das Glück Meiner Bölker war von Anbeginn das Ziel Meiner heißesten Wünsche."

Ein unehrenhaftes Regime hatte fein Ende gefunden.

## 3. Abschnitt:

# Republik Deutsch-Österreich

2118 fast unbeachtet und jedenfalls ruhmlos Raiser Rarl in dieser Weise abdankte, hatten sich die Bölker seiner Monarchie längst getrennt, und somit war feine Abdankung nur noch eine den vollendeten Satsachen recht verspätet folgende Formalität — ebenso uninteressant wie das kaiserliche Manifest vom 16. Oktober 1918, das im vorigen Abschnitt behandelt wurde. Die verschiedenen nichtdeutschen Nationalitäten hatten sich um die im Manifest ausgesprochenen Föderalisierungsbestrebungen wenig gekummert, waren sie doch längst ihre eigenen Wege gegangen.

Bropiforifche Mationalpersammlung

Wohl aber waren die Deutschen Ofterreich-Ungarns, das Rudgrat ber Monarchie, dem Beispiel der anderen erft gefolgt, nachdem bieses Manifest einen föderalistischen Umbau bes Staates als Ziel gesett hatte. Die aus den letten Reichsratswahlen (1911) hervorgegangenen beutschen Abgeordneten waren am 21. Oktober 1918 in Wien als "Provisorische Nationalversammlung" zusammengetreten und Erfte Sitzung hatten in dieser erften Sitzung die Errichtung eines felbständigen Staates beschlossen, der die deutschen Landesteile der zusammenbrechen= ben Donaumonarchie umfassen sollte. "Deutsch-österreich" sollte er heißen und so bereits in seinem Namen die Blidrichtung nach Deutsch= land zum Ausdruck bringen. Aber eine wirklich klare Zielsetzung war in diefer Tagung nur von einem Abgeordneten aus dem Gudetenland (das zu Deutsch-Ofterreich gehören sollte) formuliert worden, von dem Nationalsozialisten Knirsch (von dem noch im 5. Abschnitt eingehender die Rede sein wird). Anirsch hatte erklärt:

"Wir nationalen Sozialisten lehnen ben Gedanken an eine Vereinigung Deutsch-Diterreichs zu einem Staatenbunde mit den aus dem alten Diterreich erstehenden flawischen Staaten von vornherein ab. Im nationalen, fogialen und tulturellen Intereffe fordern wir den ftaatgrechtlichen Un= ichlug Deutsch=Bfterreichs als Bundesftaat an das Deutsche Reich!"

Er hatte mit diefer Forderung den Rahmen des "kaiferlichen Manifestes" zerbrochen und damit den für die deutschen Ostmärker einzig gangbaren Weg aus dem allgemeinen Zusammenbruch gezeigt. Aber

fast zwei Jahrzehnte sollte der Leidensweg Österreichs bis zur Beimkehr ins Reich noch dauern. —

Diese "Provisorische Nationalversammlung" wünschte einen bemo= tratischen Aufbau des geplanten neuen Staates, was sowohl ihrem "liberal=gemäßigten" Charakter wie dem Geist der Zeit entsprach, die eine Epoche der Auflösung, liberaler Ideologien und im Gefolge damit sich immer stärker ausbreitender margistischer Zersetzung war. Zwar waren von den etwas über 200 Abgeordneten nur 42 Sozialdemo= fraten, geführt von dem Juden Dr. Biktor Adler, — aber dieses Zahlenverhältnis aus mehrere Jahre zurückliegenden Wahlen entsprach längst nicht mehr ber tatsächlichen Volksstimmung, die in den letten Sungerjahren von der margistischen Agitation weitgehend beeinflußt worden war. Dieses Parlament stand bald unter dem Drud der "Strage".

Die marxistische

Unter anhaltenden Streiks, Demonstrationen usw. brach Ende Oftober 1918 der Margismus mit voller Wucht über Ofterreich herein (bas sich bereits angesichts der Nationalitätenfrage in Auflösung befand). Neben der Arbeiterschaft, aus der jett die ersten margistischen Arbeiterräte gebildet wurden, war es die nun ebenfalls auseinander= fallende Truppe, in der der Margismus seine unheilvolle Zersehung trieb. Um 1. November 1918 bildeten sich rote Goldatenkomitees, Soldatenrate aus denen am 3. November "Soldatenräte" (auf Grund von Soldatenratswahlen) wurden. Es war der Tag des Waffenstillstands von Padua (siehe 2. Abschnitt), an dem Raifer Rarl die Einstellung der Feindseligkeiten befahl.

Der sozialdemokratische Jude Julius Deutsch zieht nun aus eigener Machtvollkommenheit ins Kriegsministerium ein (wenige Tage später läßt er sich von der "Provisorischen Nationalversammlung" zum Staatssekretar für das Beerwesen ernennen) und schafft sich seine rote Garde: die "Volkswehr". Daß er bei der Aufstellung dieser Truppe "volkswehr" nur margistisch beeinflußte Soldaten einsetzt, braucht nicht besonders gesagt zu werden. Gelbstverständlich erhielt die Sozialdemokratie hier= durch eine Grundlage, die ihr zunächst einmal bestimmenden Ginfluß auf den neuen Staat sichert. Gleichzeitig gründet Herr Deutsch noch die roten "Arbeiterwehren" und "Ordner" (aus denen dann fpater - 1924 - ber berüchtigte "Republikanische Schutbund" hervorgegangen ift, von dem noch in den weiteren Abschnitten die Rede sein wird). — Die margiftische Revolte erfaßte dann wenige Tage später auch das Reich. Die Novemberrevolte (8./9. November 1918) brachte den Sturz des deutschen Raiserreichs (siehe Bd. 1918—1933, S. 26—27).

wehren" und

Marzistische Massen bewegen sich am 30. Oktober 1918 durch die Straßen Wiens und fordern die Republik, als die "Provisorische bersammlung

Zweite Sigung ber Provisori-schen National-

<sup>4</sup> Das Großbentiche Reich (Ofterreich)

Nationalversammlung" zu ihrer zweiten Situng zusammentritt, während gleichzeitig die deutschbewußte Bevölkerung Wiens fturmisch den Unschluß and Reich fordert und schließlich den Ruf der Marriften übertont. In diesen Stunden wird der Staat Deutsch = Ofterreich ge= schaffen, ohne daß die Nationalversammlung die Frage der Staatsform aur Entscheidung bringt. Die Meinungen über die gufünftige Staats= form schwanken noch zwischen Republik oder Monarchie; aber man ist sich bis zu den Sozialdemokraten einig über die Errichtung eines deutschen Staates und läft alle hiermit in Verbindung stehenden Fragen zunächst noch offen, beschließt aber an diesem Tage die Grunbung eines unabhängigen Staates Deutsch-Ofterreich. Ein parlamen= tarisch gewählter Staatgrat übernimmt die Regierungsgeschäfte und bestellt am 31. Oktober für die einzelnen Verwaltungszweige Staats= sekretare (bie "Staatsregierung"). In Erfüllung ber hier gefaßten Beschlüsse übergibt das 4 Tage vorher noch von Raiser Rarl eingesette Rabinett Lammasch (siehe 2. Abschnitt) am 31. Oktober bem neuen österreichischen Staaterat die Verwaltung der deutschen Gebiete Ofter= reichs und verbleibt nur noch als "liquidierende Behörde" ber Donaumonarchie bis zum 11. November (dem Tage des Regierungsverzichts Rarls) im Amt.

Erfte Regierung Renner Die erste Regierung des neuen Deutsch-Österreich hat als Regierungschef ("Leiter der Staatskanzlei") den Sozialdemokraten Dr. Renner,
als Staatssekretär des Außeren — wie bereits gesagt — den sozials
demokratischen Juden Dr. Viktor Adler. (Der lette k. u. k. Außens
minister Graf Andrassh tritt dann am 2. November offiziell von
seinem Amt zurück, nachdem er praktisch bereits seit Tagen von den
Regierungsgeschäften ausgeschaltet gewesen ist.)

Deutsch-Osterreich und der Waffenstillstand von Padua So ift für Österreich=Ungarn der Arieg unter Umsturz und Auflösung zu Ende gegangen — eine Woche früher als für das Deutsche Reich. Der im vorigen Abschnitt bereits angeführte Waffenstillstand von Padua (3. November 1918) wird der äußeren Form nach noch von der k. u. k. Regierung abgeschlossen, da sich der neue Staatsrat Deutsch=Österreichs weigert. Deutsch=Österreich weigert sich, da es keine "Rechts=nachfolge" anerkennen will, um nicht die Folgen des unglücklichen Arieges auf seine Schultern aufgebürdet zu bekommen. Aber hiergegen hilft keine staatsrechtliche Juristerei, denn die Bestimmungen des Waffenstillstands muß ja doch Deutsch=Österreich erfüllen. (Und das spätere Diktat von St. Germain — siehe 4. Abschnitt — sollte noch mitleidloser zeigen, daß in solcher Stunde keine juristischen Vorbehalte ein Volk retten können.) Die wesentlichen Bestimmungen des Waffenstillstands von Padua sehen vor, daß Italien Südtirol besetz und daß die Truppen der Entente (einschließlich der Tschoos

Slowaken!) das Recht erhalten, alle strategisch wichtigen Punkte Österreichs in Besitz zu nehmen. Die Truppen des Deutschen Reiches müssen Österreich sofort verlassen. Die feindlichen Kriegsgefangenen sind von Österreich heraußzugeben, seine Soldaten zu entwaffnen, und ein großer Teil der Verkehrsmittel muß abgeliefert werden.

Hatte Deutsch=Österreich geglaubt, eine Unterzeichnung durch die alte 

t. u. k. Regierung werde seine "Rechtsnachfolge" ausschließen, so wurde 
es durch diese Bestimmungen eines Schlimmeren belehrt. Es sei 
an dieser Stelle noch hinzugefügt, daß auch Ungarn hoffte, diesen all=
gemeinen Waffenstillstand nicht anerkennen zu brauchen. Es bemühte 
sich daher um einen Sonderabschluß und wandte sich an den französischen Besehlshaber der Orientarmee, General Franchet d'Esperen. 
Aber Ungarns Erwartungen wurden grausam enttäuscht. Denn am 
13. Aovember erhielt Ungarn eigene Wassenstillstandsbedingungen, die 
keineswegs günstiger waren, sondern sogar noch eine Verschärfung entschielten, da eine Demarkationslinie bis ins Innere Ungarns vors 
verlegt wurde; die von Serben, Deutschen und Rumänen besiedelten 
Gebiete im Süden und Osten des Landes wurden in die zu besehenden 
Gebiete einbezogen.

Um Tage des Waffenstillstandes von Padua, am 3. November, marschierten die italienischen Truppen in Triest und Trient ein, nachem sie am Tage vorher bereits in Udine eingezogen waren. Da nach dem Wafsenstillstand Österreich dem Einmarsch von Ententetruppen offenstand, war die Südgrenze des Deutschen Reiches (das sich zu dieser Zeit noch im Kriegszustand besand) bedroht. Das bayrische Kriegsministerium ließ deshalb am b. November Truppen in Stärke von etwa 35000 Mann in Nordtirol einrücken, um so die Reichsgrenze zu schüßen. Während die einheimische Bevölkerung die einrückenden deutschen Truppen herzlich aufnahm, war man bei der neuen Wiener Regierung über diesen deutschen Schritt anderer Meinung. Der jüdische Staatssekretär des Außeren, Viktor Adler, protestierte in Berlin—und bei der Entente! Die bayrischen Truppen mußten am 8. November Tirol wieder räumen.

Cinmarid deutscher Truppen in Tirol

Um 5. November 1918 vollzieht sich das Schickfal der Deutschen in Böhmen. Waren sie beim Zusammentritt der "Provisorischen Nationalversammlung" in Wien noch anwesend gewesen, so war da= mals schon klar gewesen, daß die tschechische Forderung nach den "histo= rischen" böhmischen Grenzen die Rechte von Willionen deutscher Volks- genossen zerstören wollte. Um 29. Oktober (einen Tag nach dem tschechischen Machtantritt in Prag) hatten daher die Deutschen dieses gessährdeten Beimatbodens die Errichtung der Länder "Deutsche Böhmen"

Die Tschechen bemächtigen sich der sudetendeutschen Gebiete

(mit der Hauptstadt Reichenberg) und "Sudetenland" (mit Troppau als Hauptstadt) als Bestandteile Deutsch = Ofterreichs proklamiert. Aber dieser Unlauf, die staatliche Zukunft der Sudetendeutschen durch den Anschluß an Deutsch-Ofterreich sicherzustellen, scheitert nach wenigen Tagen an der brutalen Gewalt, die vom Waffenstillstand zu Badua fanktioniert ift. Die Tichechen, die ja nach dem Waffenstillstands= vertrag als "Ententetruppen" gelten und somit das "Recht" er= hielten, "strategisch wichtige" Punkte zu besetzen und die außerdem jeg= liche Unterstützung durch die Feindstaaten genießen, holen zum Schlag aus. Und während man sich in Wien noch gegenseitig um Fragen ber Staatsform usw. bekampft, marschieren am 5. November die Tichechen in das wehrlose sudetendeutsche Gebiet ein und vertreiben die neugebildeten Landesregierungen. So geht dem neuen öfterreichischen Staat das Sudetendeutschtum verloren. Der tschechische Terror beginnt. (Die tschechischen "Legionäre" setten ihre Okkupation in den nächsten Wochen instematisch fort und waren am 1. Dezember 1918 burch die Slowakei bis zur Donau bei Prefiburg vorgedrungen.) -

Demobilmachungsbefehl Um gleichen Tage, da tschechische Legionare das sudetendeutsche Gebiet überfielen und an sich rissen (5. November), erließ die Regierung Renner in Wien den Demobilmachungsbesehl, nachdem sie in den gleichen Tagen den bereits erwähnten "Ersolg" hatte buchen können, durch Protest bei der Entente den Rückmarsch der deutschen Truppen aus Tirol zu veranlassen, der dann am 8. November erfolgte. Als am darauffolgenden Tage die Novemberrevolte vom Reich Besit ergriff, beeilte sich der deutsch-österreichische Staatsrat, seiner Freude über diesen Umsturz in einem Telegramm Ausdruck zu geben, in dem er brüderliche Grüße und gute Wünsche für die Zukunst der neuen Republik übermittelte, gleichzeitig allerdings auch der Hossnung einer baldigen Beteiligung Deutsch-Österreichs am Deutschen Reich Ausedruck aab.

Wiener Glückwünsche

Novemberrevolte im Reich

> Habsburger Thronverzicht

Alls dann am 11. November Raiser Karl, wie bereits berichtet, durch Berzicht sang= und klanglos verschwand und 636 Jahre Habsburger Regiments in Wien zu Ende gegangen waren, übergab die letzte k. u. k. Regierung Lammasch (die — wie weiter oben ausgeführt — bereits am 31. Oktober die Verwaltung der deutschen Gebiete dem deutsch= österreichischen Staatsrat übergeben hatte und nur noch als "liqui= dierende" Behörde im Amt geblieben war) auch noch den Rest der Regierungsgeschäfte dem Staatsrat. (An die Stelle der verschwundenen "Liquidationsregierung" der Donaumonarchie trat dann am 15. No= vember ein Romitee der Gesandten der Nachsolgestaaten, das sich mit der weiteren Liquidierung und Auseinandersetung zu besassen.

Un diesem 11. November 1918 erließ der deutsch-österreichische Mufruf bes Staatsrais Staatsrat einen Aufruf, der deutlich die hoffnungslose Berrüttung erkennen läkt:

"Das Land ist in Gefahrt Die Armee lost fich in Unordnung auf. Die Goldaten der nichtdeutschen Gebiete giehen in ihre Beimat. Aber auch die deutschen Soldaten verlassen leider, offenbar ermudet durch die lange Rriegsbauer, ihre Raders, ohne zu bedenken, daß eine nicht ordnungsgemäß geführte Demobilisierung die Gefahr einer ungeheuren Arbeitelosigkeit und maglofen hungers und Elends heraufbeschwört, daß die Plunde= rung, Bermuftung, Brandftiftung in bedrohliche Nahe rudt. Die Gefangenenlager verlieren ihre Bewachung, die freiwerdenden Italiener, Ruffen und Gerben verlaffen ihre Lager und überfluten das Land.

Dieser Gefahr muß sofort und ohne Bögern begegnet werden, soll nicht neues Blutvergießen unfer ichwer geprüftes Volk bedroben, foll nicht der Rest dessen, was wir uns noch aus dem Rriegselend gerettet haben, qu= grunde gehen, sollen nicht zehntausende Männer, Frauen und Rinder dem

hungertobe verfallen.

Wir richten daher an alle, benen der Aufbau unseres neuen deutschen Staates und die ehebaldige Rudfehr zum Segen des Friedens, zum Glud ber Familien und ber gesicherten Freiheit bes Bolfes am Bergen liegt, bie Aufforderung, sich ungefaumt bei ben deutschöfterreichischen Ersattörpern der Infanterie=, Artillerie=, Ravallerie=, Train= und Autotruppen usw. frei= willig zu melben, damit sofort Abteilungen gebildet werden, die gur Berreidigung von Hab und Gut und vor allem der noch vorhandenen Nahrungs= mittelmengen, jum Schute ber Person und gur Berteidigung ber neuen Freiheiten bienen follen. Burger bes neuen Baterlandes! Erkennet bie Gefahr und ichutt Euch felbit durch Befolgung diefes Aufrufs! Stellt Euch in den Dienst der heiligen Sache Eures Volkes! Eure Volksregierung baut auf Euch!"

Um gleichen Tage (11. November) verfügte der Staatsrat gleichzeitig Bemokratische mit der Aufhebung der kaiferlichen Regierung die Ginführung der demokratischen Staatsform — und beschloß, getragen und gedrängt von dem großdeutschen Wollen der Bevölkerung, daß Deutsch=Ofter= reich zu einem Beftandteil der "Deutschen Republit" erklärt werde.

Einen Tag später — am 12. November 1918 — trat die "Proviso= rische Nationalversammlung" zu ihrer dritten Sitzung zusammen (inbes auf den Straßen abermals margistische Massen demonstrierten) und beschloß das "Geset über die Staats= und Regierungsform", Staats und Regierungsform in dem es heißt:

Dritte Sitjung ber Provisorischen Nationalversammlung Gefeg über

"Art. 1.

Deutsch=Ofterreich ift eine demokratische Republik. Alle öffentlichen Gewalten werben vom Bolt eingesett.

Deutsch-Ofterreich ift ein Beftandteil der Deutschen Republif ..."

Ein nicht uninteressantes Zwischenspiel, das die Spannung zwischen Beutralismus ben Sozialdemokraten und den klerikalen "Christlich=Sozialen" (etwa dem früheren deutschen "Zentrum" entsprechend) beleuchtet: Während

Böderalismu

braußen vor dem Parlament kommunistische Parteigänger den weißen Streisen auß der rotweißroten Flagge österreichs herausreißen und die so entstandene rote Flagge ausziehen, laufen im Parlament "Beitritts= erklärungen" mehrerer (christlich=sozial geführter) Länder ein, um den bundesstaatlichen Charakter Deutsch=österreichs zu betonen — im Gegensah zu am 30. Oktober (in der zweiten Sikung) gefaßten mehr "zentralistischen" Beschlüssen, nach denen die einzelnen Länder als Propinzen anzusehen waren. Der Zweck der entgegengesetzen föderalistischen Tendenzen der Christlich=Sozialen Partei ist klar: Man will das überzgewicht des roten Wien eindämmen.

Staatserklärung über Umfang, Grenzen und Beziehungen des Staatsgebietes Deutsch-Osterreich Diese dritte Situng der provisorischen Nationalversammlung nimmt außerdem eine "Staatserklärung über Umfang, Grenzen und Beziehungen des Staatsgebietes Deutsch=Österreich" entgegen, in der sämtliche geschlossenen deutschen Siedlungsgediete der früheren Donaumonarchie in Unspruch genommen werden, so auch die Sudetengediete. (Bereitst eine Woche vorher war dieses deutsche Land von den Tschechen okkupiert worden!) Die Forderung hat somit einen recht theoretischen Charakter.

Der Anschlußgedanke Der Gedanke des Anschlusses an Deutschland dagegen wird nicht nur theoretisch gepflegt —

am 17. November 1918 wird in Berlin ein besonderer "Hierreichische beutscher Arbeitsausschuß" gegründet (ab 1920 "Hierreichische Boltsbund" unter dem Reichstagspräsidenten Loebe)

sondern auch für durchführbar gehalten. Um 30. November 1918 wird die ReichBregierung von dem Gesetz vom 12. November offiziell in Renntnis gesetzt. Der Unschluß als Grundlage für den kommenden Frieden findet seinen Ausdruck auch in einer an die Entente gerichteten Note der österreichischen Regierung vom 25. Dezember:

"... Aur der Anschluß an das Deutsche Reich sichert Deutsch-österreichs wirtschaftliche und nationale Zukunft. Die Regierung hofft, daß die Vereinigten Staaten und die Entente nicht über Deutsch-österreich verfügen werden, ohne den Willen des deutschösterreichtschen Volkes zu berückssichtigen ..."

Diese Hoffnung sollte sich bald als trügerisch erweisen. In jenen Tagen jedoch einte der Unschlußgedanke die Parteien Österreichs, denn in seiner Verwirklichung sah man die einzige Möglichkeit eines Wiederaufstiegs aus dem Zusammenbruch.

Französische Stellungnahme Wie man in Frankreich darüber dachte, sollte sich schon sehr bald zeigen: In einer Rammerrede vom 29. Dezember 1918 brachte der franz zösische Außenminister Pichon unverhohlen zum Außdruck, daß der Sieg eben Rechte über die Besiegten verleihe. Man habe "die Macht Deutschlands einschneidend auf das gebührende Maß herabzumindern".

(Frankreich kann also eine Angliederung Deutsch-Österreichs an Deutschland nicht dulben.)

Im Zeichen des Anschlußgedankens und im Angesicht des wirtschaftelichen Niedergangs, des Hungers und des Elends stehen die Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung, die in Österreich für den 16. Februar 1919 ausgeschrieben sind. Während die Christlichscozialen ihre Erfolge auf dem Lande erzielen, erhalten in Wien und in den Industriebezirken die Marristen, die praktisch über die Machtmittel des Staates verfügen, die meisten Stimmen und werden zur stärksten Partei (ohne die absolute Mehrheit zu erringen).

Wahlen zur Nationals versammlung

#### Das Wahlergebnis:

| SPO. (Sozialdemokratische | e | Partei | Dite | rre | eichs | ) |  | 72 | Site |
|---------------------------|---|--------|------|-----|-------|---|--|----|------|
| Christlich=Soziale Partei |   |        |      |     |       |   |  | 69 | "    |
| Großdeutsche Partei       |   |        |      |     |       |   |  | 26 | 11   |
| Sonstige                  |   |        |      |     |       |   |  | 3  | 11   |

(Die Großbeutsche Partei, die übrigens erst kurze Zeit später unter diesem Namen auftrat, vertrat allgemein nationale Tendenzen und entsprach etwa der früheren "Deutschnationalen Volkspartei" im Neich.)

Wenige Tage später erklärte sich auch die "Weimarer Nationals versammlung" Deutschlands (siehe Bd. 1918—1933, S. 31) für den Anschluß. Sie bestätigte am 21. Februar die neu zu gestaltende Einheit des Reiches mit Österreich und forderte den Anschluß. Der österreichische Staatssekretär des Außeren, Dr. Otto Bauer (der am 15. November 1918 an die Stelle Adlers getreten und jest auch der Führer der Sozials demokraten geworden war) weilte damals in Weimar. Mit ihm sollten nun die staatsrechtlichen Formen des Anschlusses durchgesprochen werden.

Die Weimarer Nationalversammlung und der Anschluß Deutsch-Herreichs

Um 4. März 1919 tritt in Wien die "Ronstituierende National» versammlung" österreichs zusammen. Ihr Präsident ist der Sozials demokrat Seit. Auf 85 sehlende deutsche Abgeordnete auß Böhmen und Mähren wartet man vergeblich; denn ihre Heimat ist zu dieser Zeit als "in den historischen Grenzen" liegend längst unter der Anute der Schechen. In ihrer zweiten Sitzung am nächsten Tage erhebt die Nationalversammlung zwar einmütigen "Protest" gegen diese Verzgewaltigung und "seierlichen Einspruch" — aber der Protest hat nicht mehr Gewicht als das Papier, auf dem er niedergelegt wird, oder gar das von Wilson verheißene und dann stets verratene und mit Füßen getretene "Selbstbestimmungsrecht der Völker".

Zusammentritt der tonstituierenden Nationalversammlung in Wien

Am 12. März bestätigt dann die Nationalversammlung einsstimmig das bereits weiter oben behandelte "Geset über die Staats= und Regierungsform" vom 12. November 1918 in einem Grundsgeset, das erneut sestsstellt: Deutsch-Österreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik. Die Landesversammlung Steiermarks

Grundgesetz vom 12. März 1919 Stelermart, Tirol und Borarlberg geht übrigens am darauffolgenden Tage noch einen Schritt weiter und behält sich den selbständigen Anschluß an Deutschland vor, falls der Druck der Entente einen Anschluß des gesamten Deutsch=Österreichs ver= eiteln sollte. Im Juli verlangte in gleicher Weise Tirol den Anschluß.

(Von Tirol hatte sich bereits im Dezember 1918 Vorarsberg getrennt, wo man über einen selbständigen Anschluß an Deutschland san bas Land Württemberg] oder an die Schweiz diskutierte. Die christlichsspiele Mehrheit war für die Schweiz [t] und veranstaltete am 11. Mai 1919 eine Abstimmung, die über 45000 Stimmen für und etwa 11000 gegen den Anschluß an die Schweiz erbrachte.)

Zweite Regierung Renner

Marxistische Gesetzebung

Sozialdemofratischer Zentralismus

und driftlich=

fozialer Köderalismus

Um 15. Märg 1919 wurde nun die zweite Regierung Deutsch=Ofter= reichs gebildet, abermals mit dem Sozialbemokraten Dr. Renner (als "Staatskangler") an der Spike. In dem 11 Minister umfassenden Rabinett saßen 6 Sozialdemokraten, darunter der berüchtigte Rude Deutsch als Heeresminister und als Außenminister wieder Dr. Otto Bauer. Das marriftische Übergewicht war sichergestellt, und der Druck ber "Straße" auf das Parlament, Abordnungen von Arbeitern, Arbeitslosen usw. taten ein übriges, um im April 1919 eine umfangreiche Gesetzebung mit margiftischem Vorzeichen zur Durchführung zu bringen. Zu den Sozialifierungstendenzen der öfterreichischen Sozial= demokratie, des "Austromarzismus" (dieses Wort, das sich im Laufe der Zeit bildete, kennzeichnete bald eine besonders radikale Form der Sozialdemokratie), traten ihre Zentralifierungsbestrebungen, denen fich die Chriftlich=Sozialen mit ihren bundesstaatlichen Absichten ent= gegenstellten, da sie ihre Machtpositionen in den bäuerlich-bürgerlichen Ländern hatten, denen sie eine möglichst große Unabhängigkeit gegen= über dem roten Wien sichern wollten. Während sich die Christlich= Sozialen in der Frage dieses von ihnen gewünschten Föderalismus ftets sehr hartnäckig gegen die Roten wehrten, waren sie in anderen Fragen nachgiebiger gegenüber der SPÖ. (Sozialdemokratische Vartei Österreichs), mit der sie ja zusammen in einer Regierung (einer "Roali= tionsregierung") saßen. — Das marriftisch geführte Parlament beschloß im Laufe des Upril unter anderem die Ausweisung und Enteignung des Hauses Habsburg, die Abschaffung des Adels und der Orden usw.

Osterreichtiche Bertreter bei den Beratungen des deutschen Berfassungs ausschusse

> Weimar, Versailles und der Anschluß

Unstreitig unter den Parteien war jedoch der von allen gesorderte Anschluß an das Deutsche Reich. Dieser Einstellung entsprach es auch, als die Regierung am 24. April 1919 einer Einladung der Reichseregierung nachkam und zu den Beratungen des deutschen Versassungstungsausschusses 5 österreichische Vertreter entsandte. — Die am 11. August 1919 unterzeichnete Reichsversassung (die "Weimarer Versassung"— siehe Vd. 1918—1933, S. 39—40) sah denn auch im zweiten Absat des Artikels 61 vor:

"Deutsch-Biterreich erhalt nach feinem Unichluß an bas Deutsche Reich bas Recht ber Teilnahme am Reichsrat mit ber feiner Bevollkerung entsprechenden Stimmengahl. Bis dahin haben die Bertreter Deutsch=Ofterreichs beratende Stimme."

Durch den Artikel 178

.... Die Bestimmungen bes am 28. Juni 1919 in Berfailles unterzeichneten Friedensvertrags werden durch die Verfassung nicht berührt ... "

wurde diese Möglichkeit allerdings praktisch aufgehoben, denn das Versailler Diktat (siehe Bb. 1918-1933, SS. 34, 35, 40) machte in seinem Artikel 80 (siehe 4. Abschnitt) den Anschluß unmöglich. Bereits im September 1919 zwang die Entente außerdem durch ein befristetes Ultimatum die Reichstegierung, den oben zitierten Artikel 61, Abs. 2 der Verfassung außer Rraft zu erklären!

Insbesondere sollte es aber Deutsch-Osterreich selbst noch deutlich zu spuren bekommen, daß die Entente in der Anschluffrage das lette vernichtende Wort zu sprechen gedachte. Bereits der Beginn der Friedensverhandlungen in St. Germain (14. Mai 1919) zeigte dies eindeutig, wovon im folgenden 4. Abschnitt noch eingehender die Rede fein wird. -

Trot der Ginstellung der offenen Feindseligkeiten nach dem Waffen= ftillstand von Padua (3. November 1918) führten die neuen feindlichen Nachbarn Ofterreichs den Krieg auf der wirtschaftlichen Ebene in brutalster Weise weiter: Die Tschecho=Slowakei und Jugoslawien sperren die Ausfuhr von Rohlen und Lebensmitteln nach Österreich. Da aber Deutsch=Österreich schon ohnehin in seiner neuen Geftalt wirtschaftlich nicht lebensfähig ift, nehmen Hunger und Elend um so furchtbarere Formen an. Streiks und Aufstände treiben Ofterreich immer näher an den Abgrund einer bevorstehenden Bolschewisierung. Um dem Chaos entgegentreten zu können, beschließt man in Wien am Wehrgeset 18. Dezember 1918 im Staatsrat ein neues Wehrgesetz (unter ftarkem margiftischen Ginfluß).

Wirtichaftstriea

gegen Österreich

Es enthält für die "Bolkswehr" noch die allgemeine Wehrpflicht, und 3war bom 18. bis jum 41. Lebensjahr; jeder Wehrdienstpflichtige zwischen bem 18. und 22. Jahre foll 4 Monate aftiv dienen, wobei die Rriegsteilnehmer ausgenommen find. Die Golbatenrate (bie in Wirklichkeit Auffichts- und Beeinfluffungsorgane ber GPB. find) werden als Beschwerdestellen beibehalten und gesetzlich festgelegt.

In Paris ist man jedoch mit dieser "Volkswehr" nicht einverstanden Protest ber Entente und stellt fest, daß das Wehrgeset nicht den Entwaffnungs= und De= mobilmachungsbestimmungen des Waffenstillstands entspreche. Unter dem Druck der Feindmächte verringert im Februar 1919 die provisorische Nationalversammlung die Volkswehr auf 24000 Mann. (Jedoch behalten die so "ausscheibenden" Wehrmanner ihre Waffen und werden zu einer getarnten sozialdemokratischen Parteiwehr (aus

der sich 1924 der austromarristische "Republikanische Schutbund" ents wickeln sollte).

Bolfchewismus in und um Ofterreich

Es ift im übrigen bezeichnend, daß die Feindstaaten 24000 Mann als ausreichend für Deutsch=Ofterreich ansehen in einer Zeit, als der Bolichewismus Ofterreich ebenso wie seine Nachbarn zu verschlingen broht. Bereits am 22. Februar 1919 zeigt ein kommunistischer Aufftand in Grag das heraufziehende Gewitter. Im Marg tommt es neben der blutigen Räterepublik Banern (Bd. 1918-1933, S. 33) gur kommunistischen Machtübernahme in Budapest und zur Errichtung der Räterepublik Ungarn. In das zwischen Bapern und Ungarn liegende Ofterreich flieft die kommunistische Propaganda, dringen Agenten und Propokateure ein. Und am 17. April 1919 unternehmen die von Rommunisten aufgehetten und geführten Massen einen Sturm auf das Wiener Parlamentsgebäude. Der Rampf toftet Tote und Verwundete. Die Sicherheitswache, die das Parlament verteidigt, muß sich schließlich auf höheren Befehl von der sozialdemo= fratisch eingestellten Volkswehr entwaffnen lassen, die nun ihrerseits den Schut übernimmt. Brandftiftung und Plunderungen begleiten diesen Aufstand, der schließlich erstickt werden kann, zumal sich die Wiener Urbeiter= und Soldatenräte für die sozialdemokratisch geführte Regierung und gegen den kommunistischen Butsch entscheiben.

Austromarxismus

Seimatwehren

Der nationale Rampf um Rarnten und Südsteiermark

Das innenpolitische Bild Deutsch-Ofterreichs im Jahre 1919 ift somit gekennzeichnet durch die Herrschaft des Austromarrismus der SPO. bom roten Bollwerk Wien aus, wo er sich auch gegen seinen noch radi= faleren margiftischen Zwillingsbruder, den Rommunismus, durchzus setzen vermag, - und durch den chriftlich=sozialen Widerstand in den mehr bäuerlichen und bürgerlichen Ländern ber öfterreichischen Republik. Gegen die kommunistischen Unschläge aber und schließlich auch gegen den Austromarzismus erhebt sich ein weiterer Gegner auf einer anderen Ebene als derjenigen der Parteipolitik: die österreichischen Selbstichutverbande, die "Beimatwehren" (auch "Beimwehr" genannt). Gie formieren sich 1919 gunächst in den Alpenländern Tirol, Rärnten, Steiermark und greifen dann auch auf Nieder- und Oberöfterreich über, bleiben jedoch in den Industriegebieten noch ziemlich schwach. Aber nicht nur die Abwehr des Marrismus ist die Quelle diefer Gelbst= schutbewegung, sondern vor allem der Rampf des Rärntner Beimat= schutes gegen die südslawischen Ginfalle in Rärnten:

Als die Donaumonarchie in einzelne Teile zerfallen war, Ungarn sich vom Dualismus löste, die Italiener in Südtirol und Triest ein=rücken, die Tschechen das Sudetengebiet okkupierten, waren auch die Serben nicht untätig geblieben. Bereits am 2. November 1918 waren sie in der südlichen Steiermark einmarschiert. Um 9. November war

3. Abschnitt 59

der südssawische Nationalrat (der am 6. Oktober in Agram errichtete "Nationalrat der Glowenen, Kroaten und Gerben" — siehe 2. Abschnitt) bon bem ferbischen Ministerpräsidenten Basic anerkannt und am 14. November 1918 der Gründungsvertrag des neuen Königreichs der Serben, Rroaten und Slowenen geschlossen worden. Jugoflawien (mit Belgrad als Hauptstadt wie bisher das kleinere Gerbien) war ent= standen. Dieses neue Grofferbische Rönigreich, das dann seine offizielle Gründung am 4. Dezember erlebte, beanspruchte Gudfarnten mit Rlagenfurt, Villach und bem Zollfeld. Geine Truppen brangen seit November 1918 sowohl als geschlossene Formationen wie als Freis schärler bis zur Drau vor. (Als die Italiener am 17. November 1918 Fiume besetzten, gerieten sie ihrerseits in Ronflikt mit füdslawischen Truppen.) In Rärnten und Steiermark stellte sich der Selbstschut der Bevölkerung den einrudenden Feinden entgegen. Go begannen die schweren Freiheitskämpfe um die Karntner und steirische Beimat. Wie die tschechischen Legionen durch die Slowakei bis Pregburg vorgedrungen waren, so befolgten auch die Jugoflawen die Saktik, die kommende "Friedenskonfereng" hinfichtlich ihrer Bedingungen, Greng= festlegungen usw. durch militärische Besetzung der beanspruchten Landesteile des alten Österreich vor fertige Tatsachen zu stellen.

Jugoflawien und seine

Forderungen

Jugoslawischer Einmarsch und Kärniner Freiheitskamps

Gegenüber den jugoslawischen Forderungen verlangte die Kärntner Landesversammlung am 5. Dezember 1918 eine Volksabstimmung unter unparteiischer Leitung und beschloß die weitere bewaffnete Abwehr des jugoslawischen Vordringens. Unter ihrem Organisator und Landes= besehlshaber, dem späteren Feldmarschalleutnant Hülgerth, kämpsten die Kärntner ihren heldenhaften Freiheitskampf mit solcher Erbitterung, daß die Jugoslawen sich bis in die Karawanken zurückziehen mußten.

Der italienisch=jugoslawische Gegensat, der sich bereits nach der italienischen Besetzung Fiumes gezeigt hatte, führte zu immer häusigeren Ronflikten zwischen den jugoslawischen Truppen und Freischarlern und den Italienern, so daß Italien ein Machtwort sprach und im Februar 1919 die Rämpse in Kärnten vorerst beendete, indem es eine Demarkationslinie festsetze, die im wesentlichen der Drau solgt und das Land südlich davon (von Villach bis Friedau) den Jugoslawen überläßt.

Die Jugoslawen halten sich aber nicht lange an diese Abmachung. Der Termin der Friedenskonferenz rückt immer näher; vor dem Einstressen der österreichischen Abgeordneten in St. Germain (siehe 4. Abschnitt) wollen sie nach bewährtem Vorbild doch noch schnell einige "vollendete Tatsachen" schaffen. Unter Bruch der Demarkationslinie treten sie am 29. April den Vormarsch erneut an und fallen wieder über Kärnten her, das in einmütiger Geschlossenheit den neuerlichen Kamps

um die Freiheit aufnimmt, unterstüht durch Freiwillige aus den andern Alspenländern Österreichs. Die Jugoslawen werden zurückgeworsen und müssen über die Drau zurück. Jeht erhebt sich auch die Südsteiermark. In wenigen Tagen sind die Jugoslawen aus Kärnten herausgedrückt. Erneut greift Italien ein und erhebt nun Vorstellungen in Wien wegen der Überschreitung der Demarkationslinie durch die Kärntner Verbände. Während am 14. Mai 1919 die "Friedensverhandlungen" in St. Germain (siehe 4. Abschnitt) beginnen, führen die Wafsenstillsstandsverhandlungen zwischen Jugoslawen und Österreichern zu keinem Ergebnis. Um eine gegebenensalls "drohende" Volksabstimmung unsmöglich zu machen, überschreiten am 28. Mai 1919 die Jugoslawen mit großer Übermacht abermals die Kärntner Grenzen (dießmal mit regulärem serbischem Militär) und besehen Klagensurt am 6. Juni.

Sie räumten es erst wieder am 31. Juli 1919 (nachdem die Italiener Mitte Juni durch Besetzung der Bahnlinie Villach—St. Veit den weiteren jugoslawischen Vormarsch gehindert hatten), als in St. Germain eine Volksabstimmung in zwei Zonen für dieses Gediet sestgesetzt worden war (die dann am 10. Oktober 1920 zur Durchsührung kam—siehe 6. Abschnitt) — und zwar auf Vruck der Feindstaaten (eine Note des Obersten Rates vom 22. Juli 1919). Mit diesem 31. Juli 1919 waren die heroischen Kärntner Freiheitskämpse beendet. Der opfervolle Einsat des Selbstschutzes hatte einen großen Teil Kärntens gerettet — nur Marburg blieb verloren — und mit seinem Blut die spätere Volksabstimmung im Rlagensurter Becken erzwungen.

So stehen bei der geschichtlichen Betrachtung jener Jahre neben Zerrissenheit und Erbärmlichkeit die heroischen Leistungen ostmärkischer Männer und beweisen die jugendliche Kraft des Deutschtums — selbst inmitten einer versinkenden Epoche.

## 4. Abschnitt:

# St. Germain

Um 14. Mai 1919 begannen die "Friedensverhandlungen" der Ententestaaten mit der Republik Deutschadifterreich. Un diefem Tage trafen Staatsfanzler Dr. Renner und seine Begleiter in St. Germain ein. Die Delegation erhielt gleich einen Vorgeschmack der bevorstehenden Verhandlungsmethode: Sie wurde zunächst hinter Stacheldraht untergebracht, da das sogenannte "Friedensdofument" noch nicht völlig fertiggestellt war. Und nachdem sie ihre Vollmachten vorlegten, nach Das Wort benen sie berechtigt waren, im Namen der Republik Deutsch" wird Österreich zu verhandeln, erhielt der Delegation&führer Dr. Renner am 29. Mai folgende Note:

### "Berr Prafident!

Ich beehre mich, Ew. Erzellenz beifolgend die Vollmachten zurückzustellen, welche Sie mir am 19. Mai b. J. gefälligst übermittelt haben und hinsichtlich welcher ich die Weisung erhalten habe, nachstehende Notifitation an Gie gu

Die verbundeten und affogiierten Machte haben entschieden, die neue Republik unter ber Bezeichnung "Republik Dfterreich" anzuerkennen. Demgufolge erflären Gie, daß fie die am 19. Mai übermittelten Bollmachten für geeignet befinden, beren Situlare gur Berhandlung im Namen ber Republit Ofterreich zu befähigen.

Der Prafibent bes Romitees zur Verifizierung ber Vollmachten Jules Cambon m. p."

Alfo nicht Deutsch'= Ofterreich! Das Wort "beutsch" ift bereits gestrichen! Bereits diese erniedrigende Magnahme zeigt in Form und Inhalt, wie man mit diesem "Österreich" zu verfahren beabsichtigt. Erft am 2. Juni 1919 erhält die österreichische Delegation dann das so= genannte "Friedensdokument". Es übertrifft die schlimmsten Er= Der erste Entwurf wartungen. Alle umstrittenen Gebiete sollen den feindlichen Nachbarn zugesprochen werden. (Lediglich für das Klagenfurter Beden ist eine Volksabstimmung in Aussicht.) Die Gebietsverlufte mit vielen Millionen deutscher Volksgenossen ergeben sich aus folgenden Abtretungen: Gebiets- abtretungen

an bie Tichecho-Glowafei: Böhmen, Mähren, Biterreichisch=Schlefien, Weitra, Feldsberg,

an Jugoslawien: Krain und Istrien, Sübsteiermark, Südkärnten, an Italien: das Gebiet südlich des Brenners in Tirol, außerdem das Mießtal und das Kanaltal in Kärnten.

Berteilung ber Rriegstoften übrig bleibt danach ein lebensunfähiges Rumpf=österreich mit 6 Millionen Einwohnern und 80000 qkm. Die Kriegskosten sind zwischen österreich und Ungarn zu teilen, während die Nachfolgestaaten (Tschecho-Slowakei, Polen, Jugoslawien) davon befreit bleiben. Das im übrigen noch nicht vollständige Dokument (es sehlt die Behandlung der militärischen Fragen und der Reparationen) enthält noch kein ausgesprochenes Anschlußverbot.

Ofterreichische Untwortnote

Um 10. Juni 1919 überreicht die öfterreichische Delegation eine Untwortnote, in der die Satsache festgestellt wird, daß jeder Staat .. au seiner Existenz ein außreichendes Gebiet und genügende volkswirtschaftliche Grundlagen" braucht und daß nach den Bestimmungen Diefes Entwurfs Deutsch-Ofterreich "weder sein Beimatboden noch seine Lebens= notdurft zuerkannt" werden. Insbesondere bemüht sich die österreichische Note davon auszugehen, daß Ofterreich ein Nachfolgestaat der Donaumonarchie sei wie die anderen auch, der erst seit dem 12. November 1918 bestehe und sich also mit der Entente niemals im Rriegszustand befunden habe. Die gleichen Gründe, aus denen damals der deutsch-öfterreichische Staatsrat es ablehnte, das Waffenstillstandsabkommen (3. November 1918) zu unterzeichnen (siehe 3. Abschnitt), versucht die öfterreichische Regierung jest ins Weld zu führen: die mangelnde "Rechtsnachfolge". Ungesichts des feindlichen Vernichtungswillens ein naives Unterfangen! - Die öfterreichische Note stellt im übrigen mit Recht fest, daß Österreich unter den Bedingungen des "Friedensbotumentes" lebensunfähig sein werde. In diesem Zusammenhana wird auch die Ginsetzung einer Liquidierungskommission gefordert, die die wirtschaftlichen Folgen der Auflösung Österreichallngarns regeln soll. (Daß die rücksichtslose Zerreifung organisch gewachsener Wirtschaftsverbindungen für die Beteiligten katastrophale Folgen nach sich ziehen werde, hat die Reindstaaten im übrigen wenig gekummert.)

Sudetendeutsche Rote

Wenige Tage später (am 15. Juni 1919) geht eine aussührliche Note der Sudetendeutschen bei der Friedenskonferenz ein, in der das Verlangen nach Selbstbestimmung dargelegt und eingehend begründet wird. Aber die "Friedenskonferenz" der Feindmächte interessiert sich nicht mehr für das früher so feierlich proklamierte "Selbstbestimmungszecht" der Völker und schon gar nicht für das sudetendeutsche Land, das ja zu dieser Zeit längst in der Hand der Tschechen ist, die es bereits am 5. Aovember 1918 (siehe 3. Abschnitt) gewaltsam besetzt haben. Wie "theoretisch" somit diese Note ist, zeigt der Umstand, daß am gleichen 15. Juni hier die vom tschechschen Staat angeordneten Gemeindes

wahlen durchgeführt werden. Die Methode der neuen Feindnachbarn Österreichs, die "Friedenskonferenz" vor fertige "Satsachen" zu stellen, hat Erfolg gehabt, und die Note bleibt ohne jeden Einsluß auf die fernere Gestaltung Böhmens und Mährens. (Die österreichische Rezgierung hat dann auch das Sudetenland sehr schnell aufgegeben. Der von Renner am 10. Juli gemachte Vorschlag, für die Sschecho-Slowakei wenigstens ein "Kantonalspstem" einzusühren, war nur noch ein gleichfalls unbeachtet gebliebener — Abgesang. — Das weitere Schicksal der Sudetendeutschen ist im 10. Abschnitt unseres Vandes 1938 geschildert.)

Für Deutschland bringt dann der 28. Juni 1919 die Unterzeichnung des "Friedensvertrages" von Versailles (Bd. 1918—1933, S. 36 bis 37). Und dieses Versailler Diktat, ein Dokument eindeutigen Versnichtungswillens, enthält nun auch das Anschlußverbot im Artikel80, der bereits im vorigen (3.) Abschnitt erwähnt wurde:

"Deutschland erkennt die Unabhängigkeit Österreichs innerhalb der durch Vertrag zwischen diesem Staate und den alliierten und assoziierten Hauptmächten sestzusehenden Grenzen an und verpflichtet sich, sie unbedingt zu achten; es erkennt an, daß diese Unabhängigkeit unabänderlich ist,

es sei denn, daß der Nat des Bölferbunds einer Abänderung zustimmt."
(In der Anschlußfrage enthob somit das Versailler Diktat sund seine Annahme durch die Weimarer Regierung das Wiener Rabinett der Notwendigkeit, bei seinen Verhandlungen längere Zeit sest seih zu bleiben — damit wurde auch im voraus der Artikel 61, Abs. 2, der Weimarer Reichsverfassung hinfällig, der den Anschluß Österreichs vorsah, was im einzelnen bereits im 3. Abschnitt behandelt wurde.)

Alls Antwort auf ihre Note erhält die österreichische Delegation in St. Germain am 20. Juli 1919 einen zweiten Entwurf des sozgenannten Friedensvertrages; es wird ihr eröffnet, daß nur schrift= liche Bemerkungen (und zwar innerhalb 10 Tagen) zulässigig seien. In dem neuen Entwurf (der als "endgültiger Text" bezeichnet worden war) sind nur wenig Erleichterungen zu entdecken (z. B. daß ein größerer Teil des Kärntner Gebiets über seine Zukunft abstimmen dürse — daß das Burgenland zu österreich kommen solle — sehr geringe wirtschaft= liche Erleichterungen).

Die Nationalversammlung in Wien erhebt am 26. Juli erneut Protest gegen dieses Willfürdiktat:

Protest der Nationalversammlung

3weiter Entwurf

St. Germain

"Das, was uns hier geboten wird, ist kein Friede der Versöhnung, es ist ein Bernichtungsfriede. Dieser Friede bedeutet für uns nicht Erlösung aus den Qualen des Krieges, er bedeutet für uns nur ihre Verlängerung, er bedeutet Hunger, Not, Elend und Verderben."

Und:

"Man reißt uns weg von bem großen Reiche ber beutschen Nation, man entreißt une unsere Bruber in Böhmen und in ben Gudetenlandern, man

Das Anschlukverbot von Bersailles reißt von uns und aus unserer Mitte unsere Brüder in Südtirol, in Rarnten, in Südsteiermark, ja selbst im Stammlande Niederösterreich."

Dritter Entwurf (endgültige Kassung)

— so heißt es in dem Protest Österreichs. Aber was helsen Proteste gegen den unerdittlichen Vernichtungswillen des Gegners! Wenige Wochen später — am 2. September 1919 — wird der österreichischen Velegation ein dritter Entwurf zugestellt, die endgültige Fassung des Diktats, das dis zum 7. September angenommen sein muß (!), wie der Oberste Rat der Alliierten mitteilen läßt. (Auf Vitten Renners wird gnädigst eine Fristverlängerung um 2 Tage gewährt.) Dieses Diktat von St. Germain enthält jeht auch ein eindeutiges Ans schlußverbot in seinem berüchtigten Artikel 88:

Artitel 88 des Diftats von St. Germain: Anschlußverbot

"Die Unabhängigkeit Österreichs ist unabänderlich, es sei benn, daß der Rat des Völkerbundes einer Abänderung zustimmt. Daher übernimmt Österreich die Verpflichtung, sich, außer mit Zustimmung des gedachten Rates, seder Handlung zu enthalten, die mittelbar oder un mittelbar oder auf irgendwelchem Wege — namentlich dis zu seiner Zulassung als Mitglied des Völkerbundes — im Wege der Teilnahme an den Angelegensheiten einer anderen Macht seine Unabhängigkeit gefährden könnte."

Der Inhalt des Friedensdiktats Das umfangreiche Gewaltdokument, das Österreich zerstückelt, lebense unfähig macht und ihm gleichzeitig den Anschluß an das Deutsche Reich verbietet, gliedert sich in 14 Teile, deren erster die Völkerbundssatung enthält, während der zweite Österreichs verstümmelte Grenzen seste legt (wobei die Gebietsverluste den bereits im ersten Entwurf entshaltenen [weiter oben mitgeteilten] entsprechen.) Der III. Teil behandelt die Aachbarn und Nachfolgestaaten — und in seinem 8. Abschnitt den oben zitierten niederträchtigen und naturwidrigen Artikel 88, der die Vereinigung mit Deutschland untersagt. Der IV. Teil besaßt sich mit den verlorengegangenen außereuropäischen Interessen Österreichs, und der V. Teil bringt die militärischen Bestimmungen. Zitiert seien hier

#### "Artifel 119.

Wehrlosigkeit

Die allgemeine Wehrpflicht wird in Ofterreich abgeschafft. Das österreichische Beer wird tunftighin nur auf dem Wege freiwilliger Verspflichtung aufgestellt und ergänzt werden.

#### Artifel 120.

Die Gesamtstärke ber Streitkräfte bes österreichischen Heeres barf 30000 Mann, einschließlich ber Offiziere und ber Depottruppen (troupes des dépôts), nicht überschreiten...

... Das österreichische Beer barf nur zur Erhaltung ber Ordnung innerhalb bes österreichischen Gebietes und zum Grenzschutz verwendet werden."

Arlegsschuldlüge und Reparationen Der VI. Teil behandelt die Rriegsgefangenen, der VII. "Strafbestims mungen", der VIII. "Wiedergutmachungen", die berüchtigten "Resparationen" bis zum Weißbluten, wie sie im Versailler Diktat auch Deutschland auferlegt worden sind. Und wie Versailles die schamlose

Rriegsschuldlüge erprekt hatte, das Anerkenntnis der angeblichen Schuld Deutschlands, so enthält das Diktat von St. Germain den verlogenen Artikel 177:

"Die alliierten und affogilerten Regierungen erklären, und öfterreich erkennt an, daß Ofterreich und feine Berbundeten als Urheber für die Berlufte und Schaden verantwortlich find, die die alliierten und affoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen burch ben Angriff Ofterreich=Ungarns und feiner Berbundeten auf= gezwungenen Rrieges erlitten haben."

Die im IX. und X. Teil enthaltenen finanziellen und wirtschaft= lichen Bestimmungen find bementsprechend. Weitere Rnebelungen ent= halten der XI. Teil ("Luftschiffahrt") und der XII. über "Häfen, Wafferstraßen und Eisenbahnen", bessen 2. Abschnitt ("Schiffahrt"), der im Artikel 291 die "Donau für international erklärt". (Der XIII. und XIV. Teil behandeln "Arbeit" und "Berschiedene Bestimmungen".)

Donau international

Entrechtet, wehrlos, ausgeplündert und lebensunfähig ift das Ofter= reich dieses Diktates von St. Germain — ein trauriger Reft ber ge= schwundenen Donaumonarchie. "Der Rest heißt Österreich!" — so hatte

Clemenceau auf der "Friedenskonferenz" bemerkt.

Als die Nationalversammlung in Wien am 6. September 1919 das Dokument vorgelegt erhielt, waren das Entsetzen über die Ausbeutung und die Empörung über das Anschlußverbot groß, aber die stürmischen Proteste wurden schließlich übertont durch die Stimmen der Unnahmebereiten, die ihre Hoffnungen nun auf den Bölkerbund richteten. Die Mehrheit (SBO. und Christlich=Soziale gegen die Groß= deutschen) der Versammlung stimmte der Unterzeichnung zu. Und am 10. September wurde ber "Friedensvertrag" von St. Germain durch Staatskangler Dr. Renner unterzeichnet, was Clemenceau mit unterzeichnung den geschichtlich recht törichten Worten quittierte: "Der Friede ift ge= schloffen!" Satte ber Sag ihm nicht den Blid in Gegenwart und Bu= funft getrübt, fo hatte er gewußt: Sier begann tein Friede, fondern ein neuer Rrieg. -

Unnahme durch die National= versammlung

Rommunistische

Indessen ging der Rampf im Innern Österreichs weiter. Hatte bereits am 15. Juni 1919 ein neuer Aufstandsversuch der Rommunisten in Wien (der jedoch am Widerstand der Volkswehr und der sozialdemo= tratisch organisierten Arbeiterschaft gescheitert war) gezeigt, daß der Bolschewismus nach wie vor am Werke war, so bewies der in der Zeit vom 30. Juni bis zum 2. Juli in Wien abgehaltene Reichskongreß der Arbeiterräte, wie ftark der bolichewistische Ginfluß sich bereits unter den "Auftromargiften" felbst bemerkbar machte. Die im Rongreß aufgestellte Forderung, der Arbeiterrat musse zur Diktatur und gur Be= seitigung sowohl des parlamentarischen als auch des gewerkschaftlichen Shstems übergeben, beleuchtete die stimmungsmäßige Situation.

Hunger, Arbeitslosigkeit und beginnende Inflation Hunger und Not waren der Nährboden der kommunistischen Agitation. Sie zwangen außerdem dazu, alles zu versuchen, Nahrungsmittel in das abgeschnürte und lebensunfähige Land zu holen. So ersolgte auch der Ankauf amerikanischer Lebensmittel, deren Bezahlung jedoch neuer-liche Schwierigkeiten hervorrief, denn das österreichische Geld wurde immer wertloser: die Inflation hatte bereits eingesett. Die Regierung sah sich daher im Juli gezwungen, alle in Privatbesit besindlichen aus-ländischen Wertpapiere und Goldmünzen zu beschlagnahmen, um für kurze Zeit Zahlungsmittel für das Ausland zu erlangen. Zu den ersforderlichen Summen für die Ernährung österreichs kam jedoch der ständig wachsende Geldbedarf für die Unterstützungszahlungen an die immer zahlreicher werdenden Arbeitslosen. Das Gespenst der Arbeitslosischen Notenpresse arbeitete immer schneller. Folgende Zahlen des Notenzumlauss veranschaulichen das Bild der unaushaltsamen Instation:

Juli 1914 . . . . . . 2,5 Milliarden Kronen Dezember 1919 . . . . 12 , , ,

Rohlennot

Hunger und Arbeitslosigkeit, Streiks und Revolten zeichnen das Bild dieses unglücklichen Österreich, dem das Diktat von St. Germain die letzen Lebensaussichten raubte. Als der Winter 1919/20 andrach, da kam zum Hungern noch das Frieren. Die Rohlennot nahm bereits Ende September derartige Formen an, daß schließlich sogar Polen und die Tschecho=Slowakei sich zu — wenn auch der Menge nach völlig unz zureichenden — Rohlenlieserungen bereit erklärten.

Sozialbemotratifchchriftlich-foziale Auseinanderfehung Der latente Gegensatzwischen den beiden großen regierenden Parteien, der Sozialdemokratie und den föderalistisch eingestellten Christlich Sozialen, führte in der gleichen Zeit zu erneuten Auseinandersetzungen, obwohl der sozialdemokratische Staatskanzler Renner (auf einer Länderkonferenz Ende September) sich bemühte, den föderalistischen Wünschen der Christlich-Sozialen entgegenzukommen. Die Auseinandersetzungen und der Versuch ihrer Überbrückung sührten schließlich zu einer neuerlichen Rabinettsumbildung und damit zur dritten Regierung Renner (am 17. Oktober 1919) mit 7 christlich-sozialen und ebensoviel sozialdemokratischen Ministern. Das Regierungsprogramm stand zwangsläusig im Zeichen von Saint Germain: Steuern und Vermögensabgaben bis zum Weißbluten. Die auch im Reich bekannte "Erfüllungspolitik" forderte ihre Opfer.

Dritte Regierung Renner

Hinzu kam in Österreich der offizielle Verzicht auf den Anschluß an Deutschland: Vier Tage nach der neuen Rabinettsbildung (am 21. Oktober 1919) beschloß die Nationalversammlung die Außerskraftsehung des (im 3. Abschnitt behandelten) Grundgesehes vom

Aufhebung des Grundgesehes vom 12. März 1919 (Berzicht auf Anschluß) 12. Märg 1919, in dem festgestellt worden war, daß Österreich ein Be= standteil des Deutschen Reiches sei.

Der Urtikel 88 des Diktats von St. Germain war an die Stelle dieses Grundgesetzes getreten. Um 25. Oktober 1919 folgte die Ratifikation des "Friedensvertrags" durch Ofterreich.

Ratifikation des Diktats von St. Germain

hunger und Kalte im Winter 1919/20

Inzwischen war die Not in Österreich derart gestiegen, daß man sich schließlich sogar beim Obersten Rat der Alliierten in Paris davon über= zeugt hatte, daß dieses von St. Germain gestaltete Ofterreich tatfächlich vor dem Berhungern und Erfrieren stand. Der Tod hatte schon reiche Ernte in Wien und den Industriegebieten gehalten. Die Mengen an Rohle und Getreide, die auf Veranlassung des Obersten Rates (1. De= gember) nun nach Ofterreich rollten, waren jedoch völlig ungureichend und brachten daher nur eine furzfristige und unwesentliche Linderung. Ein trostloses Weihnachten 1919 rudte heran. Staatskanzler Renner mußte am 11. Dezember bem "Reparationsausschuß" die Mitteilung machen, daß Ofterreich zu Neujahr ohne Brot sein werde.

Bur gleichen Zeit brohte Clemenceau der Wiener Regierung wegen angeblicher Anschlußtendenzen in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Ofterreich wurde zum Sklaven erniedrigt, der bon der Gnade seines

"Berrn" abhängig ift. -

Als Parallele zu St. Germain sei am Rande noch das Diktat von Trianon Trianon vermertt, das die Entente Ungarn auferlegte. Der Entwurf wurde der ungarischen Delegation am 15. Januar 1920 im Schloß Trianon bei Versailles übergeben. Er verringerte das ungarische Staatsgebiet um zwei Drittel, die hauptsächlich an die Tschecho= Slowafei, Rumanien und Jugoslawien fallen sollten. Auch Ungarn er= hob Protest und versuchte Abanderungen herbeizuführen. Aber auch Ungarn mußte sich dem Diktat fügen. Es unterzeichnete am 4. Juni 1920.

Die sogenannten "Parifer Borortverträge", diese Friedensdiktate

gegen die Mittelmächte,

Versailles gegen Deutschland, St. Germain gegen Ofterreich, Trianon gegen Ungarn, Neuilly gegen Bulgarien, Gevres gegen die Türkei,

sind in die Geschichte eingegangen als Dokumente des Hasses und des Unrechts, der vernunftwidrigen Zerstörung organischen Bölkerlebens und des Mangels ordnender Kraft — und damit der Unfähigkeit jener "Sieger" des Weltfriegs.

#### 5. Abschnitt:

## Vorläufer und Unfänge des Nationalsozialismus in Österreich

Wenige Wochen nach der Ratifikation des Diktats von St. Germain erfolgte in Wien — von weitesten Kreisen unbeachtet — eine politische Neugründung: die "Zwischenstaatliche nationalsozialistische Ranzlei des deutschen Sprachgebiets" (8. Dezember 1919). Sie sollte eine Urt Verbindungsstelle und "Dachorganisation" der nationalsozialistischen Organisationen Österreichs, der von den Sschehen anneksterten Sudetenlande und des Reiches darstellen. Der Weg, der bis zu diesem Versuch führte, umfaßt viele Jahre völkischen Kingens im alten Osterreich, und es ist notwendig, diesen Weg zurückzuversolgen, um die Ausgangsstellung des Nationalsozialismus in Österreich zu begreifen:

Die Ausgangsftellung des Nationalsozialismus in Osterreich

Deutsche Gefellen- und Gefellen- und Gehilfenvereinigungen in Böhmen und Mähren —
Sozialer und völkischer Extstenzkampf

Die Vorläufer einer nationalen und sozialen Bewegung im alten Österreich entbehren jeglichen parteipolitischen Charakters. Es sind die Vereinigungen deutscher Gesellen und Gehilfen aus Handwerk und Rleinindustrie in Böhmen und Mähren. Die soziale Forderung verband sich hier zwangsläufig mit dem völkischen Existenzkampf. benn die in die deutschen Gebiete eindringenden tschechischen Arbeit&= fräfte wirkten als Lohndrücker und wurden so zur drohenden Ronkurrenz für den bodenständigen Arbeiter. Im Rampf gegen diesen Angriff auf ihre soziale wie völkische Lebensgrundlage schlossen sich die deutschen Schaffenden in Bereinigungen zusammen. Die erste Gründung (im Mai 1885) war der "Deutsche Gesellenverein" in Budweis; im Dezember folgte ber "Deutsche Gehilfenverein" in Reichenberg. Weitere Gründungen in den verschiedenen deutschen Industrieorten Böhmens und Mährens gingen in den darauffolgenden Jahren vor sich, und bereits zum 4. November 1888 konnte der erfte deutsche Gehilfentag für Böhmen und Mähren nach Reichenberg ein= berufen werden.

"Die tschechischen Arbeiter werden bevorzugt, weil sie billiger arbeiten und sich, da sie gar keine Standesehre besitzen, die niederträchtigste Behandlung gefallen lassen. Die deutschen Gehilfen verlangen nichts Ungebührliches; sie wollen nur menschenwürdig existieren. Durch die tschechische Konkurrenz sind heute die Löhne derart herabgedrückt, daß weder Meister noch Gehilfe etwas verdienen können."

— so kennzeichnete ein Redner der Tagung die Situation. Diese in ihrem Umfang nicht sehr bedeutende Tagung wurde jedoch zum Auß= gangspunkt einer wichtigen Weiterentwicklung.

Gegenüber den sozialen und wirtschaftlichen Fragen traten nun bald immer stärker die politischen Gesichtspunkte hervor. Ein Symptom dieser Entwicklung war die im Jahre 1893 erfolgte Gründung des "Deutschenationalen Arbeiterbundes", der sich bereits als Teilglied der "alldeutschen" Bewegung betrachtete und auf dem sogenannten "Linzer Programm" sukte.

nationaler Arbeiterbund"

Georg Ritter

te 1885
und de u

Dieses "Linzer Programm" war bereits im Jahre 1882 unter Leitung des Georg Aitter von Schönerer aufgestellt worden und hatte 1885 noch einen judengegnerischen Zusatz erhalten. (Die Persönlichkeit Schönerers, des völkischen Vorkämpsers im alten Österreich, wurde bereits im 1. Abschnitt eingehend gewürdigt.) Das "Linzer Programm" saste die Zielsetung der nationalen (damals "deutschnational" genannten) Vewegung österreichs zusammen. Es würde im Rahmen dieses Vandes zu weit führen, die vielgestaltige organisatorische Entewicklung jener Jahre und Jahrzehnte mit ihren vielen Neugründungen, Zusammensassungen und Spaltungen im einzelnen zu schildern. Bermerkt sei lediglich, daß bald eine Trennung zwischen weniger radikalen "deutschnationalen" Kreisen und Schönerer eintrat, der die "allebeutsche" Bewegung schuf, die in immer stärkeren Gegensatz zum Staat geriet.

Das "Linzer Programm"

Dieser alldeutschen Bewegung fühlte sich der bereits erwähnte "Deutschnationale Arbeiterbund" des Jahres 1893 zugehörig. Er bekannte sich zu dem schon genannten "Linzer Programm", das sich umfassend und ins einzelne gehend mit den nationalen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen der Donaumonarchie auseinandersette: In völkischer Sinsicht wurde gesordert,

"daß diejenigen Länder der österreichisch-ungarischen Monarchie, welche ehemals dem Deutschen Bunde angehörten, für sich ein möglichst un= abhängiges und streng einheitlich organisiertes Ganzes bilden"

und daß in diesem Gebiet

"ber beutsche Charakter gewahrt bleibe, und es muß daher gesordert werden, daß durch ein Gesetz die beutsche Sprache als Staatssprache erklärt... werde".

Die liberalistische Gedankenwelt jener Zeit war freilich in einzelnen Zügen in dem Programm noch enthalten, das neben "direkter geheimer Abstimmung" (gegenüber dem damaligen Klassenwahlrecht mit vollem Recht) "freies Vereins= und Versammlungsrecht" und "Preßfreiheit"

forderte. (Wobei freilich nicht außer acht gelassen werden darf, daß es sich um das Programm einer gegen Habsburg ringenden Opposition handelt, für die diese "Freiheiten" nicht nur grundsäkliche Postulate waren, sondern auch praktische Arbeitsnotwendigkeiten darstellten!) Die antikapitalistische Sinstellung kam deutlich in folgenden Absähen zum Ausdruck:

- "VI. Es ist weiters unerläßlich, daß der Staat unabhängig gemacht werde von den Geldmächten, indem dasür Sorge getragen wird, daß er jederzeit über die erforderlichen Geldmittel versüge, ohne wie bisher genötigt zu sein, sast jedes Jahr eine neue Schuld zu kontraßieren, zugleich aber auch ohne den Steuerzahler durch übermäßige und ungerechte Angaben zu bedrücken. Um dies zu erreichen, ist eine durchgreisende Anderung des bestehenden Steuerwesens nach dem Grundsate einer gerechten Berteilung der Lasten erforderlich und muß demnach angestrebt werden:
  - 16. die Einführung einer progressiven Einkommensteuer an Stelle der gegenwärtig bestehenden direkten Steuern unter Festssehung eines steuersreien Existenzminimums, Aufstellung höherer Steuersätze für das Aenteneinkommen und niedrigerer Sätze für das Arbeitseinkommen sowie wirksame Vorkehrungen gegen Steuerumgehungen seitens des mobilen Rapitales;

17. eine gründliche Reform der Erbsteuer mit besonderer Rudsicht= nahme auf die Armenversorgung, ferner die Einführung von Lugussteuern sowie einer ausgiebigen Besteuerung der Börsengeschäfte:

18. eine umfassende Reform der indirekten Steuern in der Weise, daß die unentbehrlichen Lebens= und Gebrauchsartikel gar nicht oder in möglichst geringem Maße, dagegen Luzusartikel ausgiebig getroffen werden, ferner eine entsprechende Revision der Stempel= und Gebührensätze und des Zolltarises.

VII. Es muß als eine der wichtigsten Aufgaben des Staates bezeichnet werden, diejenigen Vorbedingungen zu schaffen, welche eine gedeihliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse ermöglichen, diese Vorbedingungen sind aber:

19. die Schaffung eines gemeinsamen Zollgebietes mit dem Deutschen Reiche, unter Einbeziehung Ungarns und der Balkanländer, sowie die Erzielung eines einheitlichen Vorgehens beider Reiche in allen wirtschaftlichen Fragen nach den Grundsäten des wirtschaftlichen Schutzhstems;

20. die Organisation ber arbeitenden Rlassen durch Einführung von obligatorischen Gewerbsgenossenschaften und Arbeitergewerksbereinen...

VIII. Es ist in hohem Grade wünschenswert, daß wirtschaftliche Unternehmungen, welche für die Gesamtheit oder größere Kreise der Besvölkerung von Wichtigkeit sind, vom Staate selbst übernommen oder so geregelt werden, daß sowohl die öffentlichen als auch die privaten Interessen in außreichender Weise gewahrt erscheinen, und es ist demnach insbesondere anzustreben:

22. die Berftaatlichung der Gifenbahnen;

23. die Verstaatlichung des Versicherungswesens unter gleichzeitiger Einführung einer Alters= und Unfalls= versicherung;

24. Schaffung eines Aftiengesetes, welches einen wirksamen Schutz gegen sittliche und wirtschaftliche Gefahren gewährt."

Die sozialpolitische Einstellung wurde auch durch den Punkt 26 charakterisiert, der forderte

"eine Reform der Fabrikgesetzgebung, insbesondere mit Festsstellung einer Normalarbeitszeit, Beschränkung der Rinders und Frauenarbeit, Haftpslicht der Arbeitgeber für Unfälle der Arbeiter und Einsührung der Fabrikinspektoren".

Die grundsätliche deutsche Einstellung wurde nochmals besonders unterstrichen durch die Forderung 31:

"Die Erhaltung und bauernbe Befestigung bes Bunbniffes mit bem Deutschen Reiche burch einen Staatsvertrag."

— und der bereits erwähnte antisemitische Zusatz (1885) lautete:

"Zur Durchführung ber angestrebten Reformen ist die Beseitigung bes jüdischen Einflusses auf allen Gebieten bes
öffentlichen Lebens unerläflich."

Aufbauend auf diesem Programm, führte die deutschnationale Arbeiterschaft (wie der bereits schon erwähnte "Deutschnationale Arbeiterbund" des Jahres 1893) ihren sozialpolitischen Kampf durch. Niedergelegt sind ihre Forderungen in einem "sozialpolitischen Programm der deutschvölkischen Arbeiterschaft":

"Sozial» politijdjes Programni ber beutjdj=völlijdjen Arbeiterjdjaft"

"Die beutschnationale Arbeiterschaft bildet einen Bestandteil der auf dem Linzer Programme sußenden deutschnationalen Partei, innerhalb welcher sie sich mit den übrigen ehrlich arbeitenden Ständen des deutschen Bolkes, mit dem Bauern, Gewerdes und Handeltreibenden und den geistig arbeitenden Berufsständen zur gemeinsamen Erkämpfung politischer und nationaler Rechte sowie einer besseren sozialen Stellung vereinigt.

In weiterer Ausführung jener Bestimmungen des Linzer Programms, welche auf die Berhältnisse der Arbeiter im besonderen sich beziehen, stellt

daher die deutschnationale Arbeiterschaft folgende Grundsätze auf:

Die Gesamtheit des Bolkes ist verpflichtet, jedem einzelnen ehrlich arbeitenden Bolksgenossen ein menschenwürdiges Dasein, gebührenden Anteil an dem Ertrage der nationalen Arbeit und ben Mitgenuß der idealen Güter unserer Rultur zu sichern; daher fordern wir:

I. die Wahrung der Freiheit und Ehre der Arbeit und die rechtliche und tatsächliche Anerkennung der Stellung des Arbeiters als eines gleichberechtigten Teiles beim Abschlusse des Arbeitsvertrages; volle und unbeschränkte Roalitionsfreiheit:

II. die Anerkennung des Rechtes auf Arbeit; im Falle der Arbeits= losigkeit oder in jenem der Arbeitsunfähigkeit Gewährung des ent=

sprechenden Unterhalts;

III. die Sicherung gebührender Entlohnung der Arbeit;

IV. die Sicherung bes Arbeiters gegen die Gefährdung seines Lebens und seiner Gesundheit;

V. ausreichende Vorkehrungen zur Durchführung aller Magnahmen, welche

zur Erreichung biefer Ziele erforderlich find.

Im einzelnen ist zunächst folgendes anzustreben:..." (Es folgten ausführliche und umfassende Forderungen in 25 Punkten sozialpolitischer Natur.) "Alldeutsche Partei" Dieses Programm in 25 Punkten wurde von der völkischen Arbeiters bewegung im Jahre 1899 auf ihrer Tagung in Eger aufgestellt, wo man sich offiziell als Bestandteil der von Schönerer gegründeten "Alls deutschen Partei" erklärte. So marschierte nun die völkische Arbeiters bewegung gemeinsam mit den Alldeutschen unter Schönerers Führung. Aus den Wahlen des Jahres 1901 gingen 15 Schönerers Anhänger als Abgeordnete hervor, die sich im Parlament als "Alldeutsche Bereinigung" zusammenschlossen und folgende Erklärung unterzeichneten:

"Wir streben ein solches bundesrechtliches Verhältnis der deutsche öfterreichischen Länder (ehemaligen deutschen Bundesländer) mit dem Deutschen Reiche an, das die Erhaltung unseres Volkstums dauernd sichert.

Wir bekampfen daher jede Regierung, die diesem unserem Ziele ent= gegenwirkt, und können an Lohalitätskundgebungen nicht teilnehmen, so=

lange eine derartige Regierungspolitik besteht.

Unser Volkstum von jedem fremden, daher auch vom jüdischen Einsfluß freizuhalten und uns von Kom loszusagen, halten wir für unsere selbstverständliche Pflicht."

Bald einsetzende innere Zwistigkeiten und Spaltungen im Lager Schönerers ließen leider auch die vielversprechenden Unfațe einer machtvollen deutschen Arbeiterbewegung Ofterreichs zunichte werden. Völkische gewerkschaftliche Gründungen verschiedener Berufsgruppen erfolgten ab 1901, indes die Alldeutsche Partei sich auf= löste. Während eine Tagung der Arbeitervereine in Saaz (1902) erneut "die Schaffung einer großen alldeutschen Partei" forderte, brachte eine weitere Tagung gegen Ende des gleichen Jahres (am 8. Dezember in Reichenberg) die Erkenntnis, daß eine neuerliche völkische Arbeiter= und Bürgerpartei nicht mehr zu errichten sei, und daß man sich "unter den gegenwärtigen Verhältnissen keiner der politi= schen Parteien anschließen" wolle, sondern "eine freie selbständige Or= ganisation" gründen muffe. Gine weitere Reichstagung in Auffig am 15. November 1903 führte in Befolgung der obigen Beschlüffe gur Gründung der Deutschen Arbeiterpartei Ofterreichs, derer erfter Parteitag am 14. und 15. August 1904 in Trautenau stattfand. Das hier aufgestellte Parteiprogramm enthielt unter anderem folgende arundsäkliche Festlegungen:

"Deutsche Arbeiterpartei"

"Die Deutsche Arbeiterpartei erstrebt die Hebung und Befreiung der arbeitenden deutschen Bolksschichten aus dem Zustande ihrer heutigen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Unterdrückung. Sie geht hierbei von der Aberzeugung aus, daß der Arbeiter nur innerhalb der natürlichen Grenzen seines Bolkstums sich gegenüber den übrigen Bolksklassen der Kulturgemeinschaft zur vollen Geltung seiner Arbeit und Intelligenz emporringen kann. Wir verwerfen die internationale Organissation, weil sie den vorgeschrittenen Arbeiter durch den niedriger stehenden erdrückt und vollends in österreich jeden wirklichen Fortschritt der deutschen

Arbeiterklasse unterbinden muß. Wir bilben keine engherzige Rlassenpartei. Die Deutsche Arbeiterpartei vertritt die Intereffen aller ehrlichen produttiven Arbeit überhaupt und strebt die gangliche Beseitigung aller Miß= verhältnisse und die Berbeiführung gerechter Buftande auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens an. Wir sind eine freiheitliche nationale Partei, welche mit aller Scharfe die reaktionaren Bestrebungen, die feubalen, fleritalen und fapitalistischen Borrechte fowie jeden fremdvölkischen Ginfluß befämpft."

Ein Vierteljahr später übernahm der sudetendeutsche Vorkämpfer Hans Sans Anirsch Rnirsch (der im 3. Abschnitt bereits erwähnt wurde) die Hauptgeschäfts= stelle der neuen Bartei (in Aussig), die bereits ein Jahr später ihren ersten Wahlkampf zu bestehen hatte:

Reichsratswahlen 1905

Die Sozial-

demofratie in den Wahlen 1907

Die Reichsratswahlen vom 18. Oktober 1905 bringen im Wahl= freis Reichenberg zwar einen Sieg des Sozialdemokraten Viktor Adler (mit 30000 Stimmen), aber es ist ber Deutschen Arbeiterpartei boch schon gelungen, mit ihren 14000 Stimmen eine bedeutende Bresche in die marriftischen Reihen zu schlagen. Es war der lette Wahlkampf nach dem Rlaffenwahlrecht (es handelte sich um den Wahlgang der "fünften Rurie"), benn das Jahr 1906 brachte endlich in Ofterreich das von Schönerer geforderte "allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahl= recht".

Dieses neue Wahlrecht (bas nicht nur im "Linzer Brogramm", sondern auch von der Sozialdemofratie gefordert worden war) brachte bie ersten Erfolge der Sozialdemokratie, die am 14. Mai 1907 87 Mandate erringen konnte. (Ihrem Sieg folgte allerdings bald ein Auseinanderfallen der Vartei in einzelne Länderparteien — ent= sprechend den verschiedenen Nationalitäten, was letten Endes eine Widerlegung der internationalen Ideologie des Marxismus bedeutete.)

Die "Deutsche Arbeiterpartei für Ofterreich" sette ihren Rampf für den deutschen Arbeiter und gegen den Marrismus fort. Zu der Frage des Verhältnisses zwischen ständischer und völkischer Interessen= vertretung gibt es eine interessante Erklärung ber Reichsparteileitung vom 11. Dezember 1910 (als Antwort auf damalige gegnerische Angriffe):

Ständische und pölkische Intereffenvertretung der "Deutschen Arbeiterpartei"

"Eine Partei, welche fich Arbeiterpartei nennt, hat naturgemäß die Arbeitnehmerschaft, die Arbeiterklaffe, politisch zu vertreten. Wir verwerfen jedoch ben Standpuntt ber Sozialdemokratie, die ben Rlaffenhaß gegen andere Gefellschaftsschichten lehrt, welche für sich selbst nur das gleiche Recht wie wir in Anspruch nehmen. Für die wirtschaft= lichen und politischen Interessen ber anderen Rlassen des deutschen Bolkes tritt unsere Partei nur insoweit ein, als diese mit den Interessen der Arbeiterschaft nicht in Widerspruch stehen. Mitglied ber Partei fann natürlich jeder Deutsche sein, der sich ausschließlich zu den Grundsätzen der Deutschen Arbeiterpartei bekennt. Wir verweisen barauf, daß die Betonung des Rlassenstandpunktes nur die Folgerung aus dem Bestreben ist, die poli= tische Bertretung nach ben wirtschaftlichen Bedürfnissen ber aus Arbeit= nehmern bestehenden Mehrheit des deutschen Bolfes einzurichten. Als eine nationale und freiheitliche Partei erachten wir ein enges Bu-

sammenarbeiten mit ben übrigen beutschfreiheitlichen Parteien in rein völstischen und freiheitlichen Belangen als im Lebensinteresse unseres schwer bedrohten Volkes in Osterreich gelegen."

Die letten Jahre por dem Welttrieg Die zweite Reichsratswahl (Juni 1911) nach dem neuen Wahlrecht brachte der Deutschen Arbeiterpartei den ersten Wahlsieg: Hans Knirsch, Ferdinand Seidl und Adam Fahrner zogen ins Parlament ein. Das Jahr 1913 brachte auf dem Iglauer Parteitag der "Deutschen Arbeiterpartei für Österreich" die Annahme des von Audolf Jung überarbeiteten Programms. Es war der letzte Parteitag vor dem vershängnisvollen August 1914, der mit dem Ausbruch des Weltkriegs den letzen dramatischen Akt der Donaumonarchie eröffnete.

"Deutsche National= sozialistische Arbeiterpartei" Der Schlachtenlärm übertönte zunächst die innerpolitische Pros blematik dieses Staatswesens, dis das Krachen im Gebälk immer versnehmlicher wurde (siehe 1. und 2. Abschnitt) und im Jahre 1918 die allgemeine Auslösung einsetzte. In diesem Jahre (am 5. Mai in Wien) fand auch der letzte Parteitag der "Deutschen Arbeiterpartei" im alten österreich statt. Er ist insofern besonders bemerkenswert, als hier auf Antrag des sudetendeutschen Vorkämpfers Hans Krebs der Name umgewandelt wurde in "Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterspartei".

So tauchte erstmalig die Bezeichnung "nationalsozialistisch" auf — ideenmäßig bereits verwandt dem Gedankengut der ein Jahr später in München ihren organisatorischen Anfang nehmenden ASDUP., ohne mit dem in der Person Adolf Hitlers verkörperten und erst von ihm zum zentralen Begriff geschaffenen Nationalsozialismus identisch zu sein. —

Die Abtretung der Sudetendeutschen Wenige Monate später versinkt Österreich-Ungarn im Strudel der außeinanderstrebenden Nationalitäten und der marzistischen Kevolte. Die sudetendeutschen Gebiete stehen vor der tschechischen Invasion und Terrorisierung. Die dortigen Führer der "Deutschen Nationalssozialistischen Arbeiterpartei" (unter ihnen Hans Knirsch und Rudolf Jung) fordern in letzter Stunde — am 18. Oktober 1918 — den Schutzgegen die hereinbrechende tschechische Gefahr, das Selbstbestimsmungsrecht und den bundesstaatlichen Anschluß an das Deutsche Reich. Reine drei Wochen später hat sich das Schicksal der Sudetendeutschen erfüllt. Die tschechischen Legionen haben die deutsche Seimat gewaltsam obkupiert (siehe 3. Abschnitt), und das Diktat von St. Germain (siehe 4. Abschnitt) sanktioniert im Jahre 1919 den tschechischen Gewaltakt.

Teilung der nationals sozialistischen Parteien Diese staatliche Zerreißung führte noch vor dem Ende des Jahres 1918 zur Teilung der "Deutschen Nationalsozialistischen Urbeiterspartei" in die "Deutsche Nationalsozialistische Urbeiterpartei in den Sudetenländern" unter Knirsch und Jung und die

"Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei Österreichs" (unter Dr. Riehl); wenig später entstand im Reich (am 5. Januar 1919 in München) die "Deutsche Arbeiterpartei" als ganz kleine Gruppe von Männern mit ähnlichen Ideen (Bd. 1918—1933, S. 44—45).

So kommt es am 8. Dezember 1919 in Wien zur Gründung der zu Beginn dieses Abschnitts erwähnten "Zwischenstaatlichen nationalsozialistischen Ranzlei des deutschen Sprachgebiets", um — wenigstens in loser Form — den staatlichen Trennungsstrich durch eine organisatorische Verbindungsstelle zu überwinden, die den Rontakt zwischen den verwandten Organisationen diesseits und jenseits der Grenzen herstellen soll.

Inzwischen hat die Geburtsstunde des Nationalsozialismus, der

Zwischenstaatliche nationalsozialistische Kanzlel bes deutschen Sprachgebiets

neuen beutschen Weltanschauung, geschlagen: Am 16. September 1919 ist in München Abolf Hitler als Mitglied Ar. 7 in die oben bereits erwähnte "Deutsche Arbeiterpartei" eingetreten (Bd. 1918—1933, S. 45 bis 46). Auß dem an sich bedeutungslosen Verein wird durch ihn die Reimzelle der nationalsozialistischen Erneuerung Deutschlands. Am 24. Februar 1920 verfündet Adolf Hitler, ein Sohn der Ostmark, die 25 Thesen des von ihm geschaffenen Parteiprogramms (Bd. 1918 bis 1933, S. 50—52), und am 29. Juli 1921 übernimmt er endgültig die Führung der von ihm in ihrer mitreißenden Gestalt geschaffenen Bezwegung (Bd. 1918—1933, S. 54). Die Partei heißt jeht bereits seit sast

einem Jahre "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" (NSDUP.). Sie heißt so seit den Augusttagen 1920 in Salzburg, wo man zu einem gemeinsamen Parteitag (7./8. August) mit den

beiden nationalsozialistischen Parteien Österreichs und der Sudeten-

Abolf Hitler und der Nationalsozialismus

länder zusammengekommen war (Bd. 1918—1933, S. 53). Eine Folge dieser Fühlungnahme ist das erstmalige politische Aufstreten Adolf Hitlers in Österreich, wo er in der Zeit vom 29. September bis zum 11. Oktober 1920 — in Versammlungen und Kundgebungen in Wien, Innsbruck, Salzburg und St. Pölten — zu den Volkzzgenossen spricht. Die Versammlungen, die im Rahmen des Wahlskampses der Nationalratswahlen im Oktober 1920 (siehe 6. Abschnitt) zur Durchführung kommen, werden zu einem gewaltigen Erfolg des Nationalspriglismus

Gemeinsamer Salzburger Parteitag

Abolf Hitler spricht in Ofterreich

Die österreichische Partei ("Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei österreichs") geht ihren Weg weiter, ohne zu entscheidensen Erfolgen zu kommen. Ihr Salzburger Parteitag vom 14. August 1923 bringt die Umwandlung ihrer — der SU. entsprechenden — bissberigen "Ordnertruppe" (DT.) in den sogenannten "Vaterländischen Schuzbund". Im Ramps der zahlenmäßig immer noch nicht sehr starten nationalsozialistischen Opposition (an die 30000 Mitglieder)

"Baterländischer Schugbund" Spaltung ber öfterreichischen nationalsozialistischen Partei . gegen die Regierungen der Republik Österreich kommt es zu Mei= nungsverschiedenheiten innerhalb der Partei, die im September 1923 anläflich eines Streites um die Wahlbeteiligung (zu den zweiten Nationalratswahlen im Oktober — siehe 8. Abschnitt) zum Rücktritt Riehls und zur Zersplitterung in drei Gruppen führen.

Der Salzburger Parteitag, auf dem diese Spaltung vor sich geht (kurze Zeit vor der nationalsozialistischen Erhebung am 9. November 1923 in München — siehe Bd. 1918—1933, 11. Abschnitt) hat als Er= gebnis die Trennung in die "Nationalsozialistische Partei" (fogenannte Schulg=Gruppe), den "Deutschsozialen Verein" unter Dr. Riehl und die "Nationalsozialistische Hitlerbewegung" (unter Professor Suchenwirth, Schattenfroh, Rentmeifter, Derda), die bereits er= kannt hat, daß Abolf Hitler allein ber Führer des Nationalsozialis= muß ist. — Aber es vergehen noch mehr als zwei Nahre bis zu einer eindeutigen Rlärung.

Als im Jahre 1925 (27. Februar) die NSDUP. im Reiche nach den Verbotsjahren von Adolf Hitler neugegründet worden war (3d. 1918 bis 1933, S. 113) und als dann ihr zielklarer und ftraff geführter Rampf erneut einsette, da war nach einem Jahre auch die Stunde für eine ein= heitliche nationalsozialistische Arbeit im Reiche und in Österreich in die Nahe gerückt. Um 11. Mai 1926 konnte der "Bölkische Beobachter" be-

richten:

sozialistischer Deutscher Arbeiterverein (Sitlerbewegung)

Mational.

"Um 4. Mai 1926 fand in Wien die Gründungsversammlung bes Nationalsozialistischen Arbeitervereins (hitlerbewegung) statt. Die Satzungen des Bereins murden gleichlaufend mit ben Satzungen bes Bereins in München einstimmig beschlossen. Der Berein stellt feine Spals tung in der AG.=Bewegung Großbeutschlands dar. Er hat als Programm die 25 Thesen Adolf Hitlers und unterstellt sich restlos hitlers Führung.

Die Gründung erfolgte aus dem Grunde, weil in der berzeitigen Nationalsozialistischen Partei Ofterreichs zwei verschiedene Geistesrichtungen vorhanden find, die zwar programmatisch und im Endziel gleich= gerichtet, in der Meinung über den zu beschreitenden Weg grundsätlich

verschiedener Auffassung sind.

Die Gründungsversammlung fand unter ungeheurer Beteiligung von Vertretern fast aller Ortsparteien Wiens und von Abgeordneten aus ber

Umgebung statt.

Dem Verein schlossen sich gablreiche Ortsparteien und Mitglieber aus allen Bezirken Wiens an, und es wurde besonders begrüßt, daß sich die Leitung verpflichtete, restlos den Wünschen und Weisungen unseres alleinigen Führers, Abolf Sitler, zu folgen. Minutenlanger Beifall burch= dröhnte den Saal, als die Unterstellung unter Hitler verkundet wurde. Wie ein Erlösungsruf flang es von hundert Lippen: Endlich!"

Zwei Wochen später erließ der neugegründete "Nationalsozialistische Arbeiterverein (Bitlerbewegung)" einen Aufruf, der flar aussprach:

"Weil wir reftlog die Richtigkeit des Weges Abolf hitlers anerkennen, weil wir einzig und allein in Abolf Sitler ben Mann feben, ber geeignet ift, ber Rührer in diefem Ringen mit ben Berftorern bes beutichen Boltes 3u fein, darum nennen wir uns hitlerbewegung. Darum haben wir die= selbe Organisationsgrundlage wie in Deutschland geschaffen, den National= sozialistischen Deutschen Arbeiterverein, und eben darum haben wir uns der geistigen Führung eben dieses Mannes unmittelbar unterstellt. Wir wollen nichts anderes fein als der Gau Ofterreich der großen nationalsozialistischen Bewegung des beutschen Bolfes."

200 Volksgenossen bekannten sich damals in Wien zu Adolf Hitler; bald konnten Gauleitungen in Steiermark, Niederöfterreich und Rärnten errichtet werden. Als Organ der neuen Organisation erschien der "Ofter= reichische Beobachter". - Und der Barteitag der NSDUB, in Weimar (am 3. und 4. Nuli 1926 — fiehe 3d. 1918—1933, S. 130), in deffen Berlauf der Führer die öfterreichische nationalfogiali= stische Bewegung anerkannte, richtete an die Nationalsozia= liften Öfterreichs folgende Worte:

"Der Reichsparteitag erwartet, bag bie Organisationen und bie Volks= genoffen in unferem Bruderlande Deutsch=Ofterreich, in ber hauptstadt Wien und in den Bundeglandern, die gemäß ihrer Ginftellung und ihrem Programm bie Voraussetzungen erfüllen, ben Unichluß an Die für bas gange beutiche Sprachgebiet geltenbe Organisation ber MGDUB. unter Führung Abolf Hitlers aussprechen und so die einheitliche — einheitlich in Führung und einheitlich im Programm — großdeutsche nationalsozialistische Bewegung schaffen helfen!"

Wenige Wochen später — im August 1926 — fand dann im Rahmen einer gemeinsamen Tagung (in Passau) des "Nationalsozialistischen in die NSDAP. Deutschen Arbeitervereins (Hitlerbewegung)" mit den nationalsoziali= eingegliebert stischen Vertretern aus den einzelnen Bundesländern die endgültige Schaffung der NGDUP. Österreichs statt, sowie ihre Eingliede= rung in die NGDUB. des Reiches (famt dem weiter oben er= wähnten "Vaterländischen Schuthbund"). Die Vereinigung unter Abolf Hitler war vollzogen.

#### 6. Abschnitt:

## Kampf um den Anschluß

Die Anschlußbewegung nach dem Diktat von St. Germain

Erst der Nationalsozialismus Adolf Hitlers hat die Voraussehungen für den Unschluß Österreichs an das Reich geschaffen. Ihm ist die große Sat der Beimführung der deutschen Oftmark vorbehalten geblieben. Wenn man heute rudschauend diesen nationalsozialistischen Weg in Vergleich set zu ber Anschlußbewegung der Jahre 1920 und 1921, so wird klar, warum jenes Ringen in den Jahren nach dem Diktat von St. Germain erfolglos bleiben mußte: Es fehlte die alle Volksgenoffen verbindende Weltanschauung, die das Volk zur starken Einheit werden ließ. Erft als der Nationalsozialismus zu dieser tragenden Idee wurde, erwuchs organisch die deutsche Einheit. Sie wurde zur Platt= form einer machtvollen und wehrhaften nationalsozialistischen Politik. die eine neue machtpolitische Situation schuf und damit eine weitere Voraussehung für die Beimkehr Ofterreichs. Denn dies war ber zweite Grund für die Erfolglofigkeit der Unschlugbestrebungen 1920/21: Die völlige Entmachtung und Anebelung des Reiches ebenso wie Österreich &. Das damalige Österreich freilich gab sich noch der Hoffnung hin, man werde ihm seitens der Alliierten gegebenenfalls den Unschluß gutwillig gestatten; es hoffte insbesondere auf den Völkerbund und erwartete, diefer werde fich für das fo oft gepriefene und versprochene "Selbstbestimmungsrecht der Völker" einseten, bas angesichts der tatsächlichen Wünsche der österreichischen Bevölkerung zu keiner anderen Lösung als dem Anschluß führen konnte. So kam es. daß das Unschlußverbot von St. Germain (siehe 4. Abschnitt) keines= wegs die österreichischen Anschlußhoffnungen zum Erliegen brachte; im Gegenteil setzte die Bewegung jetzt erst richtig ein. Das Jahr 1920 bot das Bild einer immer gewaltiger anschwellenden Unschlußbewegung. Den Auftakt bildete eine große Unschlußkundgebung des deutsch=öster= reichischen Lehrerbundes (Januar), und dann steigerte sich die Bewegung von Monat zu Monat, während man seitens der Westmächte diese Ent= wicklung mit sichtlichem Migvergnügen beobachtete.

Ein wichtiger Faktor dieser Entwicklung war angesichts des moralisichen wie politischen Zusammenbruchs die wirtschaftliche Situation des lebensunsähigen österreichischen Staates. Dieser Faktor wirkte sowohl treibend wie hemmend. Stellten die Lebensunsähigkeit Österreichs und die daraus resultierende Notwendigkeit des Anschlusses an das Reichein damals wichtiges Argument der sich immer mehr ausbreitenden Anschluspropaganda dar, so lieserte andererseits eben diese Lebenszunsähigkeit Österreich jedem wirtschaftlichen Druck der Entente aus, die in der Folgezeit von diesem Druckmittel noch weitgehend Gebrauch machte, um der Anschlußbewegung entgegenzutreten und von der Wiener Regierung ihre Unterbindung zu verlangen.

Wirtschaftslage und Unschlußfrage

Dieses in seiner neuen Grenzziehung an sich schon lebensunfähige Österreich wurde außerdem von den Tributzahlungen des Diktats von St. Germain ausgesogen, ben sogenannten "Reparationen", wie sie im Versailler Diktat auch dem Reich auferlegt worden sind. Und auch gegenüber Österreich wachte eine Reparationskommission über den Eingang dieser ungeheuren Zahlungen und nahm das gesamte Finanz= wesen unter seine Kontrolle. In einer Note vom 21. Mai 1920 ent= widelte die Kommission ihre Plane, die auf eine umfassend organisierte Pumpwirtschaft hinausliefen: Die öfterreichische Regierung foll Schatscheine ausgeben, für die ihr gesamter Besitz und sämtliche Gin= nahmequellen des Landes zu haften haben. Mit diefen Schatscheinen sollen die Schulden abgedeckt werden, die bei den Alliierten durch die (bereits im 4. Abschnitt erwähnten) Rohlen= und Lebensmittellieferungen entstanden find — und in Zukunft noch entstehen werden. Die Schatz= scheine sollen außerdem zur Dedung aller sonstigen noch notwendig werdenden Rredite Berwendung finden. — Der Weg zur fortschreiten= den wirtschaftlichen überfremdung und schließlich Enteignung Österreichs war damit beschritten.

Reparationen und Anleihepolitik

Die Machtbesugnisse der Reparationskommission sind derart, daß sie praktisch Regierungsgewalt in dem unglücklichen österreich hat, in dem bereits jedes Stück Privateigentum der Entente verpfändet ist, wie Staatskanzler Renner selbst zugeben muß. — Am 2. Juni 1920 bittet er den Finanzaußschuß der Rammer, die "notwendigen Opfer" rechtzeitig zu bringen, um die "Souveränität" des österreichischen Staates in letzter Stunde zu retten. In dieser Aufsorderung kommt die Situation deutlicher zum Außdruck, als sie in langen Außführungen dargestellt werden könnte.

Reparations fommission und "Souveranität"

Innerhalb der Regierung aber wuchs die Spannung zwischen den Sozialdemokraten und den Christlich=Sozialen immer mehr. Die Christlich=Sozialen hatten sich in der Frage des föderalistischen Prinzips im wesentlichen durchgesett. Die in dieser Zeit erfolgte Nieder=

Gegenfähe zwischen Christlich-Gozialen und SPO. Neues Wehrgesetz

"Grohdeutsche Bolksvartei" werfung der bolichewistischen Räterevolutionen in Banern und Ungarn wirkte fich ebenfalls dahin aus, daß die Stellung ber Margiften geschwächt erschien. Ein sozialdemokratisch beeinflußtes neues Wehrgeseth (März 1920), das nach wie vor die Soldatenräte als "beratende" Instanzen beibehielt und das Heer auf sozusagen "gewert= schaftlicher" Grundlage zu einem bewaffneten margiftischen Partei= haufen entwickeln wollte, führte ebenfalls zu ftarker Verstimmung und innerer Ablehnung auf driftlich-fozialer Seite und gab ber "Los-von-Wien-Bewegung" in den ländlichen Bezirken neuen Auftrieb. Go zeigten sich bei den Christlich=Sozialen allmählich Tendenzen einer Un= näherung an die "Großdeutschen" (die in ihrer politischen Saltung etwa der Deutschnationalen Volkspartei entsprachen). Unter dem Namen "Großbeutsche Bolkspartei" trat diese Richtung erst im August 1920 (Gründung der Partei in Wien) an die Offentlichkeit, nachdem am 20. Juni bereits als Vorläufer die "Deutsche Arbeitsgemeinschaft ber deutsch=freiheitlichen Gruppen" gegründet worden war. Im Border= grund ihrer politischen Arbeit und Propagandatätigkeit stand das Streben nach bem Unschluß an das Reich. Der Parteitag der Groß= deutschen Volkspartei in Salzburg forderte (am 7. September 1920) eine Voltsabstimmung über den Unschluß. -

Rabifale marxistische Forderungen Die bereits erwähnten wachsenden Spannungen zwischen den beiden Parteien der Regierungskoalition, den Christlich=Sozialen und den Sozialdemokraten, ersuhren eine besondere Beleuchtung, als vom 31. Mai dis zum 3. Juni 1920 der marzistische Reichsarbeiterrat in Wien tagte und die gesamte Regierung angriff, also nicht nur die christlich=sozialen Minister, sondern auch die mit ihnen in Regierungs=koalition besindlichen Sozialdemokraten. Den "Arbeiterräten" ist diese Regierung zu bürgerlich; sie verlangen radikale marzistische Maß=nahmen: Aus "zuverlässigen" Republikanern soll eine Arbeiterwehr gebildet werden. Das von den Sozialdemokraten bereits geforderte und von den Christlich=Sozialen disher hintertriebene "Vermögens = abgabe"geset soll sofort erlassen werden.

Rampf um Vermögensabgabe, Helmatwehren und Wehrgefeh— Regterungssturz Standen so die sozialdemokratischen Minister unter dem Druck ihrer Parteisorderungen, so war andererseits die Mißstimmung bei den Christlich=Sozialen — wie bereits ausgeführt — ebenfalls im Wachsen. Während die Marxisten den Christlich=Sozialen vorwarsen, die Ver= mögensabgabe sabotiert und die Heimwehren in Tirol und Salzburg bewaffnet zu haben, waren die Christlich=Sozialen wegen des marxistischen Wehrgesehes erbittert, das dann schließlich auch am 10. Juni in einer Sikung der Nationalversammlung zu einem heftigen Parlaments= krach und zum Regierungssturz führte: Eine vom "Heeresminister", dem sozialdemokratischen Juden Dr. Deutsch, erlassene Dienstvorschrift

wurde von den Christlich=Sozialen angegriffen und abgelehnt. Diese Vorgänge, die eine heftige Pressevolemik entsesselten, führten am darauffolgenden Tage (11. Juni) zum Rücktritt des Staatskanzlers Renner und der anderen sozialdemokratischen Minister. Die Regierungskoalition war gesprengt!

Fast vier Wochen dauert nun der Ruhhandel der Parteien, um eine neue Regierung zustande zu bekommen. Immer unter dem drohenden Schatten der Reparationskommission wird nach mühseligen Verhand= lungen am 6. Juli endlich eine neue, die vierte Regierung der Republik Ofterreich gebildet. Sie nennt sich bescheiden "Abergangsregierung" und bekennt gleich, daß fie mit einem bestimmten Programm leider nicht aufwarten kann. "Vorsitzender des Rabinetts" (ein neues Wort!) ist der driftlich=soziale Professor Dr. Mayr; im übrigen sind die gleichen Parteien wie in dem erst fürzlich verstorbenen Rabinett Renner vertreten (nämlich 4 Christlich=Soziale, 4 Sozialdemokraten, 1 Groß= deutscher. Es handelt sich also trot aller gegenteiligen Behauptungen erneut um eine ausgesprochene Roalitionsregierung, die allerdings durch eine große Anzahl unbekannter Namen auffällt, im übrigen aber ebenso wie die früheren und späteren "Roalitionen" nur durch "Kon= zeffionen" zustande gekommen ist. (Der Leim, der dieses Rabinett "zu= sammenkittet", ift diesmal freilich so dürftig, daß die Parteien von vorn= herein erklären, nur ihren eigenen Vertretern in der Regierung Vertrauen schenken zu können.)

Die Zugeständnisse, die von den Christlich=Sozialen gemacht worden sind, um das Rabinett zustande zu bringen, beziehen sich gegenüber den Großdeutschen auf die Anschlußfrage, gegenüber den Marxisten auf die Vermögensabgabe.

"Vizevorsihender"des Rabinetts wurde der Sozialdemokrat Hanusch; das Heeresministerium wurde dem Christlich=Sozialen Vaugoin unterstellt, was sich in der Folgezeit insofern als bedeutungsvoll heraus=stellen sollte, als unter seiner Leitung die systematische Zurückdrängung des marxistischen Einflusses im Heer einsehte.

Da aber keine Zusammenarbeit lediglich auf Mißtrauen und leere Zusicherungen aufgebaut werden kann, kam es zwischen den Parteien innerhalb dieser unter so großen Mühen zustande gekommenen Regierung schon sehr bald zu ernsten Auseinandersehungen. Aur zu deutlich spürten die Großdeutschen den Widerstand der ultramontanen Christlich=Sozialen in der Anschlußfrage. Bereits drei Tage nach der Regierungsbildung (am 9. Juli) erhoben die Großdeutschen in der Nationalversammlung den Vorwurf der Unehrlichkeit in der Anschlußfrage.

Erste Regierung

<sup>6</sup> Das Großbeutsche Reich (Osterreich)

Anschluß und Konfessionsfrage

Die konfessionelle Abneigung gegen das zu zwei Dritteln protestantische Reich glaubte man übrigens auch in Frankreich verwenden zu können, um den österreichischen Anschlußwillen zu torpedieren: Mitte Juni wurde im französischen Senat erklärt, die "österreichischen Ratho-liken" lehnten einen Anschluß an das "protestantische Deutschland" ab. Wobei man sich allerdings insofern eine Absuhr holte, als der Tiroler Landesrat gegen diese Versuche, durch das Ausspielen von Konfessions-fragen Verwirrung in die Anschlußbewegung zu bringen, nachdrücklich protestierte.

Die Herrschaft der Reparationskommission Wichtiger sind aber leider die realen Tatsachen in der Gestalt der Reparationskommission, die am 13. Juli als der eigentliche Gewalt-haber über Österreich in Wien eintrifft, von dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister Seit willkommen geheißen. Ihr Vorsitzender, der Engländer Sir William Goode, erklärt gleich eingangs (nach einigen billigen Redensarten über Silse und Wiederausbau), daß diese edle "Hilsbereitschaft" begleitet sei von

"bem festen Entschluß, an bem Friedensvertrag sowie an allen jenen Bereinbarungen, die mit ihm in Zusammenhang stehen, festzuhalten".

Drei Tage später, am 16. Juli 1920, tritt dieses — Friedensvertrag genannte — Diktat von St. Germain (siehe 4. Abschnitt) in Kraft — und mit ihm das Anschlußverbot des Artikels 88! —

Deutsch österreichtsches Wirtschaftsabkommen

Das neue Bundess verfassungsgesch — der Sieg des Föderalismus

Der 1. September brachte den Abschluß eines Wirtschafts= abkommens zwischen österreich und dem Deutschen Reiche, das auch die Anschlußhoffnungen wieder belebte, während einen Monat später das von der Nationalversammlung angenommene neue Bundesverfassungsgeset (1. Oktober 1920) den gegenteiligen Ersfolg hatte. Es brachte den Sieg der christliches sozialen Tendenzen gegensüber der Spö. (durch restlose Verwirklichung des bundesstaatlichen Charakters) und damit gleichzeitig gegenüber den für den Anschlußkämpsenden Großdeutschen, was besonders durch die Tatsache unterstrichen wird, daß der Satz des Grundgesetzs vom 12. März 1919 (siehe 3. Abschnitt), wonach österreich ein Teil des Deutschen Reiches sei, in Fortfall geraten ist!

Das neue "Bundesverfassungsgeseh" besteht aus sieben Hauptstücken, beren erstes "Allgemeine Bestimmungen" enthält, beginnend mit

"Artifel 1

Bsterreich ist eine bemokratische Republik. Ihr Recht geht vom Bolk aus.

Artifel 2

Bfterreich ift ein Bundesftaat.

Der Bundesstaat wird gebildet aus den selbständigen Ländern: Burgenland, Karnten, Niederösterreich (Niederösterreich-Land und Wien), Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Sirol, Vorarlberg." 6. Abschnitt

Das ist der eindeutige Sieg des hristlich=sozialen Föderalismus. — Das Zweite Hauptstück behandelt die "Gesetzgebung des Bundes". Hier sind zwei gesetzgebende Körperschaften vorgesehen: Der "Nationalrat" (als auf Grund des allgemeinen Wahlrechts zu bildendes Parlament) und der "Bundesrat" (als Vertretung der Länder); beide zusammen bilden die "Bundesversammlung". Der Artikel 24 bestimmt:

"Die Gesetzgebung des Bundes übt der vom ganzen Bundesvolk ges wählte Nationalrat gemeinsam mit dem von den Landtagen gewählten Bundesrat aus."

Über die Nationalratswahlen heißt es im ersten Absatz des Artikels 26:

"Der Nationalrat wird vom Bundesvolk auf Grund des gleichen, uns mittelbaren, geheimen und persönlichen Wahlrechtes der Männer und Frauen, die vor dem 1. Jänner des Jahres der Wahl das zwanzigste Lebensjahr überschritten hatten, nach den Grundsätzen der Verhältnisswahl gewählt."

Mit dem Bundesrat befaßt sich

"Urtifel 34.

Im Bundesrat find die Lander im Berhältnis zur Bürgerzahl im Land gemäß ben folgenden Bestimmungen vertreten.

Für die Vertretung und Stellung im Bundesrat gelten Wien und Niederösterreich-Land (Artifel 108 bis 114) als selbständige Länder.

Das Land mit der größten Bürgerzahl entsendet zwölf, jedes andere Land so viele Mitglieder, als dem Verhältnis seiner Bürgerzahl zur erstangeführten Bürgerzahl entspricht, wobei Reste über die Hälfte der Berhältniszahl als boll gelten. Jedem Land gebührt jedoch eine Bertretung von wenigstens drei Mitgliedern..."

Bu diesem Artikel bestimmte das am gleichen Tage ergangene "Ber= fassungsgesetz vom 1. Oktober 1920 betreffend den Übergang zur bundesstaatlichen Berfassung" in seinem § 21:

"In ben erften Bundegrat entfenden:

Wien 12 Mitglieber, Niederösterreich-Land 10 Mitglieder, Steiermark 6 Mitglieder, Oberösterreich 6 Mitglieder, Tirol 3 Mitglieder, Kärnten 3 Mitglieder, Salzburg 3 Mitglieder, Vorarlberg 3 Mitglieder,

Sobald das Burgenland einen Landtag gewählt hat, wird die Anzahl der vom Burgenland zu entsendenden Mitglieder vom Bundespräsidenten nach Artikel 34 ermittelt . . . "

Aber die Bundesversammlung sagt Artikel 38 des Bundes= verfassungsgesetzes:

"Nationalrat und Bundesrat treten als Bundesversammlung in gemeinsamer öffentlicher Sitzung zur Wahl des Bundespräsidenten und zu beisen Angelodung, ferner zur Beschlußfassung über eine Kriegserklärung am Sitz des Nationalrates zusammen." Das Dritte Hauptstück befaßt sich mit der "Vollziehung des Bundes": A. Verwaltung, B. Gerichtsbarkeit. Unter A wird zunächst der "Bundespräsident" behandelt, über den es im Artikel 60 u. a. heißt:

"Der Bundespräsident wird von ber Bundesversammlung gemäß

Artifel 38 in geheimer Abstimmung gewählt.

Sein Amt bauert vier Jahre... Ausgeschlossen von der Wählbarkeit sind Mitglieder regierender Häuser oder solcher Familien, die ehemals regiert haben..."

— sodann die "Bundesregierung" (mit Bundeskanzler, Vizekanzler und Bundesministern), die vom Nationalrat zu wählen ist und von dessen Vertrauen abhängt, schließlich das "Bundesheer", das dem Rontrollrecht des Nationalrats und des Bundesrats unterstellt wird.— Das Vierte Hauptstück behandelt die "Gesetzgebung und Vollziehung der Länder", in denen "Landtage" (mit gesetzgebender Gewalt) gewählt werden, denen wiederum die "Landesregierungen" (mit je einem "Landeshauptmann" und "Landesräten") verantwortlich sind. Die söderalistische und letzten Endes auflösende Tendenz der neuen Verfassung zeigt sich hier wieder besonders stark. — Das Fünste Hauptstück behandelt die "Rechnungskontrolle des Bundes", das Sechste die "Garantien der Verfassung und Verwaltung" (nämlich den "Verwaltungsgerichtshof" und den "Verfassungsgerichtshof"), während das Siebente "Schlußbestimmungen" enthält. —

Die Bestimmung, daß Österreich ein Teil des Reiches sei, ist — wie bereits ausgeführt — verschwunden. Aber immerhin erreichen die Großdeutschen, daß an dem gleichen Tage (1. Oktober 1920), da dieses Bundesversassungsgeset angenommen wird, die Nationalversammlung auch beschließt, daß binnen sechs Monaten in ganz österreich über den Anschluß an das Reich abgestimmt werden sollt —

Beschluß ber Mattonalversammlung über Anschlußabstimmung

Erste Nationalratswahlen Wenige Zeit später (am 16. Oktober 1920) fanden die Wahlen zum ersten Nationalrat statt, die einen "Ruck nach rechtz" und eine marzistische Niederlage brachten. Die Christlich=Sozialen gingen als erste Sieger auß dem Wahlkampf hervor und erhielten damit eine Bestätigung ihrer söderalistischen Grundsähe, die sie in der Bundeßeverfassung verankert hatten. (Und der "Borsihende des Rabinetts", Herr Mahr, durste sich jeht den früheren Titel "Staatskanzler" beilegen.) Das Wahlergebnis war ein "bürgerlicher" Sieg und brachte solgende Zusammensehung des Nationalrats:

| Christlich=Soziale      |  | 82 |
|-------------------------|--|----|
| GPB. (Gozialbemokraten) |  | 66 |
| Großdeutsche            |  | 22 |
| Bauernpartei (Landbund) |  | 4  |
| Sonstige                |  | 1  |

Die Abstimmung im Klagenfurter Beden

Wenige Tage vorher hatte eine andere Abstimmung stattgefunden, die nationalpolitisch sowohl erfreulicher wie wichtiger war: Die Abstimmung im Rlagenfurter Becken vom 10. Oktober 1920, die den (im 3. Abschnitt geschilderten) Rärntner Freiheitskampf siegreich abschloß. Diese vom Friedensdiktat in St. Germain (siehe 4. Abschnitt) vorgesehene Abstimmung zwischen österreich und Jugoslawien sollte in zwei Zonen vor sich gehen, einer südlichen (die inzwischen jugoslawischer Berwaltung unterstellt worden war) und einer nördlichen, die man unter österreichischer Verwaltung belassen hatte. Die Abstimmung in der südlichen Zone führte am 10. Oktober trotz heftigem jugoslawischen Terror und blutigen Rämpfen zu einem eindeutigen deutschen Siege (bei einer Abstimmungsbeteiligung von 96 v. H.):

für Österreich: 22025 Stimmen 33 Gemeinden für Jugoslawien: 15279 Stimmen 18 Gemeinden.

Eine Abstimmung in der nördlichen Zone erübrigte sich damit. — Die Rarawanken wurden so zur südlichen Grenze Österreichs und damit des Gesamtdeutschtums.

Ein wiederrechtlicher neuerlicher Einmarsch jugoflawischer Truppen am 14. Oktober konnte diese Entscheidung nicht mehr ändern, denn der Aufmarsch italienischer Truppen an der Grenze Jugosslawiens verlieh dem Abstimmungsergednis den erforderlichen Nachsbruck. Jugoslawien übergab der Abstimmungskommission die Verswaltung des Abstimmungsgedietes, die dann wenige Zeit später in österreichische Hände überging. Südkärnten war gerettet.

Jugoflawifcer Einmarfch — Italienifche Gegenaktion

Um die gleiche Zeit (13. Oktober 1920) ratifizierte Ungarn das Friedensdiktat von Trianon. —

Die Republik Österreich jedoch, die ihre Hoffnung auf den Bölkers bund und das von seinem Schöpfer Wilson vertretene "Selbstbestims mungsrecht der Völker" sehte, betrieb nun unter ihrer vierten Regierung, dem Roalitionskabinett Mayr, seine Aufnahme in dieses erlauchte Gremium. Und als am 15. November 1920 die erste Völkerbundssitzung in Genf eröffnet wurde, lag bereits der Aufnahmeantrag Östersreichs vor. Ausgerechnet Herr Benesch, der Vertreter der Sschechos Slowakei, befürwortete diesen Antrag, wohl wissend, daß ein solcher Schritt Österreichs vom Anschluß an das Reich wegführen mußte. Und da auch der Engländer Lord Robert Cecil die Aufnahme Österreichs empfahl, weil sich seine Regierung sichtlich bemüht habe, die Friedensbedingungen zu erfüllen (!), wurde die Republik österreich einen Monat später (am 15. Dezember 1920) einstimmig in den Völkerbund aufsgen om men.

Österreich im Bölkerbund Jweite Regierung Manr — Ausscheiden der SPO. aus der Regierungskoalition Innerhalb dieses Monats hat Österreich seine fünfte Regierung, die zweite Regierung Mahr, erhalten. Der gemäß dem neuen Bundess versassung Mahr, erhalten. Der gemäß dem neuen Bundess versassungsgeset (vom 1. Oktober) am 16. Oktober erstmalig gewählte Nationalrat (dessen Jusammensehung bereits weiter oben mitgeteilt wurde) bildete am 20. November 1920 die neue Regierung mit dem christlichssozialen Bundeskanzler Dr. Mahr an der Spihe. Die Sozialsdemokraten sind verdrängt. Die ChristlichsSozialen bilden mit den Großdeutschen zusammen die erste rein bürgerliche Regierung der Republik Österreich, eine sogenannte "Fachmännerregierung". Sehr orisginell ist ihr Regierungsprogramm freilich nicht: Neben einigen Phrasen vom Wiederausdau sordert es zum Sparen und Erfüllen auf. Und gerade diese "Erfüllungspolitik" nach den Vorschriften von St. Germain macht jeden "Wiederausbau" von vornherein unmöglich. Alls Bundespräsident wird dann am 9. Dezember 1920 der parteilose Dr. Michael Hainisch gewählt.

Bundespräsident Dr. Hainisch

> Austromarxistische Opposition

Die Austromarristen sehen sich von den Regierungsgeschäften ausgeschaltet. Diese unfreundliche Entfernung der SBO. von der Rutter= frippe ließ — wie es im damaligen Parteileben so üblich war — die "Grundsäte" wieder stärker in den Vordergrund treten. Die Sozial= demokraten brauchen sich bei der Verfechtung ihrer Forderungen keine Hemmungen mehr aufzuerlegen. Neben der erneut verlangten "Ber= mögensabgabe" (die Chriftlich=Sozialen zogen freilich Auslandkredite vor) erheben sie die Forderung, daß die Beimatwehren entwaffnet oder aber die "Notwehr"organisationen, die "Arbeiterwehren" bewaffnet werden müßten, Es kommt zu heftigen Auseinandersekungen, und am 1. Dezember 1920 brechen in Wien Strafentampfe aus. Der "Auftromarrismus" zeigt sein typisches Gesicht. Aber auch die Christlich= Sozialen benehmen sich "typisch" und liefern ein Rabinettstück föde= ralistischer Regierungskunft: Gegen Ende Dezember entspricht die Regierung der sozialbemokratischen Forderung und verfügt die Ent= waffnung der Beimatwehren. Die einzelnen Landesregierungen jedoch kommen dieser Verfügung eben nicht nach und lassen alles beim alten - wozu fie das föderaliftische Bundesverfassungsgesetz ermächtigt. Und es zeigt sich, was die Christlich=Sozialen mit dieser "bundesstaat= lichen" Verfassung beabsichtigt haben.

Straßentämpfe in Wien

Regierung und Heimaiwehren

> Jahresbeginn 1921

Hiterreichische Glückwünsche zur 50sährigen Reichsgründungsseier

Das Jahr 1921 beginnt trübe. Schwere Wirtschafts= und Finanzsforgen der Regierung, Hunger und Arbeitslosigkeit des Volkes — das ist das Österreich dieses Winters. Immer noch hoffen die österreichischen Volksgenossen auf den Anschluß an das Reich als die Erlösung aus der bisherigen Ausweglosigkeit. Und als am 18. Januar 1921 im Reich die 50jährige Reichsgründungsfeier begangen wird, sindet dieses Ereignis gerade in der österreichischen Presse lebhaften Widerhall und

6. Abschnitt

bildet willkommenen Anlaß, erneut für den Anschlußgedanken eins zutreten. Der österreichische Nationalrat übermittelt dem Reichspräsidenten herzliche Glückwünsche und bringt dabei die Hoffnung zum Ausdruck, die Zukunst möge die Erfüllung der österreichischen "Herzensswünsche" bringen. Die Bundeßregierung jedoch hält sich zurück und entspricht in dieser Haltung den eigentlichen christlichssozialen Tendenzen. Ohne zunächst offen gegen die Anschlußbegeisterung der österreichischen Bevölkerung Stellung zu nehmen, ist man in den ultramontanen Kreisen längst entschlossen, sich lieber in immer engere Kreditsesseln der Westmächte zu begeben als den Anschluß an das Reich wirklich entschlossen zu betreiben.

Die driftlichfoziale Haltung zum Anschluß

Die Regierungspolitik bringt diterreich in immer stärkere wirtschafts liche Abhängigkeit vom Ausland und wirkt sich damit gegen die Ansschlüßmöglichkeit aus. Die deutschbewußten österreicher wenden sich dasher gegen diese fortschreitende sinanzielle Versklavung — und insbesondere die Alpenländer protestieren gegen diesen Rurs und fordern erneut den Anschluß an das Reich. Eine Welle von Anschlußkundsgebungen in ganz österreich bildet den Austakt des Jahres 1921.

Kreditpolitik gegen Unschlußstreben

Die Regierung Mayr argumentiert demgegenüber mit der not= wendigen ausländischen Kredithilse, die durch die Unschlußaktionen in Gesahr gebracht werde und versucht vergeblich, die Bewegung ein= 3udämmen.

Die Anschluhaktion in Tirol

Am 19. Januar 1921 beschließt der Landtag des Bundeslandes Tirol, bei der Bundesregierung in Wien eine Bolksabstimmung über den Anschluß zu beantragen und — im Falle einer Ablehnung— eine solche Abstimmung jedenfalls in Tirol durchzusühren. Die Anschluß offensive erhält jett in ganz österreich einen immer stürmischeren Charakter — sehr zum Mißvergnügen der Regierung, die ihre Hoffnungen auf die Gewährung einer Bölkerbundsanleihe seht, die von ihr beantragt worden ist. Aber mühsam schleppen sich die Verhandlungen der Pariser Konserenz (24. bis 29. Januar 1921) hin, wo die Ententestaaten über die Projekte beraten, die zu einer immer unlösbareren Jinanzverstlavung österreichs führen sollen. Die Bundesregierung in Wien erhofft sich von diesen Projekten die ersehnte Kredithilse.

Parifer Konferenz

Und unter Hinweis auf diesen Segen lehnt sie am 1. Februar den Tiroler Antrag ab und untersagt die Tiroler Abstimmung, da sie die Rreditverhandlungen mit der Entente gefährden könne!

Bundesregierung gegen Tirol

Aber bereits zwei Tage später (am 3. Februar 1921) erscheinen beim Bundeskanzler die Vertreter der Alpenländer Tirol, Salzburg, Steiermark und Kärnten und erklären eindeutig, daß sie auf der Abstimmung bestehen, die ja auch von der Nationalversammlung am 1. Oktober 1920 beschlössen worden sei. Das Abstimmungsergebnis

Vorstoß der Alpenländer (das nicht zweifelhaft sein konnte) solle dann mit einem entsprechenden Antrag dem Bölkerbund zugeleitet werden, womit dem Friedensvertrag von St. Germain hinreichend Genüge getan sei. Aber Bundeskanzler Mayr antwortet mit dem Hinweis auf das Anschlußverbot der Entente, die gefährdete Kredithilse usw. und erklärt, daß auch gegen Abstimmungen in den einzelnen Ländern Bedenken erhoben werden müßten.

Beschluß des Nationalrats Nun stellt am 10. Februar der großdeutsche Abgeordnete Dinghofer im Nationalrat den Untrag auf Durchführung der (bereits am 1. Oktober 1920 beschlossenen) Abstimmung über den Unschluß. Und der Nationalrat nimmt den Untrag an.

Großdeutsche Angriffe gegen die Regierung Gegenüber dem diplomatischen wie wirtschaftlichen Druck der Entente zur Verhinderung dieser Anschlußaktion, der sich immer deutlicher bemerkdar macht, wird nunmehr seitens der Großdeutschen Partei offen Front gemacht. Am 4. März erklärt der großdeutsche Abgeordnete Dr. Frank im Nationalrat, man solle sich durch die hinhaltende Politik der Ententestaaten, die die Rreditverhandlungen ständig hinaußzögen, nicht mehr vom Anschluß zurückhalten lassen. Seine Partei könne die Regierung nicht mehr unterstützen, wenn sie sich dem Anschluß in den Weg stelle.

Die Alpenländer beschließen Bolksabstimmungen Diese Kampfansage an die Regierung wird durch Magnahmen der Landesregierungen der Alpenländer unterstütt:

Um 11. März 1921 beschließt der Landtag in Salzburg, am 24. April die Volksabstimmung durchzuführen.

Um 18. März ordnet die Diroler Landesregierung eine Volks= abstimmung für den gleichen Sag an.

Um 7. April beschließt der Landtag der Steiermark die Durch= führung der Abstimmung am 20. Mai.

Französtscher Protest Aber jest hält die Entente den Zeitpunkt für gekommen, ein = zugreifen. Um 14. Upril erhebt der französische Gesandte in Wien, Lefèvre=Pontalis, Protest beim Bundeskanzler und erklärt:

"Falls die österreichische Regierung nicht imstande sein sollte, die gegenwärtigen, auf den Anschluß an das Deutsche Reich hinzielenden Umtriebe (1) wirkungsloß zu machen, so würde die französische Regierung das Hilfswerk für österreich einstellen und die Entschädigungskommission in ihren Besugnissen wiederhergestellt werden!"

Reaktion des Nationalrats und der Bevölkerung Die versuchte Erpressung löst Entrüstungsstürme aus. In der Nationalratssitung am darauffolgenden Tage (15. April) wird die Bezeichnung "Umtriebe" für die Geltendmachung eines einwandsfreien Rechtes empört zurückgewiesen und einstimmig sestgestellt, daß gemäß Artikel 88 (St. Germain) Österreich durchaus besugt ist, beim Völkerbund den Antrag auf Anschluß an das Deutsche Reich zu stellen. Die Bevölkerung stellt sich in einmütiger Begeisterung hinter diese Entschließungen, und es kommt — unter Außerachtlassung aller Parteis

gegensätze — in Wien zu gewaltigen Beifallskundgebungen. In einer großen Demonstration vor der frangösischen Gesandtschaft fordert die Wiener Bevölkerung am 17. April das Recht Ofterreichs auf den Unschluß.

Und ohne Rücksicht auf die ablehnende Stellungnahme der Bundes= regierung wird am 24, April 1921 in Tirol über den Anschluß ab= gestimmt. Das Resultat (bei einer Wahlbeteiligung von zirka 97 v. H.) ift eindeutig:

Bolts: abstimmung in Tirol

145302 Stimmen für den Unichluß, dagegen.

Die Begeisterung über dieses Ergebnis erfüllt gang Österreich. Noch unter dem Eindruck dieses Tiroler Bekenntnisses führt der Landtag des Bundeslandes Oberöfterreich am 27. April 1921 einen Beschluß her= bei, in dem von der Bundesregierung in Wien und dem Nationalrat gefordert wird, nunmehr endlich die allgemeine Volksabstimmung über den Anschluß zur Durchführung zu bringen, andernfalls auch das Land Oberösterreich die Abstimmung selbständig vornehmen werde.

Die Beschlüffe ber anderen Länder

Und am gleichen Tage beschließt der Salzburger Landtag (unter Protest gegen die frangösische Demarche):

"Der Landtag legt Berwahrung gegen ben bom frangösischen Gesandten in Wien unternommenen Schritt ein, ber nicht imstande ist, die Bevolkerung in ihrem Unschlußgebanken wankend zu machen. Die Bolksabstim= mung im Lande Galgburg ift am 29. Mai vorzunehmen, falls nicht burch bie Bundesregierung ein fruberer Termin für bas gange Reich fest= gesetzt wird. Die Volksabstimmungsfrage hat zu lauten:

Wird der Anschluß an Deutschland gefordert?"

Die Anschlußaktion ist nunmehr in ein Stadium getreten, das seitens der Regierung Manr nicht mehr mit den bisherigen beschwichtigenden Redensarten gemeiftert werden fann. Unter bem Drud ber Volks= abstimmung und der Länder findet die Regierung einen typisch christlich= sozialen Ausweg: Der Nationalrat verabschiedet endlich am 12. Mai 1921 das Geset über eine Volksbefragung in gang Ofterreich; banach soll über die Frage abgestimmt werden:

Gefek über bie Boltsbefragung Abstimmungs. termin)

"Soll die Bundegregierung beim Rat des Bolferbundes um die Bustimmung zum Anschluß ber Republik Ofterreich an das Deutsche Reich an= iuchen ?"

Aber: man hat vorher die Festlegung des Abstimmungstages gestrichen und statt dessen eingefügt, daß ihn der Nationalrat noch be= stimmen solle!

Aber das genügt den Ländern keineswegs. Auf der anderen Seite Propungen segen die Erpressungen der Entente, die Drohungen mit der Einstellung der "Hilfsaktionen" erneut ein. Die "Alliierten" erklären, daß Abstimmungen ohne vorherige Zustimmung des Völkerbundes einen Ver-

stoß gegen den Artikel 88 von St. Germain (siehe 4. Abschnitt) dars stellten.

Die vergeblichen Bemühungen des Bundesfanzlers um Absehung der Abstimmungen Bundeskanzser Mahr erscheint am 14. Mai in Salzburg und bittet händeringend um Absetung der dort für den 29. Mai angesetzen Absstimmung, da sonst die unaußdenklichsten Folgen für Österreich eintreten könnten. Aber Salzburg verhält sich durchauß ablehnend. Der Landtag erklärt am 16. Mai, daß er auf seinem Beschluß bestehen bleibe und daß die Abstimmung am 29. Mai durchgeführt werde. Die Salzburger Landeßregierung kommt dem besorgten Bundeßkanzler nur inssofern einen ganz kleinen Schritt entgegen, als sie die Durchsührung der Abstimmung nicht mehr selbst übernehmen, sondern den Landtagßsparteien übersassen will.

Große und Aleine Entente gegen den Anjchluß Am 21. Mai erhebt neben Frankreich auch Rumänien drohende Vorstellungen in Wien. Die "Kleine Entente" (Tschecho=Slowakei, Jugoslawien, Rumänien) macht sich bemerkbar. Und die Bundes= regierung sieht bereits den Einmarsch feindlicher Truppen vor Augen.

Die Abstimmung als "private" Aktion Bundeskanzser Mayr, dessen Bitten in Salzburg auf wenig Gegen= liebe gestoßen sind, verlegt sich nun auf Befehlen und gibt am 23. Mai 1921 der Salzburger Regierung die strikte Unweisung, daß sich alle amtlichen Stellen jeglicher mittelbaren oder unmittelbaren Unterstützung der Abstimmung zu enthalten haben. Die Abstimmung sei eine rein private Veranstaltung.

Und am darauffolgenden Tage (24. Mai) begibt er sich nach Graz, um den steirischen Landtag in seinem Sinne zu beeinflussen. Und hier haben seine Bemühungen insofern Erfolg, als der für die Steiermark ebenfalls auf den 29. Mai festgesetzte Termin aufgeschoben wird.

Unschlußaktion und bundesstaatliche Berfasjung Am 25. Mai interveniert nun auch noch Italien gegen die besabsichtigten Abstimmungen. Aber der Macht der christlichsfozialen Bundesregierung sind in dieser Beziehung Grenzen gesett. Sie bestommt den Segen des gerade von christlichsfozialer Seite so sehr gesförderten und dann im Bundesversassungsgeset vom 1. Oktober 1920 verankerten "bundesstaatlichen Charakters" österreichsk kräftig zu spüren. Es liegt zweisellos nicht im Sinne seiner Ersinder, daß der österreichische Föderalismus im Jahre 1921 zur technischen Vorausssetung einer gewaltigen großdeutschen Aktion wird, die angesichts der Regierungshaltung niemals solche Formen hätte annehmen können ohne diese söderalistischen Voraussehungen.

Da hilft es auch nichts mehr, daß Bundeskanzler Mahr am 27. Mai 1921 nochmals in Salzburg interveniert und auf den angeblich drohenden feindlichen Einmarsch hinweist — ebensowenig, daß er am 28. Mai vor dem Auswärtigen Ausschuß des Nationalrats beteuert,

bie Regierung sei gegen die Abstimmungen, und die möglichen politis schen und wirtschaftlichen Folgen gitiert:

Um 29. Mai 1921 stimmt Salzburg ab! Das Abstimmungs= ergebnis übertrifft sogar Sirol:

abitimmuna in Salzburg

98546 Stimmen für ben Unschluß, 22 dagegen.

Zwei Tage später (31. Mai) läßt sich nun auch die Steiermark nicht mehr zurückhalten. Ihr Landtag sett den Abstimmungstermin auf den 3. Ruli fest.

Anschlußaktion gegen Bundesregierung

Eine gewaltige Bewegung geht durch Ofterreich. Aber es fehlt in jenen Tagen Österreich die entschlossene Führung, die das heiße Wollen ber Oftmärker zur wirkungsvollen Waffe schmiedet. Der Bundeskanzler Manr ist nicht für, sondern gegen den Anschluß. Er will nicht zum Reich, er will Rredite. Er weicht jedem Druck der Entente und steht dem Volk im Wege. Er ist aber auch zu schwach, die Unschlußwelle burch sein Machtwort aufzuhalten. Seine Regierung wird vom Volk abgelehnt. Ihre Stellung ift unhaltbar geworden.

Was dieser Regierung 311 ihren Lebzeiten nicht gelungen ist, bewirkt Regierungssturz ihr Sturg: die Aufhaltung der Anschlußbewegung. Alls am 1. Juni 1921 die Regierung Manr ihren Rücktritt erklärt, da fie die Abstimmungen nicht verhindern und ihr Hauptziel — die ausländische Rredithilfe — nicht erreichen konnte, als damit die dristlichsozial= großdeutsche Roalition gesprengt ist, sett eine allgemeine Verwirrung ein. Im Rampf zwischen Unschlußwillen und Rreditpolitik stellen sich die Christlich=Sozialen jetzt offen auf die Seite des Rredits und verraten den Anschluß. Als stärkste Partei machen sie ihre Regierungsbeteili= gung von ber Einstellung der Anschlußaktionen abhängig. Die Regierungsbildung ist daher äußerst schwierig. Schließlich siegt der anleihe= füchtige Opportunismus — und nicht zulett der Druck der Entente. Die Rreditpolitik wird zur Richtschnur der neuen Regierung, die schließ= lich am 20. Juni 1921 als sogenanntes "Beamtenkabinett" das Licht der Welt erblickt. Es ist die sechste Regierung der Republik Österreich, und ihr Bundeskanzler ift ein Polizeipräsident, der bisherige Wiener Polizeipräsident Dr. Johannes Schober.

Chriftlich-fogialer Rerrat am Anichluk. aedanten

Die Unschlußbewegung ist den Erpressungen der Entente und der Schwäche der driftlich=sozialen Rreditpolitik zum Opfer gefallen. Unter dem Eindruck dieser Entwicklung ist die steirische Landesregierung bereits am 18. Juni zurückgetreten. Und am 23. Juni beschließt der steirische Landtag, auf die (für den 3. Juli angesetzte) Abstimmung zu verzichten. Der Kampf um den Anschluß ist vorerst verloren.

Regierung

#### 7. Abschnitt:

### Inflation und Anleihepolitik

Christlich-sozialgroßdeutscher Kompromik Diese am 20. Juni 1921 gebildete sechste Regierung der Republik österreich mit dem Parteilosen Schober an der Spize, der bisher Polizeipräsident der Stadt Wien gewesen war, mit dem Großdeutschen Dr. Waber als Innenminister und — wie bisher — dem Christlich=Sozialen Vaugoin als Heeresminister, stellte einen Rompromiß zwischen den Christlich=Sozialen und den Großdeutschen auf Rosten der Unschlußbewegung dar. Durch diesen Rompromiß erlangte das Rabinett bei der Nationalratsabstimmung 99 Stimmen für sich, während die Spö. mit 63 Stimmen in der Opposition blieb. Ruhe und Ordnung war die Devise des neuen Rabinetts. Und die Unschlußkundgebungen sollten also im Interesse der aus dem Ausland hereinzuholenden Unleihen eingestellt werden.

Die Finanzlage Ofterreichs Die Finanzlage Österreichs war katastrophal. Es stellte sich heraus, daß das Defizit allein des letten halben Jahres etwa 25 Milliarden Kronen betrug und daß sich die österreichische Staatsschuld während der Bundeskanzlerschaft Dr. Mahrs (erstes und zweites Rabinett Mahr — siehe 6. Abschnitt) mehr als verdoppelt hatte. Sie war von 70 Milliarden auf 170 Milliarden Kronen gestiegen.

Inflations=

Bereits beim Jahresbeginn 1921 hatte sich die österreichische Finanzslage außerordentlich ernst gestaltet. Der Staatshaushalt wies damalsschon ein Defizit von 12,5 Milliarden Kronen auf. Die Inflation zeichnete sich bereits deutlich ab; der Banknoten um lauf war inzwischen auf etwa 30 Milliarden Kronen gestiegen. Infolge der schnellen Geldentwertung waren auch alle Voranschläge binnen kurzem überholt. Die Zissern des Staatsvoranschlags mußten wesentlich gesteigert werden, und bereits am 3. Januar 1921 mußte der österreichische Finanzminister Grimm (aus der zweiten Regierung Mahr) bekennen:

"Der vor einem halben Jahr aufgestellte Staatsvoranichlag setzte für das bis 30. Juni 1921 laufende Verwaltungsjahr 20655 Millionen Kronen Einnahmen und 33195 Millionen Kronen Ausgaben ein. Infolge des entsetz lichen Kursrückganges der Krone sind jedoch sämtliche Ausgaben gewachsen, und der Notenumlauf ist von 12 Milliarden im Jahre 1920 auf fast 30 Milliarben gestiegen. Den finanziellen Busammenbruch bes Staates fann nur Silfe bon außen aufhalten. Schätzungsweise find 500 Millionen Dollar an Auslandstrediten notwendig."

Diese "Hilse von außen" sollte also in einer 500=Millionen=Dollar= Unleihe bestehen, und die österreichische Regierung erreichte es in jener Zeit immerhin, daß die Reparationskommission einen solchen Rredit (wenn auch nur in halber Höhe) für Österreich ins Auge faßte. Aber diese Hilfe blieb zunächst im "Erwägungsstadium" stecken, es blieb bei Verhandlungen, Gutachten, Plänen wie 3. B. dem im April 1921 vom Bolkerbund aufgestellten "Sanierungsplan" für Österreich. Und gleichzeitig benutte die Entente die sich steigernde österreichische Not Bolitische Erpressungen 3u ständigen politischen Erpressungen, zum Druck auf die Bundes= regierung, um die Anschlußbewegung abzudrosseln (wie im vorher= gehenden 6. Abschnitt berichtet wurde). Die Regierung Mahr hatte sich dem gebeugt und trogdem die in Aussicht gestellte "Hilfe" (in Form der ersehnten Unleihe) der Entente nicht erhalten, wohl aber die entschiedene Ablehnung der Bevölkerung Ofterreichs. So war sie am 1. Juni 1921 ruhmlos gegangen und — nach langwierigen Koalitions= verhandlungen — am 20. Juni durch die Regierung Schober erset worden, die nun verstärkt den Hilseschrei an den Völkerbund erheben sollte, nachdem man die der Entente mißliebigen Unschlußkundgebungen zum Verstummen gebracht hatte.

Bergebliche Bemühungen

Bölterbunds-

anleihe

Wenige Tage nach dem Regierungsbeginn Schobers — am 26. Juni trat das gegen Ungarn gerichtete Diktat von Trianon in Kraft.

Un dieser Stelle sei noch von bem unrühmlichen habsburger Intermeggo in Ungarn berichtet, bas Erfaiser Rarl im Jahre 1921 in zweisacher Auflage über die Buhne gehen ließ: Getrieben von feiner Gemahlin, der ehrgeizigen Bita von Parma-Bourbon, erschien er in den letten Marztagen überraschend in Ungarn und forderte von dem Reichsverweser Abmiral bon Sorthy, der Ungarn aus ber bolichewistischen Ratediktatur Bela Rubus gerettet hatte, die Ubergabe des ungarischen Königsthrons. Horthy lehnte jedoch entschieden ab, ba ber Zeitpuntt für einen etwaigen Restaurationsversuch bei der schwierigen außenpolitischen Situation Ungarns denkbar ungunstig gewählt war. Und als Exfaiser Rarls Anwesenheit in Ungarn het ben Nachbarn bekannt wurde, festen auch fofort bie brohenden Proteste ber Staaten ber "Rleinen Entente" (Aumanien, Jugostawien, Sichecho= Slowatei) ein. Ihnen folgten Demarchen ber Entente-Großmächte, Die teilweise ultimativen Charafter hatten. Um 5. April mußte Karl Ungarn wieber berlaffen. Aber bereits ein halbes Jahr später (20.—24. Oftober 1921) startete Rarl seinen zweiten Putschversuch in Ungarn und versuchte, mit "königstrenen" Truppen nach Budapest zu gelangen. Horthy war ge-3wungen, den habsburger Butsch mit Waffengewalt niederzuwerfen. Rarl mußte abermals aus Ungarn weichen, und ein weiteres halbes Jahr fpater - am 1. April 1922 - starb bann Sfterreich-Ungarns letter unrühmlicher Berricher in der Berbannung auf Madeira. Seine Frau Bita jedoch, deren Ehrgeig ihn gelenkt und burch gahlreiche Migerfolge in die Berbannung gebegt hatte, sette das habsburger Rankespiel fort und erichten nach mehr als einem Jahrzehnt erneut auf ber politischen Buhne, um in der Beit bes

Die Habsburger Puische in Ungarn

"ständischen Österreichs" der Dollfuß, Schuschnigg und Starhemberg ihren Sohn Otto zum "Raiser von Österreich" zu machen. Diese weitere Intrige der Häuser Habsburg und Parma-Bourbon (siehe weiter unten vom 15. Absichnitt an) zerschlug sich dann 1938 an der glücklichen Heimkehr der Ostmark ins Reich—an dem von Adolf Hitler geschaffenen Großdeutschen Reich.—

Burgenland

Brotofoll

von Benedig

Mit dem Inkrafttreten von Trianon wurde auch die dort ausgesprochene übergabe des deutschen Burgenlandes an Ofterreich fällig, das in der Donaumonarchie zur "ungarischen Reichshälfte" ge= hört hatte. Als übergabetag war der 29. August 1921 vorgesehen. Als jedoch österreichische Gendarmerie (eine Besethung mit Militär hatte die Entente nicht geftattet) in das Gebiet einruckte, stieß sie auf bewaffneten ungarischen Widerstand. Zwar hatte das ungarische Militär bestimmungsgemäß das Burgenland geräumt; den Österreichern stellten sich aber gut organisierte und wohlausgerüstete ungarische Freischärler entgegen, so daß die österreichische Gendarmerie vorerst gurudweichen mußte, da sie zu schwach und für militärische Auseinandersetungen nicht ausgerüftet war. Weitere Grengkampfe folgten; tichechische und jugoslawische Unsprüche drohten; Bundeskanzler Schober mandte sich an die Parifer Botschafterkonfereng und erreichte bort, daß Be= sprechungen eingeleitet wurden, die bann unter ifalienischem Borfit zwischen Österreich und Ungarn in Benedig (11. bis 13. Oktober) ge= führt wurden. Das am 13. Oktober zustande gekommene "Protokoll von Benedig" bereitete zwar den Rämpfen ein Ende, stellte jedoch eine Revision ber einzigen für Ofterreich positiven Bestimmung der Friedensdiktate dar, eine Revision zugunsten Ungarns. In dem Protokoll verpflichtete sich Ungarn, das Burgenland endlich von den bewaffneten Freischarlerbanden zu räumen und an Öfterreich auszuliefern: dafür sollte aber in Ödenburg und Umgebung eine Bolksabstim= mung die endgültige Staatszugehörigkeit entscheiden. Ofterreich konnte nun das Burgenland (in der Zeit vom 14. November bis zum 3. De= zember) kampflos besetzen. Die Abstimmung über Öbenburgs Schicksal jedoch, die auf den 14. Dezember 1921 angesetzt war, fand nicht nur unter stärkstem amtlichen und nichtamtlichen ungarischen Terror statt, sondern zeigte in ihrer Durchführung gleichzeitig eine derartige Fülle von Unregelmäßigkeiten (bei den Wahlliften, Legitimationen usw.), daß ihr proungarisches "Ergebnis" niemand in Erstaunen versetzen konnte:

Abstimmung in Odenburg

> 15300 Stimmen für Ungarn 8200 " " Hiterreich 8500 Aichtwähler.

Die Entente sprach Sdenburg und Umgebung Ungarn zu. (Die un= garische Besehung erfolgte am 1. Januar 1922.) —

Inzwischen hat das Rabinett Schober sein Hauptziel — die Völker= Unleihesund Inflation bundsanleihe — immer noch nicht zum Abschluß bringen können. Eine Österreich erteilte freundliche Erlaubnis des Völkerbundes, anderswo Auslandsanleihen aufzunehmen, ist der einzige "Erfolg" der bisherigen Bemühungen.

Der im November 1921 für das Haushaltsjahr 1922 aufgestellte Haushaltsplan weist bereits einen Fehlbetrag in Hohe von 165 Mil= liarden (!) Rronen auf. Die österreichischen Staatsschulden belaufen sich jett auf 667 Milliarden Kronen. Und weite Kreise der österreichi= schen Bevölkerung stehen vor dem Verhungern. Blutige Straßenkämpfe Gtrasenkampfe in Wien (am 1. Dezember 1921) beleuchten das trostlose Bild. Die Bevölkerung setzt sich gegen die ständige Steigerung der Lebensmittelpreise Bur Wehr. Und der Bolferbund "berät" Sanierunge,,plane".

Auf seiner verzweifelten Suche nach Auslandstrediten wendet sich ber Bundeskanzler Schober nun auch an die Tschecho=Slowakei. Die Gespräche Schobers und des Bundespräsidenten Hainisch mit Masaryk und Benesch in Lana führen zum erhofften finanziellen Ergebnis. Aber die Dichechen folgen dem Beispiel ihrer Entente=Väter und Vorbilder Frankreich und England und benuten die trostlose Lage Österreichs zu politischen Erpressungen, der "Bertrag von Lana" vom 16. Dezember 1921 verquickt dementsprechend wirtschaftliche und politische Abmachungen: Während die Tschechen die Aushebung ihrer Ein= und Ausfuhrverbote nach Österreich zusagen, Kohlenlieferungen in Aussicht stellen und einen Kredit in Höhe von 500 Millionen tschechi= scher Kronen gewähren (von denen freilich 169 Millionen zur Deckung österreichischer Schulden an der Tschecho-Slowakei einbehalten werden), verpflichtet sich Österreich (ebenso wie die Tschecho-Slowakei) zur un= bedingten Anerkennung und Durchführung der Diktate von St. Germain und Trianon und spricht somit nun auch den offiziellen Verzicht auf Sudetendeutschland aus — und ebenso auf den Anschluß an das Reich, der damit zum soundsovielten Male aus wirtschaftlichen Gründen preisgegeben wird.

So rief der Vertrag von Lana innenpolitisch zunächst einen Sturm der Entrüstung hervor. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen stellte der großdeutsche Innenminister Dr. Waber am 16. Januar 1922 sein Umt zur Verfügung. Aber schließlich gelang es Schober nach langen Bemühungen, der Parlamentsmehrheit die wirtschaftlichen Vorteile so überzeugend darzutun, daß der Vertrag von Lana (allerdings gegen die 23 Stimmen der Großdeutschen) am 26. Januar von den Christlich= Sozialen und Sozialdemokraten angenommen wurde. Unter offizieller Preisgabe der Sudetendeutschen hatte die Regierung ihren Willen durchgesett.

Der Bertrag

Innerpolitische Rämpfe

3weites Rabinett Schober Trohdem schien es der Regierung geraten, gleichzeitig ihren Rücktritt zu erklären — um sich dann am darauffolgenden Tage (27. Januar 1922) vom Nationalrat wiederwählen zu lassen. Dieses zweite Rabinett Schober ist die siebente Regierung der Republik österreich.

Wirtschaftlicher Hilferuf der Bundesregierung an die Entente Aber der Kredit aus dem Vertrag von Lana erwies sich bald ais völlig unzureichend. Die österreichische Krone verfiel immer mehr, und die Not des Volkes wuchs. Die Völkerbundsanleihe, die die österreichische Wirtschaft "befruchten" sollte, ließ nach wie vor auf sich warten. Und neuerliche Vittgänge österreichs bei den Ententestaaten schienen nur geringen Eindruck zu machen — bis schließlich in den letzten Januartagen die Bundesregierung den Ententestaaten eine Note zusleitete, die geradezu als Notschrei bezeichnet werden muß und in der sie erklärte, jegliche Verantwortung für das Kommende abslehnen zu müssen, wenn sie nicht innerhalb der allernächsten Tage Hilfe aus dem Ausland erhalte!

Enalische Anleihe

Anleihesegen und unaufhaltsame Inflation Jett erklärte sich England bereit (gegen eine weitere Verpfändung öfterreichischen Staatseigentums, besonders von Runstgegenständen), eine Anleihe in Höhe von 2,25 Millionen Pfund Sterling zu geswähren. In der Folgezeit machten auch Frankreich und Italien sinanzielle Zusicherungen, so daß die österreichische Regierung im März 1922 über ausländische Rredite in einer Gesamthöhe von etwa 4 Milslionen Pfund verfügen konnte. Aber es zeigte sich in Kürze eindeutig, daß diese Anleihewirtschaft keine Rettung bedeutete.

Statt der erhofften Stabilisierung und Befruchtung der Wirtschaft zeigte sich im Frühjahr und Sommer 1922, daß die Inflation uns aufhaltsam weiterging und die Krone ins Bodenlose siel. Die Notenspresse hatte bereits die phantastische Summe von wöchentlich 3 Milsliarden Kronen erreicht. Und die Not und Erbitterung im Volke nahmen immer größere Ausmaße an. Daß man im März 1922 wegen der durch die Inflation hervorgerusenen Kursverluste (weiteres Defizit von 200 Milliarden) Steuererhöhungen einführen mußte, trug keinesswegs zur Beruhigung bei.

Die österreichische Finanzzerrüttung war kaum noch zu überbieten. Die "Stadilisierungs"anleihe des Völkerbundes ließ immer noch auf sich warten. Und die traurige Situation wurde auch nicht durch Schobers "Erfolg" auf der Konferenz von Genua behoben, als es ihm (im April 1922) gelang, vom Präsidenten der Bank von England dessen Bereitschaft zu erreichen, sich um Privatkredite für Österreich zu bemühen.

Ronferenz von Genua

Im Mai reist Schober abermals nach Genua, um die Frage des Pfandrechts (bei der Völkerbundsanleihe) zu klären und damit die erssehnte,, Stabilisierungs"anleihe voranzubringen. Die Reise ist vergeblich.

Nach seiner Rückkehr versucht er zunächst, die Löcher im Etat wieder einmal mit Hilfe der Notenpresse zu stopfen. Bom Nationalrat fordert er eine außergewöhnlich hohe Kreditermächtigung: 120 Mil= liarden Kronen! Aber der Nationalrat macht nicht mehr mit. Er bewilligt nur ein Drittel (41,6 Milliarden), einen Betrag, der in jenem Augenblick nicht einmal zur Deckung der dringendsten Ausgaben auß= reicht.

Bom Nationalrat abaelehnte Gredita ermächtigung

Aus der Ablehnung seiner Rreditermächtigung und der hierbei zutage Schobers Sturg getretenen Schwenkung der Christlich=Sozialen (wieder einmal zu den Großdeutschen) zieht Schober die entsprechende Erkenntnis und Ron= sequenz: Am 24. Mai 1922 erklärt die Regierung Schober ihren Rücktritt. --

Der nationale Verzicht, den der Vertrag von Lana beinhaltet hatte, war umsonst geleistet worden. Umsonst hatte die Bundesregierung im Gegensatz zum Volkswillen den Unschlufgebanken

Der gescheiterte Berfuch, durch Breisgabe nationaler Belange nusreidiende ausländische Silfe

(für den der Parteitag der Großbeutschen Partei gerade jest - 26. bis qu ethalien 28. Mai — wieder einmal eine Rundgebung veranstaltete)

preisgegeben. Schober scheiterte wie sein Vorgänger Mahr bei dem Versuch, durch ausländische Hilfe das lebensunfähige Ofterreich lebens= fähig zu machen — burch eine ausländische Hilfe, die mit der Preisgabe nationaler Notwendiakeiten bezahlt worden war.

#### 8. Abschnitt:

# Üra Seipel und Genfer Protokolle

Erste und zweite Regierung Seipel

Seit 1920 waren bereits zwei Bundeskanzler an der Aufgabe gescheitert, der Republik Österreich die gewünschte ausländische Silse zu besorgen. Aun ging ein Dritter daran, dieses Problem zu meistern. Nachdem die Christlich-Sozialen, wie bereits ausgeführt, wieder einmal eine Schwenkung vorgenommen und sich den Großdeutschen genähert hatten, stellte das am 31. Mai 1922 zustande gekommene neue Rabinett eine christlichsozial-großdeutsche Roalition (gegen eine sozialdemokratische Opposition) dar: Aus 7 christlich-sozialen und 3 großdeutschen Ministern besteht die neue Regierung Seipel. Das erste Rabinett Seipel, dem bald das zweite folgte (achte und neunte Regierung der Republik Österreich), eröffnet die "Ara Seipel".

Dr. Ignaz Gelpel

Prälat Dr. Ignaz Seipel, Professor der Moraltheologie, war bereitst einmal Minister gewesen, Sozialminister des letzten k. u. k. Rabinetts Lammasch vom 27. Oktober 1918 (siehe 2. Abschnitt), allerdings nur Sage, denn die Donaumonarchie war damals in der Auslösung. Im Jahre 1920 war er dann als christlichesozialer Abgeordneter in den Nationalrat gewählt worden. Im Jahre 1921 übernahm er den Vorsit der Christlichesozialen Partei — und nun im Jahre 1922 das Bundesekanzleramt Österreichs.

Unter allen Bundeskanzlern der österreichischen Republik war er zweiselloß die überragende Persönlichkeit, ein bedeutender Ropf und ein kluger Politiker. Aber er war im eigentlichen Sinn kein deutscher Politiker — jedensalls nicht in erster Linie —, sondern vor allem ein katholischer Politiker, der als Bundeskanzler im Priesterrock den politischen Ratholizismus in reinster Form verkörperte. Der Universalismus der römischen Rirche war ihm die zentrale Idee, die eigentliche Grundslage für die Betrachtung der Dinge. Er leugnete das Deutschtum keineswegs, aber seine gewiß vorhandene Anerkennung des Deutschtums besinhaltete nicht die Forderung nach der gemeinsamen staatlichen Form. Staatliche und kulturelle Grenzen schnitten sich nach seiner Anschauung gegenseitig, ein Zustand, den er als gottgegeben akzeptierte. Wenn er

Ara Seipel und der Anschlußgebante 8. Abschnitt 99

während seiner Bundeskanzlerschaft unstreitig wirtschaftliche Ersolge aufzuweisen hatte und zum Zwecke dieser finanziellen Sanierung dem Ausland gegenüber erneut den Verzicht auf den Anschluß ans Reich bekräftigte, so war eine solche Politik bei ihm nicht nur Taktik (wie wohl bei seinen Vorgängern), sondern entsprach auch bis zu einem gewissen Grade seiner Überzeugung. Er erkannte die nationalen Wechselzbeziehungen zwischen dem Reich und Österreich zwar an, aber nicht mehr. Er hielt die österreichische Eigenstaatlichkeit nicht nur für eine erzwungene Tatsache, sondern für eine österreichische Notwendigkeit. Für ihn gab es neben dem Deutschtum des Reiches ein eigengesetzliches Osterreichertum. Die unglückselige spätere Ersindung des "österreichischen Menschen" der Dollfuß und Schuschnigg hat hier ihren geistigen Ausgangspunkt (ohne daß damit gesagt werden soll, daß diese üble Ersindung von Seipel stamme — sie ist vielmehr unbestrittenes geistiges Eigentum der Herren Dollsuß und Schuschnigg).

Seipel war somit ein Gegner der Anschlußbewegung, was er bereits bei seiner Regierungserklärung zum Ausdruck brachte und hierbei in die nicht ungeschickten Sätze kleidete:

"Das gegenwärtige Kabinett sett sich aus christlich-sozialen und großbeutschen Mitgliedern zusammen. Unter den christlich-sozialen bin ich als einer jener bekannt, die, aller bloßen Deklarationspolitik, der nicht alsbald die Sat solgen kann, überhaupt abhold, vor Jahr und Sag den Anschluß-abstimmungen, die in einigen unserer Bundesländer veranstaltet oder vors bereitet wurden, entgegengetreten sind. Ich habe meinen Standpunkt in dieser Hinsicht auch heute nicht geändert."

(Am Rande sei bemerkt, daß sich die erstaunlich erscheinende Tatsache der großdeutschen Regierungsbeteiligung — angesichts einer solchen Regierungserklärung — aus dem Wesen bzw. Unwesen des parlamentarischen Ruhhandels erklärt. Die den österreichischen "Großdeutschen" im Reiche entsprechende Deutschnationale Volkspartei hat in dieser Sinslicht durchaus ähnliche "Leistungen" im Reichstag auszuweisen.)

Seipels antimarxistische politische Praxis und Zielrichtung entsprang nicht nationaler Erkenntnis, sondern dem ideellen wie staatlichen Machtstreben des politischen Ratholizismus. Mit dem Bundestanzler im Priestergewand begann vor aller Augen die für Staat wie Kirche gefährliche gegenseitige Vermischung, die est in der Folgezeit in Österreich noch zu besonderer "Vollkommenheit" brachte — gefährlich sür den Staat, der nach völkischen, nicht nach konsessionellen Grundsähen gelenkt werden muß —, verderblich für das von der Kirche verstretene Christentum, denn jeder politische Machtzuwachs der Kirche führt letzen Endes zur Verringerung ihrer geistigen Macht. Priester, die Politik treiben, Polizeigewalt ausüben, Löhne sestseholssen, Steuern ershöhen usw., können nicht mehr mit der seelischen Ausgeschlossenbeit der

Politischer Ratholizismus durch solche vorangegangenen "weltlichen" Maßnahmen verärgerten Zeitgenossen rechnen. Der politische Ratholizismus ist mehr als jegliche "atheistische" Aktion der Totengräber des Christentums und der Rirche als religiöser Institution.

Seipels überragende Intelligenz jedoch stand im Dienste dieses politischen Katholizismus, im Dienste universeller übernationaler Ideen, und war dem Begriff "Habsburg" verwandter als dem Begriff "Deutsch-österreich". —

wirtschaftliche und finanzielle Not Österreichs Die Not jener Zeit war riesengroß, die Finanzlage katastrophal. Die Inflation hatte ein grauenerregendes Tempo erreicht. Und die Hoff=nungen der Parlamentsmehrheit richteten sich auf die kommende Politik des klugen Prälaten Dr. Ignaz Seipel.

Die Erfüllung dieser Hoffnungen auf eine Besserung war für das österreich jener Tage Voraussehung für den Bestand der nackten Existenz. Wenige Tage nach Seipels Regierungsantritt (am 12. Juni 1922) stieg der Brotpreis wieder um ein Drittel (von 940 auf 1230 Rronen) — ebenso wie die Preise aller anderen Lebensmittel und sonstigen Gebrauchswaren unaufhaltsam in die Höhe kletterten. Die österreichische Währung — die Krone — besaß einen kaum mehr zu berechnenden Bruchteil ihres einstigen Wertes. Der Dollar wurde mit etwa 10000 Kronen bewertet — diese Berechnung lag einer Feststellung der österreichischen Staatsschulden in Höhe von 790 Milliarden Kronen zugrunde.

Berhandlungen mit dem Ausland Um der in der Bevölkerung ausbrechenden Panik zu steuern, wurde am 13. Juni bekanntgegeben, daß Bundeskanzler Seipel die Vershandlungen mit dem Ausland aufgenommen und dort auf die dringend zu behebende Situation hingewiesen habe. In der Tat wandte sich Seipel in diesem Sinne an die auswärtigen Mächte und richtete bald darauf einen Hilseruf an die in London tagende Botschafterskonferenz, wobei er — wie sein Vorgänger — erklärte, daß ohne baldige Hilse keine Verantwortung für Österreich mehr übernommen werden könne.

Diese Hilseruse hatten zunächst auch nicht viel mehr Erfolg als früher. Aber gerade in jenen Tagen zahlte die Tschecho-Slowakei die noch rest-lichen 200 Millionen Kronen aus dem Vertrag von Lana. Außerdem wurde ein französischer Kredit in Höhe von 55 Millionen Franken gewährt, so daß plöglich wieder größere Veträge in den Staatssäckläckelkamen.

Rreditvollmadit des Nationalrats Und der Nationalrat erteilte dem Bundeskanzler eine Rredit= vollmacht in Höhe von 78,4 Milliarden Kronen — das war der Betrag, den der Nationalrat wenige Wochen vorher seinem Vorgänger Schober verweigert hatte (worüber dann das Kabinett Schober gestürzt war — siehe 7. Abschnitt).

Durch rigorose Spar= und Abbaumagnahmen und Steuer= erhöhungen wollte die Regierung auch den Weg der Gelbsthilfe beschreiten und das Defizit verringern. Aber es war klar, daß diese Maß= nahmen ebensowenig wie die Unleihen zu irgendeinem Erfolg führen konnten, wenn nicht endlich die grauenhafte Inflation, die Entwertung aller Werte, abgestoppt wurde. (Die österreichischen Staatsschulben erreichten bis Ende 1922 die aftronomische Zahl von 13 Billionen Kronen, der Notenumlauf 3 Billionen!) Um diese Entwicklung aufe zuhalten und die Krone auf einer bestimmten Grenze zu halten, wurde im Juli 1922 eine Notenbank mit 30 Millionen "Goldkronen" Rapital errichtet; die "Rreditoperationen mit der Notenpresse" wurden eingeschränkt. Diese Aktion zur Aufhaltung der Inflation und vor= läufigen Stabilisierung, die bis gegen Jahresende andauerte, blieb nicht ohne Erfolg, wenngleich nicht überfeben werden darf, daß die Finanglage Österreichs nach wie vor recht trostlos war. Insbesondere war das Charafteristische ber damaligen Situation in ber höchst bedenklichen Satsache begründet, daß alle bisherigen "Sanierungs"anfänge ja nicht aus eigener Kraft geftaltet, sondern auf der Grundlage einer sustemati= schen Bumpwirtschaft entwickelt worden waren. Und nach allen bisher bereits aufgenommenen Auslandsanleihen wurde die schon von Seipels Vorgangern angestrebte große Völkerbundsanleihe immer dringen= der notwendig. Die Lebensunfähigkeit des in St. Germain konstruierten Österreichs verlangte ein uferloses Hineinpumpen fremder Mittel, wobei allmählich gang Öfterreich zum Pfandobjekt wurde.

Ohne die Völkerbundsanleihe mußte Seipels Politik scheitern. Da von ihr immer noch nichts zu sehen war, wandte sich der Bundeskanzler im August an den Völkerbund mit der Bitte um einen Vorschuß auf die in Aussicht gestellte Anleihe.

Freilich hätten all diese Bitten und Vorstellungen kaum mehr Erfolg gezeitigt als in den vorangegangenen Jahren, wenn Seipel nicht außers dem einen neuartigen, nämlich politischen Weg eingeschlagen hätte. Er ging auf Reisen in die verschiedensten Hauptstädte Europas und erstlärte, die österreichische Frage sei nicht nur ein sinanzielles Problem, sondern auch ein politisches. Und als die Völkerbundsanleiheverhandslungen sich weiterhin unliedsam verzögerten, beschäftigte er sich mit dem "mitteleuropäischen" Problem, ließ Erwägungen verlauten über sinanzielle Verhandlungen mit Österreichs Nachbarr, mit Verlin, Prag und insbesondere Rom. Um 21. August 1922 trat Bundeskanzler Seipel in Begleitung seines Finanzministers die neue Reise an, die diesem anzgekündigten Zweck dienen sollte und die beträchtliches Ausselen erregte,

Einsparungen und Steuererhöhungen

Gegen die Inflation: Gründung einer Notenbank — Goldkronen

Um die Völkers bundsanleibe

Seip politische : Borschlag einer italienischösterreichischen Zoll- und Währungsunion vor allem, als Seipel dann bei seinen Verhandlungen mit der italienissichen Regierung (in Verona) eine italienisch=österreichische Zollsund Währungsunion vorschlug. Durch dieses Ausspielen italienissicher Möglichkeiten gegenüber Frankreich und seinen Trabanten, inse besondere den Tschechen, gelang es Seipel, Paris zur Eile zu bewegen, das entsprechend auf Genf einwirkte:

Seipel vor dem Bölferbundsrat

Die österreichische Sanierung wird auf die Tagesordnung des Völkerbundsrates gesett. Bereits am 2. September 1922 kann Seipel nach Genf abreisen, wo er am 6. September vor dem Kat erscheint und die Notwendigkeit einer Anleihe für österreich vertritt. Er schildert die Wirtschafts= und Finanznot österreichs (die eine Ausswirkung von St. Germain war) und belegt sie mit nüchternen Zahlen. Zum Beispiel gibt er über die Inflation und die katastrophale Entswertung der österreichischen Krone solgende Bergleiche:

Inflationszahlen

```
100 Schweizer Franken = 567 Aronen im Juli 1919
= 2702 , am 1. Juli 1920
= 12200 , , 1. Juli 1921
= 360000 , , 1. Juli 1922.
```

- und stellt demgegenüber die Lebenshaltungskoften in Ofterreich.

```
Zum Beispiel kosten: 1 Brot 6600 Kronen
1 Kilo Kohle 700 "
1 Hemb 200000 "
```

Die Reaftion des Bölferbundsrats So wirkungsvoll Seipels Argumentationen sind, so würde die so erzielte Erkenntnis der grauenhaften österreichischen Not kaum Veranlassung gegeben haben, daß England und Frankreich wirklich etwas unternehmen. Daß Bundeskanzler Seipel im Laufe seiner weiteren Ausführungen in Aussicht stellt, daß österreich lebensfähig werden könne, wenn ihm jeht geholsen werde, daß die Investierungen sich also rentieren würden, erscheint den Mitgliedern des Völkerbundsrats schon interesssanter. Lehten Endes ist es aber die politische Erwägung, daß österereich bei seinen Nachbarn unerwünschte Anlehnung suchen (siehe den Vorschlag in Verona) und finden könnte, die schließlich den Völkerbundsrat dazu veranlaßt, die Anleihe zu bewilligen.

Die "Genfer Protofolle" Wobei man sich freilich nicht die Gelegenheit entgehen läßt, den bereits seit Jahren beschrittenen Weg der politischen Erpressung aus wirtschaftlichen Anlässen sortzusehen. Die "Genfer Protokolle", in denen die Rreditbewilligung mit allen Bedingungen niedergelegt ist und die am 4. Oktober 1922 von dem Schuldner Österreich einerseits (vertreten durch Herrn Seipel, der zum zweiten Male vor dem Völkersbundsrat erscheint) und den Gläubigern England, Frankreich, Italien und der Tschecho-Slowakei andererseits unterzeichnet werden, sprechen eine kaum mißzuverstehende Sprache. Es handelt sich um drei Protokolle:

Das Protokoll I enthält den Text:

"... Die Regierung der Republik Osterreich anderseits verpflichtet sich gemäß dem Wortlaute des Artikels 88 des Bertrages von St. Germain, ihre Unabhängigkeit nicht aufzugeben; sie wird sich jeder Bershandlung und jeder wirtschaftlichen oder finanziellen Bindung entshalten, welche geeignet ware, diese Unabhänggikeit direkt oder indirekt

3u beeinträchtigen.

Diese Verpflichtung läßt Österreich unter Wahrung der Bestimmungen des Vertrages von St. Germain seine Freiheit in bezug auf Zolltarise, Handels= und Finanzabkommen und im allgemeinen hinsichtlich aller sein Wirtschaftsschstem und seine Handelsbeziehungen betreffenden Angelegen= heiten. Vorausgeseht ist jedoch, daß Österreich seine wirtschaftliche Unsabhängigkeit nicht dadurch antastet, daß es irgendeinem Staate ein Sondersschstem oder ausschließliche Vorteile zugesteht, die geeignet wären, diese Unsabhängigkeit zu gefährden..."

und gestaltet damit die von der Entente erzwungene "Selbständigkeit" Österreichs noch unabänderlicher. Österreich muß eine weitere internationale Schranke zwischen sich und dem Reich aufrichten und sich ernneut zum Nicht=Unschluß verpslichten.

Das Protokoll II enthält dann endlich den Rredit, über den es im Artikel 1 heißt:

"Die österreichische Regierung wird unter der Garantie, die sich aus dem vorliegenden Abkommen ergibt, Staatsobligationen im notwendigen Ausmaß ausgeben können, um einen wirklichen Gesamtertrag von höchstens 650 Millionen Goldkronen zu erreichen..."

#### Der Artikel 4 bestimmt:

"Der Erlös dieser Anleihe wird nur unter der Berantwortlichkeit des vom Bölkerbundsrat eingesetzten Generalkommissär und gemäß den von der österreichischen Regierung laut Protokoll Ar. III übernommenen Verpflichtungen verwendet werden können."

Dieser Generalkommissar wird mit Vollmachten ausgestattet, die ihn das gesamte österreichische Staatswesen überwachen und beeinflussen lassen. Zur Überwachung der Anleihe=Angelegenheiten ist ferner ein Kontrollkomitee der Gläubigerstaaten eingesetzt.

(Dem Protofoll II find noch die Beilagen A und B hinzugefügt, die nähere Einzelheiten enthalten.)

Aus dem Protokoll III wird besonders deutlich, wie stark die Absmachungen darauf abgestellt sind, Österreich auf zunächst 20 Jahre (für diesen Zeitraum ist der Kredit vorgesehen) zu einer Art Völkerbundsskolonie zu machen. Die österreichische Regierung verpflichtet sich hier, vom Nationalrat die Ratissierung der Protokolle zu verlangen, binnen einem Monat ein (in Zusammenarbeit mit dem Völkerbund aufgestelltes) "Resorms und Sanierungsprogramm" vorzulegen mit rücksichtssloser Ausgabendrosselung und Sinnahmesteigerung, ferner ein Gesetz urgestellen, das die Regierung bevollmächtigt,

"ohne neuerlich an das Parlament herantreten zu muffen, innerhalb der Grenzen dieses Programms alle Maßnahmen zu ergreifen, die nach ihrer Meinung notwendig find, um bis zum Ende dieses Zeitabschnittes das budgetäre Gleichgewicht wiederherzustellen".

Das Protokoll III behandelt außerdem die umfassenden Rechte des Generalkommissars. Im § 4 heißt es über seine Aufgaben u. a.:

"... Seine Aufgabe wird es sein, auf der Durchführung des Reformprogrammes zu bestehen und sie zu überwachen. Der Generalkommissär wird seinen Sitz in Wien haben. Er wird sich das notwendige technische Personal bestellen können. Die Auslagen für den Generalkommissär und sein Personal werden vom Völkerbundsrate genehmigt und von der österereichischen Regierung getragen werden. Der Generalkommissär wird dem Völkerbundsrat über den Fortschritt der Reformen und die erreichten Erzebnisse monatlich Bericht erstatten. Dieser Vericht wird ohne Verzug den Mitgliedern des Kontrollkomitees übermittelt werden.

Die österreichische Regierung anerkennt, ohne Ermächtigung des Generalstommissäns weder über die Anleihebeträge verfügen noch Mahnahmen tressen zu können, die zum Ziele hätten, die Eingänge aus der Anleihe noch vor Fälligkeit zu verwerten. Die Voraussetzungen, von denen der Generalskommissär eine solche Zustimmung abhängig machen wird, sollen ausschließelich die schrittweise Durchführung des Reformprogramms sicherstellen und eine Entwertung der Pfänder, die für den Anleihedienst gewidmet sind, vers

hindern ..."

#### Und der § 5 bestimmt:

"Die österreichische Regierung wird als Pfänder für die garantierte Anleihe die Bruttoeinnahmen aus den Zöllen und aus dem Tabak= monopol und, falls es der Generalkommissär für notwendig erachten würde, im Eindernehmen mit ihm auch noch andere näher zu bezeichnende Pfänder widmen..."

Für die Verzinsung und Tilgung der Staatsobligationen (in Höhe von 650 Millionen Goldmark) übernehmen die "Vertragsstaaten" nämlich die Garantie nur bis zu 84%, während Österreich zur Sicherung die im obigen § 5 des Protokolls III ausgeführten Pfänder beizutragen hat.

Das politische Ergebnis dieser "Genser Protokolle" ist: Österreich verpflichtet sich zur äußersten "Selbständigkeit" (nämlich gegenüber dem Deutschen Reich) und übergibt diese "Selbständigkeit" vertrauensvoll der Entente bzw. dem Herrn Generalkommissär des Völkerbundes, der

zum eigentlichen Herrn Österreichs wird. —

Die "Genfer Protofolle" vor dem Nationalrat

Alls Bundeskanzler Seipel acht Tage später — am 12. Oktober 1922 — vor den Nationalrat trat, wurde er nicht sehr freundlich empfangen, nämlich mit dem Auf: "Es lebe der Anschluß an Deutschsland!" Es kam zu scharfen Angriffen gegen die Regierung. Aber schließlich entschied das zahlenmäßige Übergewicht der Regierungsparteien, der Christlich=Sozialen und der Großdeutschen (die sich ebenfalls verpflichtet fühlten, ihre Zustimmung zu geben!), während die in der Opposition stehenden Sozialdemokraten dem Bundeskanzler Landesperrat vorwarfen.

105 8. Abschnitt

Es ift in der Sat ein merkwürdiges Bild: Die "Großdeutsche Partei", die den Anschluß auf die Rahnen geschrieben hat, ist für die Aufgabe aller nationalen Rechte und den in den Genfer Protokollen ausgesprochenen Verzicht auf den Anschluß; die margiftische SPB. aber, die international eingestellte Sozialdemokratie, ist dagegen und schreit "Landesverrat"! Das ist das wahre Gesicht der parlamentarischen Demokratie. Das ift das Schickfal der Parteien, grundfabe" in diesem Shstem: Was bedeuten schon Grundsate? Wenn einer in den Regie= rungssesseln sitt, der andere aber in der "Opposition" steht und den ersteren hinausdrängen möchte - das sind Satsachen, die zu politischen Motiven werden, gegenüber denen die "Grundfäte" verblaffen muffen.

Mit 103 gegen 68 Stimmen nimmt der Nationalrat Ende November die Genfer Protokolle an (nachdem bereits am 12. November die Noten= presse stillgelegt worden war): Am 26. November 1922 ergeht das Bundesverfassungsgeset "über die Ausübung der außerordentlichen Vollmachten, die der Bundesregierung gemäß dem Genfer Protofoll Ar. III vom 4. Oktober 1922 eingeräumt werden". Und am darauf= folgenden Tage ergeht das Bundesgesetz "über die zur Aufrichtung der Staat8= und Volkswirtschaft der Republik Ofterreich zu treffenden programm" Magnahmen (Wiederaufbaugeseth)". Es ist nach folgenden Ubschnitten gegliedert:

"Wiederaufbau-geseh" und "Reform- und Kinana.

Abschnitt A: Berwaltungereform und Ersparungemagnahmen.

Abschnitt B: Einnahmen.

Artikel I: Bölle und Ausfuhrabgaben.

Artifel II: Monopole.

Artitel III: Berbrauchsfteuern.

Artifel IV: Dirette Steuern.

Artifel V: Berfehresteuern und Gebühren.

Abschnitt C: Landes= und Gemeindefinangen. Artifel I: Realsteuern.

Artifel II: Mietzinsabgabe.

Artifel III: Besteuerung von Eleftrigität und Gas. Artifel IV: Bundeszuschüsse und Steuerertragsanteile.

Utschnitt D: Rreditermächtigungen.

Abschnitt E: Durchführung.

- die das Thema klar beleuchten. Die Beilage zu diesem Gesetz trägt die Überfchrift "Das Reform= und Finangprogramm auf Grund der am 4. Oktober 1922 in Genf unterzeichneten Ronvention" und enthält die in den Protokollen geforderten rigorosen Ginsparungs= und Einnahmensteigerungsmaßnahmen.

Der Rampf um die Genfer Protofolle ift ntichieden. Die Ausein= andersetzung zwischen Unschlußwollen und Ententehilfe ist eindeutig Bugunsten der letteren entschieden, der Weg Österreichs für die kommen=

den Jahre vorgezeichnet. —

Der Generalkommissar des Bölferbundes in Wien Im Januar 1923 traf ber neue Herr Österreichs, der Generals kommissar des Völkerbundes (der bisherige Bürgermeister von Rotterdam, Dr. Alfred Zimmermann), in Wien ein. Mit weitreichens den diktatorischen Vollmachten versehen, wirkte er nunmehr bei der Aufstellung des Staatshaushalts mit und hatte die letzte Entscheidung bei allen staatlichen Ausgaben. Allmonatlich gingen seine Verichte an den Völkerbundsrat, die zeigten, wie er Einsparungen, Absetzung vorsgesehener Ausgaben, Einnahmesteigerungen erzwang, selbst wenn die Bundesregierung dadurch veranlaßt wurde,

"Interessen und Wünschen von mehr ober minder wichtigen Bevölkerungsgruppen zuwiderzuhandeln".

Scheinblüte ber Wirtschaft Aber die ersehnte "Sanierung" der österreichischen Finanzen durch die große Völkerbundsanleihe ist nun da. Die "Belebung der Wirtsschaft" kann nicht mehr ausbleiben. Und in der Tat: der Kreditsegen bringt eine starke Geschäftsbelebung. Allerorten tun sich Wirtschaftsunternehmungen auf. Das Geld rollt. Aber: Es ist nicht die wertesschaffende Arbeit selbst, die Erzeugung von Gütern, die Produktion, die diese Wirtschaftsblüte hervorrust. Diese Belebung ist vielmehr das Erzeugnis einer Börsenhausse: Diese "Blüte" ist eine Scheinblüte!

Aber zunächst mag es den Anschein haben, daß es ganz gut geht, jedenfalls besser als im Deutschen Reich — ein Umstand, der gerade keine Anschlußpropaganda darstellt. Trothem zeigen sich auch in dieser Situation die wahren Gefühle der österreichischen Bevölkerung, die nun überall das Bestreben zeigt, in Sammlungen, Hilfsausschüssen usw. den Volksgenossen im Reich zu helsen. —

Arbeitslosigfeit

Wie zweiselhaft Österreichs wirtschaftliche Situation in Wirklichkeit ist, zeigt die große Arbeitslosigkeit (etwa 130000 Arbeitslose im Februar 1923, davon fast 100000 in der Bundeshauptstadt Wien). Und es erweist sich, daß nicht Auslandskredite solches Elend beseitigen können, sondern Produktion.

Außenhandels= verträge Der Bundeskanzler bemühte sich, eine solche Belebung durch Außen= handelssteigerung zu erzielen und erreichte in der Folgezeit eine ganze Reihe von Verträgen außenhandels= und wirtschaftspolitischer Natur mit verschiedenen Staaten.

Im Juni 1923 mit Italien und Frankreich, im September 1923 mit Polen, im Januar 1924 mit ber Türkei, im Mai 1924 mit Großbritannien, im Juli 1924 mit Italien, im November 1924 mit der Tschecho=Slowakei.

Zusahabkommen zum deutsch= österreichischen Wirtschaftsabkommen

(Insbesondere sei auch das Zusatabkommen zum beutsch-öfterreichtischen Wirtschaftsabkommen vom 1. September 1920 (siehe 6. Abschnitt) erwähnt, das am 12. Juli 1924 zustande gekommen ist, nachdem bereits im Marg bes gleichen Nahres Reichstangler Marr und Reichs= außenminister Strefemann wirtschafte= und finangpolitische Fragen mit ber Bundegregierung in Wien besprochen haben.)

All diese Wirtschaftsbeziehungen bewirkten in der Sat eine gewisse Wirtschaftsankurbelung, wobei sich das ausländische Rapital an den Spekulationen der Wiener Borse rege beteiligte. Der Staatshaushalt Staatshaushalt für das Nahr 1924 wies nur noch einen Fehlbetrag in Höhe von etwa 830 Milliarden Kronen (= 60 Millionen Goldkronen) auf. —

Um 21. Oktober 1923 fanden zum zweiten Male Nationalrat&= wahlen mit folgendem Ergebnis statt:

Nationalrats.

| Christlich=Goziale |   |  | 81 | Site | (82) |
|--------------------|---|--|----|------|------|
| Gozialdemotraten   | , |  | 68 | 11   | (66) |
| Großdeutsche       |   |  | 11 | 22   | (22) |
| Landbund           |   |  | 5  | "    | (4)  |

(Die in Rlammern beigefügten Bahlen stellen das Ergebnis ber vorhergehen= den Nationalratswahlen vom 16. Oktober 1920 dar — siehe 6. Abschnitt.)

Die Christlich=Sozialen behaupteten sich also; die Erfolge der margi= stischen Opposition waren mäßig. Trokdem konnte das innenpolitische Bild Ofterreichs teineswegs als "befriedet" angesehen werden. Der Austromargismus als heftiger Gegner des Prälaten Seipel führte Mustroseinen Rampf nicht nur auf der Ebene der parlamentarischen Spiel= regeln, sondern sette alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel inner= und außerhalb der "Berfaffung" ein. Die Inszenierung anhaltender Streiks, die Gründung des marriftischen "Republikanischen Schutz bundes" als Terrortruppe der SPÖ. (von der im darauffolgenden 9. Abschnitt noch eingehender die Rede sein wird) zeigten die gespannte Situation, die eine besonders grelle Beleuchtung am 1. Juni 1924 er= fuhr, als der sozialdemokratische "Rurz"arbeiter Neworek ein Re= volverattentat auf den Bundeskangler verübte, um - wie er angab — das Massenelend an dem Verantwortlichen zu rächen. Seipel wurde durch einen Lungenschuß schwer verlett, kam jedoch nach einigen Wochen Krankenlager mit dem Leben davon. Die SPÖ. rückte natürlich von dem Attentat als solchem ab, was freilich an ihren wahren Gefühlen wenig änderte.

Aftionen

91ttentate auf Geipel

Wenige Monate sväter gelang es ihr endlich, Seivel zu stürzen. Um 4. November 1924 stellten die margiftisch gelenkten Bundesbahn= angestellten an die Regierung ultimative Forderungen auf Gehalts= erhöhungen, die abgelehnt wurden. Um 7. November zerschlugen sich die Berhandlungen; der Streit an den Bundesbahnen brach aus, und die Regierung Seipel trat zurud. (Der Streik wurde einige Seipels Raduttt Tage später durch Regierungszugeständnisse beigelegt.)

Strelt bei ben Bundesbahnen

Seipel wich damals der gewaltsamen Auseinandersetzung mit dem Marxismus noch aus. Die beiden folgenden Rabinette unter dem chrift=

Erfte und zweite Regierung Ramet

lich=sozialen Bundeskanzler Dr. Ramek (zehnte und elkte Regierung der Republik Österreich) stehen zwar abermals unter dem vorherrschen= den Einfluß der Christlich=Sozialen Partei (die Seipel nach wie vor leitete), sollen jedoch einer Entspannung der christlich=margistischen Gegensäte dienen. Von Dr. Ramek kann angenommen werden, daß er der SPÖ. erträglicher erscheinen wird als Seipel; denn erstens ist er eben nicht der den Margisten besonders verhaßte Seipel und außerdem nicht Geistlicher wie Seipel, sondern Rechtsanwalt, zweitens war er 1919/20 Mitglied des dritten Rabinetts Renner.

Das am 20. November 1921 zustande gekommene Kabinett Kamek stellt abermals eine dristlichsozial=großdeutsche Roalition dar mit 7 christlich=sozialen und 2 großdeutschen Ministern, unter den letzteren als Vizekanzler und Innenminister der Großdeutsche Dr. Waber. Der Christlich=soziale Vaugvin, der den margistischen Einfluß aus dem Bundesheer weiter verdrängte, blieb Heeresminister. Im übrigen war die neue Regierung jedoch bereit, der SPO. gegenüber möglichst wenig schroff auszutreten. Die schon seit einiger Zeit im Gang befindlichen austromargistischen Bürgerkriegsvorbereitungen ersuhren hierdurch freizlich keine Unterbrechung.

Schilling. Währung Das darauffolgende Jahr 1925 brachte am 2. März die Einführung der Schillingwährung (auf Goldbasis), die nun die so arg in Miß= kredit gebrachte Krone ablöste.

1 Schilling = 10000 Papierkionen (= 0,59 Reichsmark).

Wiederaufleben der Anschlußbewegung

Unschluß ober Donaukonföderation Im Jahre 1925 konnte ein gewisses Wiederausleben der Unschluß= bemühungen sestgestellt werden, was 3. B. in der Gründung der "öster=reichisch=Deutschen Arbeitsgemeinschaft" in Wien zum Ausdruck kam — und in der Gründung eines "Österreichisch=Deutschen Volksbundes". Gegenüber den verschiedentlich auftretenden Ten=benzen zu einer "Donaukonföderation" (einer engen Zusammen=arbeit der Nachsolgestaaten der Habsburger Monarchie) erklärte der Vizekanzler Dr. Waber (Mitglied der Großdeutschen Partei) im Rahmen einer Ansprache (April 1925):

"Was von der Donaukonföderation gesprochen wurde, ist nur Faselei. Aber in die weitesten Kreise nuß die Überzeugung eindringen, daß es für die österreichische Frage nur eine Lösung gibt: den Anschluß an das große deutsche Baterland!"

Und als im darauffolgenden Monat Deutschland die Jahrtausends feier der Rheinlande festlich beging, fand aus diesem Unlaß auch in österreich eine große nationale Rundgebung statt, die ganz im Zeichen des geforderten Unschlusses stand und bei der sich Vertreter aller Parteien zu Sprechern des Anschlußgedankens machten.

Diese Entwicklung erfuhr in den ersten Monaten des Jahres 1926 sogar noch eine gewisse Steigerung, hervorgerufen durch den allgemeinen und Widerspruch gegen die Ententeabsichten, Österreich mit der sogenannten "Rleinen Entente" in Beziehung zu bringen, und gegen die damit in Verbindung stehenden Ideen von der "Donaukonföderation". Wenn auch die Chriftlich=Sozialen diesem Gedanken nicht gang fernstanden und ihn sogar mitunter historisch zu begründen suchten, so wurde er doch von der Bevölkerung in ihrer Mehrheit entschieden zuruckgewiesen. Die Anschlußbewegung erhielt dadurch neuen Auftrieb und lebte wieder Anschlußgedanke auf. (Und am 6. Juni 1926 forderte die Großdeutsche Partei auf Genfer ihrem Innsbruder Parteitag erneut den Anschluß, nachdem der groß= deutsche Abgeordnete Dinghofer bereits am 15. Januar im National= rat die Zollunion mit dem Reich gefordert hatte.) Freilich durfte der theoretische Charakter solcher Aktionen nicht übersehen werden: Die Genfer Protokolle waren zur Richtschnur jeglicher Außen= und auch Innenpolitik gemacht worden, und dort stand es anders zu lesen.

Donau= tonföberation Aleine Entente

Brotofolle

Im Geiste dieser Protokolle und ihrer Erfüllung regierte auch das Weitere Auben-handelsverträge Rabinett Ramek. Auf dem Gebiete des Außenhandels gelang es ihm, weitere vertragliche Abmachungen mit dem Ausland zu treffen.

handelsverträge

Im Januar 1926 mit ber Schweig, im Marg 1926 mit ber Sichecho=Glowafei, im April 1926 mit Ungarn und Polen, im Mai 1926 mit Jugoflawien und Schweden.

Das wirtschaftliche Elend breiter Bevölkerungsschichten wurde damit Steigende freilich nicht behoben. Dieser Nährboden marzistischer Propaganda lossgeit sollte bald seine blutigen Früchte tragen. Die Arbeitslosigkeit ging nicht zurück. Sie erreichte im Januar 1926 die Zahl von 250 000, also annähernd doppelt soviel wie vor 3 Jahren—und dies alles im Zeichen ber "Sanierung" durch die Genfer Protofolle.

#### 9. Abschnitt:

### Austromarzismus

Die SBO, in der Opposition

Seit dem November 1920 — im Anschluß an die ersten Nationalrats= wahlen, die für den Marrismus so verlustreich gewesen waren — waren Die Sozialdemokraten aus den Regierungen der Republik Österreich ausgeschaltet. Damals war das zweite Rabinett Manr (als fünfte Regierung Österreichs - siehe 6. Abschnitt) als rein bürgerliches Rabinett gebildet worden. Die SPÖ. (Gozialdemokratische Partei Hiterreichs) blieb draugen. So war es unter Mahr wie auch unter den nachfolgenden Bundestanglern Schober, Seipel, Ramet. Der Marrismus in seiner sozialdemokratischen Spielart stand also seit Ende 1920 in der Opposition und versuchte, wieder ans Ruder zu kommen, wobei er sich teineswegs auf parlamentarische Mittel beschränkte, sondern auch terroriftische Uktionen nicht verschmähte. Während die SPD. (Sozialdemofratische Partei Deutschlands) infolge ihrer häufigen Regierungsbeteiligung im Reich und beffen Ländern und ihrer damit verbundenen Sorge um ihre Ministersessel bes öfteren "Ronzessionen" um der "Roalitionen" willen machte, wie es im parlamentarischen Snitem üblich ift, und somit ein "gemäßigteres" Gehaben zur Schau trug, - stellte die in langjähriger Opposition gegen die Regierung be= findliche Sozialdemokratische Partei Osterreich & (SBO.) die marrifti= ichen "Grundfäte" wesentlich stärker in den Bordergrund (den Bräuchen der "Opposition" im parlamentarischen System entsprechend). Diese österreichischen Marriften ("Auftromarriften") gebärdeten sich somit wesentlich radikaler als ihre Gesinnungsgenossen im Reich und gaben damit dem Begriff "Auftromarrismus" fein besonderes Gepräge.

Der "Austromarxismus"

Parlamentarische Obstruttion

In der eigentlichen Parlamentsarbeit trieb die SPÖ. entweder Obsstruktion oder sie stellte unmögliche Anträge, um sie für die Massenspropaganda auszunuten.

Der spätere — recht "kurzsristige" — chriftlich-soziale Bundeskanzler von Streeruwit (1929 — siehe 11. Abschnitt) beklagte sich einmal bitter über biese Methode:

"Ein politisches Rampfgebiet besonderer Urt war die Verhandlung bes Staatsvoranschlages im Plenum und im Budgetausschuß des National-

rates. Mit einer in forgfältigfter Weise erfolgten Rollenverteilung wurden bon der Opposition Forderungen erhoben, die ein Bielfaches ber überhaupt bentbaren Beträge ausmachten. Diefe Uberansprüche follten bann burch Streichung aller jener Dinge ausgeglichen werden, die ber Staatsautorität für die Standeserhöhung oder Ausruftung von Beer, Polizei und

Gendarmerie zu dienen hatten.

Die alte Geschäftsordnung bes Parlaments ift heute tot und vergeffen. Wer erinnert sich aber nicht ruckschauend der zahllosen, von sozialdemos tratischen Abgeordneten gestellten ,Minderheitsantrage', die nicht etwa eingebracht wurden, um ben Inhalt zur Sat werden zu laffen - bie Einbringer waren ja beffen ficher, daß folche haushaltzerftorenden und fonft gefährlichen Unträge von ber Mehrheit wurden abgelehnt werden -, fondern um fich in den eigenen Preffeberichten als Wohltater der Menschheit, die Gegner aber als hartherzige und einsichtslose Befämpfer sozialen Fortforittes hinzustellen. Gang dem gleichen Zwed biente eine Fülle von ,dring= lichen Anfragen', deren Einbringer, von der sozialdemokratischen Rlubleitung planvoll vorgeschickt und angeleitet, es vortrefflich verstanden, den haß gegen bie Mehrheit und gegen die Regierung zu schüren. Dazu waren diese Unfragen auch ein vorzügliches Mittel, um die Sagesordnungen zu berrammeln, Die Behandlung lebenswichtiger Dinge aufzuschieben, und 3war fo lange, bis bon ben burgerlichen Mehrheiten gewisse Bugeftandniffe ermungen wurden." (von Streeruwit, "Springflut über Dfterreich". 1937.

Außerdem baute der Austromarzismus (für die von ihm einmal ins Das rote Wien Auge gefaßte gewaltsame Außeinandersetzung) seine Positionen forgfältig aus, insbesondere sein Abergewicht in der Bundeshauptstadt Wien, in der er die Mehrheit besaß und die infolgedessen von einem sozialdemokratischen Bürgermeister (Seit) beherrscht wurde, der 1923 außerdem "Landeshauptmann" des "Bundeslandes" Wien (entsprechend der Berfassung) wurde. Seitz machte die Wiener Stadt= verwaltung zu einer margistischen Machtposition ersten Ranges. Seine Politik (Personalpolitik, Steuerpolitik, Wohnungspolitik usw.) war völlig margistisch. Wien war "rot"!

Ein wichtiges Machtinstrument besaß der Austromargismus vor allem Die Gewerfichaften auch in den Gewerkschaften, die er weniger zum Wohle der von ihm verführten Arbeiterschaft als zur Erreichung seiner eigenen politischen Ziele im "Rlaffenkampf" einsette. Mit zahlreichen Streiks kämpfte Marxiftliche er gegen die driftlich=sozialen Regierungen. Zum Beispiel sei an den am 11. Dezember 1923 ausgebrochenen Streik von Post= und Zoll= beamten gegen die Regierung Seipel erinnert, der gleichzeitig zeigte, wie stark sich der Margismus auch in der Beamtenschaft festgesetzt hatte. Besonders große Ausmaße nahm der im Frühjahr 1924 folgende Bankenstreik an, ein Streik der Bankangestellten (die neben Gehalts= erhöhung die Abschaffung des Schalterdie istes an Nachmittagen forderten).

(In diesem Zusammenhang sei an den katastrophalen Bankenkrach im Sommer 1924 erinnert, den der Jude Castillioni als Leiter der

Bankenkrach Castillioni

Zentralbank der Sparkassen durch seine gewissenlosen Inflations spekulationen bewirkt hatte. Nicht nur die Zentralbank, sondern auch zahlreiche andere Banken brachen im Gesolge dieser Entwicklung zussammen, wodurch zahlreichen kleinen Sparern ihre sauer verdienten Rücklagen geraubt wurden. Was im Reich die jüdischen Großschieber Sklarz, Rutisker, Barmat, Sklarek (Bd. 1918—1933, S. 68, 119 bis 120, 154) bedeuteten, das waren in österreich jüdische Gaunerthpen wie Castillioni und Sigi Bosel — ein Symptom jüdischer Volksausbeutung, staatlicher Fäulnis und moralischer Zersetung).

Der sozials demotratische Kampf gegen Setpel Die regierungsseindliche Radikalisierung des Austromarzismus nahm ein besonders schnelles Tempo in der "Ara Seipel" an, als die Spö. die Regierung des von ihr besonders gehaßten Prälaten Seipel (erstes und zweites Radinett Seipel, 31. Mai 1922 bis 7. November 1924) bestämpste, deren Wirken bereits im vorhergehenden (8.) Abschnitt beshandelt wurde. Das dort erwähnte marzistische Revolverattentat auf Seipel auf dem Wiener Südbahnhof am 1. Juni 1924 warf ein gresses Schlaglicht auf die steigenden Spannungen.

Die Säuberung der Bundeswehr von marxistischen Elemenien Der Austromarzismus beschränkte sich jedoch bei der Vorbereitung der von ihm angestrebten Auseinandersehung nicht auf einzelne Terrorzakte, sondern schuf sich auch eine militärisch organisierte Truppe — inszehesondere nachdem der frühere sozialdemokratische Heeresminister, der Jude Dr. Julius Deutsch, unter der christlichzsozialen Bundeskanzlerzschaft Mayr 1920/21 (siehe 6. Abschnitt) ausgebootet und durch den Christlichzsozialen Vaugoin ersetzt worden war. Denn die "Bundeszwehr" (früher "Volkswehr"), die eine völlig sozialdemokratisch konztrollierte und geleitete Parteiarmee gewesen war, wurde nun im antimarzistischen Sinne reorganisiert. Aeben einer umfassenden Säuberung wurde von nun an die Praxis eingeführt, den Ersak nicht mehr aus dem marzistischen Lager zu holen, sondern aus den christlichzsozialen Rreisen und den Heimatwehren.

Die Ergebnisse dieser Maßnahmen zeigten sich wenige Jahre später, als 3. 3. die "Bertrauensratswahlen" beim Bundesheer im Jahre 1928 (so etwas gab es damals immerhin noch) folgendes Resultat auswiesen:

"Unparteiischer" Wehrbund (in Wirklichkeit driftlich=sozial) 212 Man= bate (früher 78)

Sozialdemofratischer Wehrverband 62 Mandate (früher 118).

Republikanischer Schutzbund Der Austromarzismus entwickelte demgegenüber seine früheren "Arbeiterwehren" und "Ordner" (siehe 3. Abschnitt) zum "Republi=kanischen Schukbund" (1924), den der von früher her als Heeres=minister bekannte Jude Deutsch gründete.

In einer "Die Faschistengefahr" betitelten Schrift erklärte Deutsch u. a.: "Unsere Schulen und Unterrichtskurse, unsere Versammlungen und Vorsträge, unsere Zeitungen und Vücher mussen das Proletariat lehren, wehrshaft zu sein...

Wir muffen in Bataillonen, Rompanien und Bügen formiert fein, um einen brauchbaren, schlagfertigen Apparat zu bilden."

Diese Rlaffenkampfvorbereitungen des Republikanischen Schutz= bundes nahmen wenige Zeit später in noch ftarkerem Mage militärischen Charafter an, als es der SBÖ, gelang, einen früheren Berufsoffizier an die Spite dieser Parteigruppe zu stellen, den General Körner. —

Der vom Austromarzismus geführte Rampf gegen das Rabinett Rad Setpels Seipel endete vorerst — wie im 8. Abschnitt bereits ausgeführt — mit dem Unfang November 1924 entfesselten Bundesbahnftreif und dem daraus resultierenden Rücktritt Seipels (da sich Seipel noch nicht stark genug fühlte, es auf eine gewaltsame Auseinandersetzung mit den Margisten ankommen zu lassen). Die anschließend folgende christlich= joziale Regierung Ramek (siehe 8. Abschnitt) bemühte sich dann auch, ein besseres Verhältnis zur SPÖ. herzustellen — allerdings vergeblich. Die Not breitester Bevölkerungsschichten als Basis margistischer Verhetzung, die anhaltende Wirtschaftsnot Ofterreichs (eine Viertelmillion Arbeitslose Anfang 1926) — all dies ließ die innenpolitischen Span= nungen nicht abnehmen. (Daran konnte auch die von der Regierung im Juni 1926 im Verhandlungswege erreichte Beendigung der Völker= bundskontrolle [die durch die "Genfer Protokolle — siehe 8. Ab= schnitt — eingeführt war] nichts ändern, zumal ja auch dieser Erfolg durch ständige wirtschaftliche Opfer erkauft worden war.) -

Im Sommer 1926 sah Seipel die machtpolitische Situation in seinem Sinne als gefestigter an und veranlaßte wieder einen mehr antimargi= stischen Rurs ber Christlich=Sozialen Partei. Ihren sichtbaren Ausdruck fand diese Wandlung in der im Juni erfolgten Ablösung des Unterrichtsministers Schneider, weil er ben sozialdemokratischen Wünschen in Fragen der Schulreform zu weit entgegengekommen war. Er wurde durch den bisherigen Landeshauptmann der Steiermark, ben Christlich=Sozialen Dr. Rintelen, ersett. (So entstand die elste Regierung, das zweite Rabinett Ramek.)

Seipel trat nun überhaupt wieder mehr aus feiner zeitweisen politi= schen Reserve heraus. Er zeigte sich besonders am 3. Oktober 1926 beim "ersten Paneuropa=Rongreß" des jüdisch-bastardierten Grafen Coudenhove=Ralergi (den Vorsit hatte der aus dem Reich herbei= gereiste Sozialdemokrat Paul Löbe) und dokumentierte damit gleich= zeitig ben "übernationalen" Grundzug seines Wesens und feiner Politik. Und als der Austromarzismus am 15. Oktober 1926 die Re= gierung Namek in gleicher Weise stürzte wie seinerzeit das Rabinett Seipel (nämlich mit einem neuerlichen Streif der Bundesbahn= angestellten), da heißt der Nachfolger Ramets wieder Seipel!

Diese neue Regierung, das dritte Kabinett Seipel, stellt eine offene

Aufhebung ber Bölterbunds= tontrolle

Meuer antimarxistischer Rurs der Christlich. Sozialen

Zwelte Regierung

Seipel auf bem Paneuropa-Rongreß

Dritte Regierung

Antimarxistische Rampfansage Seipels

Rampfansage an die Margiften dar. Es ift die zwölfte Regierung ber Republik Osterreich, zustande gekommen am 20. Oktober 1926 und zusammengestellt von der gleichen Roalition: 6 christlich=soziale und 2 großdeutsche Minister. (Vizekangler ift der Großdeutsche Dinghofer). Bereits in seiner Regierungserklärung kündigt Seipel einen radikalen Umschwung an. Er kann nichts anderes bedeuten als eine Urt christlich= sozialer "Diktatur". Bezeichnend ift, daß er die absolute Gefolgschaft seiner Partei verlangt und andererseits fordert, daß sich die der Partei angehörenden Landeshauptleute den Richtlinien der Partei unter= ordnen. Es ift offensichtlich, daß er auf diesem Wege den ihm unbequem gewordenen Föderalismus eindämmen will. Gleichzeitig wünscht er den Ausgleich mit den Großdeutschen und dem Landbund, um so einen festen bürgerlichen Blod unter driftlich-fozialer Führung zu schaffen, der einen scharfen antimarriftischen Rurs steuern kann. (Die Verwirklichung dieser Tendenz, die sich 3. B. im darauffolgenden Jahre in der Aufstellung einer gemeinsamen bürgerlichen Wahlliste zeigt, gelingt jedoch nur teilweise.)

Bürgerliche Blockbildung

Die SPÖ. nimmt die antimarzistische Kampfansage Seipels entsprechend auf und antwortet wenige Wochen später (bei ihrem Linzer Parteitag im November 1926) mit dem — radikalen — sogenannten "Linzer Programm" der SPÖ., in dem der Kampf gegen die "Rlassenherrschaft der Bourgeoisie" proklamiert wird.

Linzer Programm der SPO.

Die in jener Zeit festzustellende Steigerung des margistischen Straßen= terrors ruft gleichzeitig die Abwehr der Organisationen der Heimat= wehren auf den Plan. Die blutigen Auseinandersehungen mehren sich, und einer dieser Zusammenstöße sollte zum äußeren Anlaß der ersten großen austromargistischen Gewaltprobe werden:

Blutige Luseinanderfegungen des "Schuhbundes" mit den "Heimatwehren"

Am 30. Januar 1927 kam es in Schattendorf im Burgenland zu Angriffen des Republikanischen Schuhbundes auf Angehörige einer "heimatschuhähnlichen" Organisation, der "Frontkämpferse vereinigung". Die Frontkämpfer setzen sich zur Wehr. Ein margistischer Schuhbündler und ein von einer verirrten Rugel getroffenes Rind blieben tot am Plate. Ein halbes Jahr später sollte dieses Erzeignis zum Ausgangspunkt blutiger Straßenschlachten in Wien werden!

Die Schattendorfer Vorgänge

Inzwischen setzte Prälat Seipel die Bemühungen um die Festigung seines bürgerlichen Regierungsblocks fort; er kam den Großdeutschen in der Frage der Schulresorm (Aufgabe der Konfessionsschule) entgegen, die später in dem Gesetz über die Schulresorm vom 2. August 1927 ihre gesetzliche Formulierung fand. Und in die dritten Nationalrats=wahlen am 24. April 1927 gingen die Christlich=Soziale und die Groß=deutsche Partei mit einem gemeinsamen bürgerlichen Wahlvorschlag (der "Einheitsliste") — mit folgendem Ergebnis:

Dritte Nationaliats: wahlen

| Christlich=Goziale |  |  | 73 | Sitze | (81) |
|--------------------|--|--|----|-------|------|
| GBS                |  |  | 71 | 22    | (68) |
| Großdeutsche       |  |  | 12 | 2)    | (11) |
| Landbund           |  |  | 9  | 11    | (5)  |

(Die eingeklammerten Zahlen enthalten bas Ergebnis der vorhergebenden Nationalratswahl vom 21. Oftober 1923.)

Unter den neugewählten driftlich=fozialen Abgeordneten befand fich erft= malig ber Rechtsanwalt Schuschnigg aus Innsbrud, der später noch un= rühmlich befannt werden follte.

Die Christlich-Sozialen hatten Verluste erlitten, sowohl zugunsten ihrer Roalitionsgenoffen und des Landbundes wie auch der Margiften. Aber der bürgerliche Regierungsblock blieb erhalten. Zu seiner Stärkung Bierte Regierung Geipel wurde nun noch ein Landbündler, Hartleb, in die Regierung herein= genommen (19. Mai 1927). Er wurde Bizekanzler an Stelle von Ding= hofer. So sah das vierte Rabinett Seipel (die dreizehnte Regierung) aus, unter deren Regime es zur großen Außeinandersetzung mit dem Austromarzismus kommen sollte. Der bürgerliche Block war auch nach ber Hereinnahme des Landbundes ftart mit inneren Schwierigkeiten beschäftigt. Gegensählichkeiten, die sich auf die Dauer nicht überbrücken Schulreform und Zolltarijnovelle ließen, versuchte man auf dem Wege des ebenso üblichen wie üblen Parteien="Ruhhandels" zu beheben. Ram Seipel den Großdeutschen in der Frage der weiter unten noch zu behandelnden Schulreform ent= gegen, so mußten die Großdeutschen andererseits Seipels Zolltarif= novelle vom 24. Mai 1927 schlucken, durch die der Bundeskanzler die eigene Produktion zu heben hoffte, indem er die Zölle erhöhte. Die angestrebte Zollunion mit dem Deutschen Reich wurde damit wieder in weite Ferne gerückt — im Gegensatz zu den Tendenzen der Großdeutschen und des Landbundes, die einen wirtschaftlichen Zusammen= schluß mit dem Reich (als schwachen Erfat für den Unschluß) wünschten. Demgegenüber hatte es doch nur mehr theoretischen Charatter, wenn der Großdeutsche Parteitag (am 20. Juni 1927 in Wien) sich wieder einmal für den Anschluß aussprach. — Die Gegengabe an die Großdeutschen (für die Zolltarifnovelle) — das Schulgesetz wurde am 2. August 1927 vom Nationalrat angenommen. Es war in der Sat ein schweres Opfer der Chriftlich-Sozialen, daß sie die reine Konfessionsschule fallen ließen. Aun, es war nicht der erste Grundsak, der in der parlamentarischen Geschichte auf dem Altar der zu erhalten= den Ministersessel geopfert worden ist. Das Schulgeset sah im übrigen eine Schulresorm vor, die eine Angleichung an die Schulverhältnisse im Reich brachte.

Inzwischen hatten sich jedoch viel eindrucksvollere Ereignisse abgespielt: Die weiter oben behandelten Zusammenstöße in Schattendorf vom 30. Januar 1927 hatten die übliche polizeiliche und dann gericht=

liche Untersuchung erfahren und führten im Juli 1927 zur Gerichts= verhandlung vor dem Wiener Schwurgericht (5. bis 14. Juli). Der "Schattendorfer Prozeß" endete schließlich am 14. Juli mit einem Freispruch der angeklagten Mitglieder des "Frontkämpferverbandes", die ja in Notwehr gehandelt hatten. —

Mustromarxistische Hege Der Austromarxismus hält nun den Anlaß für gekommen, eine Machtprobe abzulegen. Am nächsten Morgen (15. Juli 1927) ent= wickelt sich auß zahlreich angezettelten Proteststreiks der Generalstreik. Die Hehe der Sozialdemokraten zieht alle Register. So schreibt z. B. die marxistische "Arbeiterzeitung":

"Eine Schurkerei ist diese Freisprechung, wie sie in den Annalen der Justig noch nie erlebt worden ist. Die eidbrüchigen Gesellen auf der Geschworenenbank haben die Angeklagten freigesprochen, und unter dem Siegesgeheul der angesammelten Frontkämpser sind sie in Freiheit gesett worden. Das sind keine Geschworenen, die sich über Recht und Gerechtigkeit so frech hinwegsetzen, das ist ehrloses Gelichter, dem für seinen schamlosen Freispruch Haß und Berachtung gebührt. Schuldtragend ist auch die insame Betze der Regierungsblätter des christlichesozialen Herrn Seipel und des Großbeutschen Dinghoser. Fluch und Schande allen, die an der Bereitlung der Sühne mitgewirft haben! Mit den Elenden auf der Geschworenenbank sind sie mitschuldig." (15. Juli 1927.)

Einschaltung der ommunistischen Agitation

In die sozialdemokratische Hetze schaltet sich eine im Laufe des Tages immer wirkungsvoller werdende kommunistische Agitation ein, so daß die sozialdemokratischen Führer bald die Gewalt über die von ihnen ins Leben gerusene Aktion verlieren. Die in Bewegung gebrachten Massen sind nicht mehr zu lenken.

Die blutigen Strakentämpfe in Wien

Aus dem Broteststreit werden riefige Strafendemonstrationen. Die Massen dringen in die Innenstadt ein. Der sozialdemokratische Bürger= meister Seit veranlagt die Zurudziehung der Polizei. Um die Mittag&= zeit sett jedoch der Polizeipräsident Schober (Bundeskanzler 1922, siehe 7. Abschnitt) auf Seipels Veranlassung die Polizei gegen ben marriftischen Aufruhr ein — benn das, was sich in Wiens Straßen abspielt, hat sich inzwischen zum Aufruhr entwickelt. Nach blutigen Barrikadenkämpfen muß sich die Polizei in den Ruftizpalast gurud= gieben. Und nun beginnt der Maffenfturm auf den Wiener Suftig= palast, der mit der völligen Demolierung des Gebäudes endet. Der Juftigpalaft brennt. (Daß diese Attion organisiert ift, beweift die Tatsache, daß die Menge in großer Ungahl Ölkannen mitgeschleppt hat!) Die inzwischen verstärkte Polizei stürmt den Plat, um der Feuerwehr den Weg zu bahnen. Gleichzeitig tobt der Aufruhr auch an anderen Stellen Wiens. Zeitungsgebäude, Polizeireviere, Wohnhäufer und Ladengeschäfte werden gestürmt und zerstört. Tote und Bermundete liegen auf Strafen und Pläten. Um nächsten Tage (16. Juli) leben Die Rämpfe an einzelnen Stellen erneut auf; aber jett gelingt es der Polizei

Brand des ustizpalastes und ben von der Regierung eingesetten Beimatwehren (die hauptsächlich in den anderen Bundesländern eingesett werden, wo ebenfalls Streiks und Unruhen aufflackern), den Aufstand zu ersticken. 82 Tote (darunter 5 Polizeibeamte) und über 2000 Verlette (barunter an die 100 Polizeibeamte) sind die Opfer der auftromargistischen Machtprobe in Wien!

Pralat Seipel hat gesiegt. Die Streiks verebben. Lediglich der Streikabbruch Berkehröstreif dauert noch an.

"Die Macht der Arbeiterschaft liegt in ihren wirtschaftlichen Rampfmitteln. Gie liegt barin, daß alle Raber stillsteben, wenn unfer starter Urm es will. Das wuchtigste Rampsmittel ber Arbeiterschaft ist die Stillegung ber Berfehrsbetriebe. Diefes Rampfmittel werden wir gunachft an= wenden."

— so schreibt noch am 18. Juli 1927 die sozialdemokratische "Arbeiter= zeitung". Um 19. Juli jedoch blaft die GBO. den Verkehröftreit ab. Die marxiftische Ihre Bersuche, aus den blutigen Strafenkampfen

(bie mehr unter bolichewistischer Führung als unter sozialdemokratischer Beeinfluffungsmöglichkeit geftanden haben — unter den annahernd 500 Berhafteten befinden sich zahlreiche ausländische kommunistische Agitatoren, unter ihnen 9 Sowjetruffen, und der kommunistische Reichstagsabgeordnete

jett noch innerpolitische Erfolge herauszuholen, schlagen sämtlich fehl Seipel lehnt alle marriftischen Forderungen an diesem 19. Juli ebenso entschieden ab wie bereits in den vorhergehenden Sagen. Als die sozial= bemokratischen Vertreter im Angesicht des im Aufruhr brennenden Wien Seipel zum Rudtritt aufgefordert haben, hat er ihnen geantwortet, daß — wenn hier jemand abzutreten habe — sie es seien. Ihre Forde= rungen, unter dem Drud ber blutigen Ereignisse verfassungsmäßige Abanderungen vorzunehmen, da das bisherige Regime in einem Blutbad zusammengebrochen sei und daher durch ein anderes ersett werden muffe, werden vom Bundeskanzler abgelehnt. Die sozialdemokratischen Forderungen auf eine Stärkung der Parlamentsmacht gegenüber der Regierung bleiben gegenstandslos. Denn Prälat Seipel ist aus dem Seipel als Sieger Blutbad als Sieger hervorgegangen. Das Gegenteil wird eintreten. Er wird die Machtposition der Regierung verstärken.

... Seute aber muffen wir und baran erinnern, bag unter ben Berwundeten - Gott fei Dank nicht unter ben Soten - auch die öfterreichische Republik ift!"

— so sagte Seipel, als in der Nationalratssitzung am 26. und 27. Juli 1927 noch einmal heftige Redeschlachten zwischen den bürgerlichen Re= gierungsparteien und der SPO. wegen der ölutigen Wiener Rämpfe ausgetragen wurden, und zog daraus die Konsequenz, daß hier grund= fähliche Anderungen notwendig werden würden, um folche Vorkomm= nisse zu unterbinden. Was nütte es der SPÖ., wenn sie nun in ihrer Propaganda gegen den "Prälaten ohne Gnade" und den "Bluthund Schober" zu Felde zog, daß ihre "Arbeiterzeitung" am 2. August 1927 schreiben konnte:

"Jest hat es das Bolk erlebt, daß ein katholischer Priester in allen Stragen der Stadt auf Unbewaffnete ichießen, daß er Männer, Frauen, Rinder toten ließ."

Plane zur Berfassungsreform

Die Gefallenen lagen seit dem 20. Juli 1927 unter der Erde. Seipel aber hatte die austromarzistische Machtprobe bestanden. Seine Pläne zu einer Verfassungsreform (bis zu deren Verwirklichung freilich noch viel Zeit vergehen sollte) nahmen hier ihren Ausgang.

Die Stellung ber Seimatwehren

Und ein weiteres Ergebnis zeitigten die blutigen Wiener Tage: Die Heimatwehren hatten sich durch ihren Einsatz gegen den marxistischen Aufstand zum ersten Male in den politischen Vordergrund gestellt. Ihr antimarxistischer Ramps in den einzelnen Bundesländern (gegen Streiks, Gesinnungsdruck in den Betrieben, Unruhen usw.) fand seine "Legalissierung". Nicht nur wandte das aufgeschreckte Bürgertum seine Symspathien (und z. T. seine Unterstützung) diesen Verbänden zu, sondern auch die Regierung stellte jetzt die Heimatwehren in den Dienst der öffentlichen Sicherheit. Ein umfassender Ausbau der Heimatwehrsbewegung setzte ein, die als zusätzliche Gendarmerietruppe der Staatssegewalt zur Verfügung stehen sollte. Sie erreichte in der Folgezeit allsmählich die Stellung eines politischen Machtsattors im Staate (siehe 12. Abschnitt und folgende).

Daß in dem ersten blutigen Ringen mit dem Austromarzismus freilich nicht der in weiten Rreisen der Heimatwehren wurzelnde nationale Gedanke der eigentliche Sieger ist, sondern der in der Christlich-Sozialen Partei verkörperte politische Ratholizismus, das anschlußseindliche Regime Seipel, — diese Tatsache ist damals vielen nationalen Männern noch nicht zu klarem Bewußtsein gekommen.

#### 10. Abschnitt:

# "NSDUP. (Hitlerbewegung)"

Uls Prälat Seipel im Juli 1927 mit Hilfe der Polizei und der in den Heimatwehren mobilisierten nationalen Kräfte über den Austromarzis= mus siegte und damit die Herrschaft des politischen Ratholizismus in Herreich stabilisierte, begann mit diesem Ereignis gleichzeitig der Auf= stieg der Heimatwehren. Ihr Anteil an den Geschehnissen ließ ihre politische Bedeutung wachsen. Freilich darf bei dem Wort "politische Bedeutung" nicht übersehen werden, daß die heimatschützlerische Bewegung keine klare politische Linie hatte — abgesehen von einer all= gemein nationalen Richtung. In diesem Mangel lag ihre entscheidende Schwäche begründet - ein Fehler, der allen nationalen Wehrverbänden des Nachkriegsdeutschland anhaftete, der aber in Österreich angesichts des driftlich=fozialen Abergewichts im Staate besonders weitgehende Folgen zeitigte. In den Beimatwehren standen Großdeutsche und Christlich=Soziale, Ultramontane und Völkische, Unschlußanhänger und schwarzgelbe Legitimisten, die eine Wiederkehr Habsburgs wünschten. (Diese Fragen werden im 12. Abschnitt noch eine eingehendere Behand= lung erfahren.) Diese "unpolitische" Haltung der Beimatwehren, dieser Mangel an politischer Bestimmtheit, ermöglichte den Einsat vieler nationaler Männer im antimargistischen Rampf, ohne daß dieser Rampf sie ihrem nationalen Ziel — dem Anschluß an das Reich — irgendwie näher brachte. Seipels Sieg im Juli 1927 ist hierfür ein deutliches Bei= spiel. Als der blutige Straßenkampf verklungen, die Gefallenen beerdigt, die Regierungsgewalt wieder gesichert war, da war zwar der Austromarzismus der Unterlegene. Der Sieger aber war nicht der nationale Gedanke, sondern der politische Ratholizismus, die driftlich= soziale Führung Österreichs, das Regime Seipel — also eine politische Richtung, die an nichts weniger als an den Anschluß dachte. Das Regime Seipel stellte die politische Führung, der "unpolitische" Wehr= berband besorgte "Ruhe und Ordnung". Daß der driftlich=sozialen Re= gierung auch zwei Minister der Großdeutschen Partei und ein Vize= Die "Großdeutsche kanzler aus dem Landbund angehörten, änderte an dieser politischen

"unpolitische" nationale Linke Seimatwehren

Wirklichkeit wenig oder nichts. Bei allem guten Wollen, das vielen Männern der Großdeutschen Partei nicht abgesprochen werden soll, läßt sich an der bedauerlichen Feststellung nichts ändern, daß seitens dieser nationalen Partei ein wirklich energischer Rampf für den Unschluß nicht geführt wurde. Die feierlichen Erklärungen, Entschließungen und Reden der Großdeutschen Partei für den Unschluß an das Deutsche Reich blieben Theorie. Die Pragis waren Roalitionsrucksichten und daraus folgernde Rompromisse. Prazis war die Unterstützung des Rabinetts Seipel, dem man felbst angehörte und das den Unschluß weder herbei= führen konnte noch wollte. Als rein bürgerlicher Partei fehlte der Groß= deutschen Partei außerdem (ebenso wie der Deutschnationalen Bolt&= partei im Reich) nicht nur der notwendige fämpferische Geift, sondern auch die Möglichkeit, Ausgangspunkt einer Volksbewegung zu werden und zu diesem Zweck den Rlassenwahn der in den margistischen Organi= sationen erfaßten Urbeiterschaft zu überwinden. Der margistische Rlassen= tampf wird vom burgerlichen Standesdunkel nicht besiegt, sondern ge= steigert. Es können nur beide gleichzeitig überwunden werden durch die sozialistische Erkenntnis von der Volksgemeinschaft.

Die Auschlußanhäuger So waren die anschlußwilligen Rräfte in ihrer Mehrzahl ge= bunden in der Großdeutschen Partei und in Teilen der Heimat= wehren — beide aber letten Endes im Schlepptau eines anschluß= gegnerischen Regimes.

Die national= fozialistische Bewegung in Österreich

Die nationalsozialistische Bewegung jedoch, die als einzige kom= promifilos großbeutsch war, die wirklich sozialistisch und damit ebenso unbürgerlich wie antimarzistisch auftrat, war zu jener Zeit gahlenmäßig noch recht schwach. Ihre Vorläufer, ihre verschiedenen Entwicklungs= linien, Spannungen und Spaltungen in den Jahren nach dem Welt= frieg und dem Zusammenbruch (fiehe 5. Abschnitt) hatten endlich im Rahre 1926 zu einer stabileren, wenn auch zahlenmäßig schwachen Grundlage geführt. Wie bereits im 5. Abschnitt im einzelnen auß= geführt, war am 4. Mai 1926 ber "Nationalfozialiftische Deutsche Arbeiterverein (Bitlerbewegung)" gegründet worden, der sich ein= deutig der Führung Adolf Hitlers in München unterftellt hatte. Auf diefer neuen Grundlage, die genau der NSDUP. des Reiches angepaßt war, entwickelte sich nun die NGDUB. Öfterreichs, deren endgültige Eingliederung in die reichsdeutsche Organisation im August 1926 (bei der Tagung in Passau — siehe 5. Abschnitt) vor sich ging. Von Wien aus, wo die Gründung am 4. Mai 1926 erfolgt war, gelang es, im Laufe der nächsten Wochen und Monate vorhandene nationalsoziali= ftische Gruppen in den einzelnen Bundesländern der neuen Organisation anzuschließen. Aber es war zunächst doch ein verhältnismäßig kleines Häuflein, das sich um die Fahne Adolf Hitlers geschart hatte. Und als

"NSDUP. (Hitlerbewegung)"

Plationalrats= wahlen im darauffolgenden Jahre zu den Wahlen zum dritten National= rat (24. April 1927 — siehe 9. Albschnitt) eine nationalsozialistische Wahlliste aufgestellt wurde, erreichte sie im ganzen Österreich nur etwa 30000 Stimmen.

Der Rampf, den die österreichischen Nationalsozialisten als kleine Gruppe um die Herzen der Volksgenossen auszutragen hatten — gegen den starken Austromarxismus ebenso wie gegen die mächtige Christzlich=Soziale Partei —, war schwer; die zahlenmäßige Schwäche, der Mangel an Mitteln und die machtmäßige Überlegenheit der Geguer ließen diesen Rampf wenig aussichtsreich erscheinen. Dennoch wurde er ausgenommen. In zahlreichen Versammlungen wandten sich die Nationalsozialisten an die Bevölkerung, um sie für den Weg Adolf Sitlers zu gewinnen.

Der nationalsozialistische Rampf

Die Thesen der NSDAP. Österreichs waren innenpolitisch gegen das parlamentarische Regime gerichtet, gegen Austromarzisten ebenso wie gegen Christlich=Soziale und gegen die jüdische Überfremdung, die besonders in Wien ungeheuerliche Ausmaße angenommen hatte. Zu diesem — letzen Endes auf die Erringung der Staatssührung gerichteten — innenpolitischen Propagandakampf trat als zweites die Ausrusung der Volksgenossen zur Abwehr der außenpolitischen Verschladung, der in den "Genser Protokollen" (siehe 8. Abschnitt) versankerten Völkerdundsabhängigkeit. Sierzu gehörte aber insbesondere auch die entschiedene Forderung nach dem Anschluß an das Deutsche Reich und die Ablehnung aller unter der Ara Seipel da und dort entstehenden Vorstellungen einer nühlichen staatlichen Eigenständigkeit,

Die Nichtung der nationalsoziallstischen Propaganda

eines besonderen diterreichertums, einer Rulturgrenze usw. Es sei in diesem Zusammenhang erwähnt, daß der Anschlußgedanke im November 1927 wieder eine gewisse Unterstreichung ersuhr anläßelich des Besuches von Reichsministern in Wien, insbesondere aber durch gemeinsame Beratungen der Rechtsausschüsse des Reichstags und des Nationalrats, die zur Vorbesprechung eines geplanten gemeinsamen Strasgesethuches in Wien durchgeführt wurden.

Der Anschlußgedanke 1927

Und es sei gleichzeitig hervorgehoben, daß der Anschlußgedanke in zahlreichen Kreisen Österreichs — so z. B. der Studentenschaft — und in zahlreichen Organisationen stets lebendige Wirklichkeit blieb, so in der Turnerschaft, der Sängerschaft, dem Deutsch=Österreichischen Alpen=verein, den Jugendorganisationen usw. Als z. B. im Juli 1928 daß große Sängerbundessest in Wien stattsand — unter starker reichs=deutscher Beteiligung —, da wurde diese Tagung wie zahlreiche andere dieser Art zu einer eindrucksvollen Anschlußkundgebung.

Sängerbundesfest 1928

In jener Zeit war die NSDUP. Österreichs freisich noch klein. Aber allmählich gelang es ihr doch, überall festen Juß zu fassen und neue

Die NSDAP. im Jahre 1928 Unhänger zu gewinnen. Als Vergleichsmaßstab (ber NSDAP. im Reich) für jene Zeit sei an die Reichstagswahlen vom 20. Mai 1928 (Bd. 1918—1933, S. 143) erinnert, bei denen die NSDAP. 809000 Stimmen (2,6 v. H. aller Wähler) erzielte und 12 Abgeordnetensite (von insgesamt 491) errang.

Diterreich der NSDUP. Innerhalb der gesamten NSDUP. stellte Österreich organisatorisch einen Landesverband dar. Als am 1. Oktober 1928 eine neue Gauzeinteilung in der NSDUP. (Bd. 1918—1933, S. 159) durchgeführt wurde, stellte der Landesverband Österreich 6 Gaue neben den 25 Gauen des Reiches.

Die "ASDUP. (Hitlerbewegung)" war zu einem — wenn auch zu= nächst zahlenmäßig kleinen — Bestandteil des politischen Lebens Öster= reichs geworden.

#### 11. Abschnitt:

# Rampf um die Verfassungsreform

Die antimarristische politische Linie der Regierung Seipel hatte mit der margistischen Niederlage des Juli 1927 (siehe 9. Abschnitt) einen Sieg davongetragen, der in der Folgezeit weiter ausgebaut wurde. War im Laufe der Jahre der marriftische Ginfluß im Beer sostematisch auß= geschaltet worden, so führte die Regierung jett entsprechende Magnahmen in der Gendarmerie durch. Die bisher den sozialdemokrati= schen Gewerkschaften noch angehörenden Beamten der Gendarmerie wurden veranlaßt, aus den Gewerkschaften auszuscheiden. Und als die SBO, sich gegen dieses Vorgehen zur Wehr zu seben suchte (durch eine Anfrage im Nationalrat am 1. Februar 1928), wurde sie mit dem Argument (Antwort des Bizekanzlers Hartleb) abgefertigt, die Gendarmerie habe auf das Rommando der Regierung, nicht aber auf das der Sozial= bemokratischen Partei zu hören. Ein Vierteljahr später verbot der Bundestanzler den "Roten Frontfämpferbund", den "Wehr= verband" der Rommunistischen Partei (entsprechend dem "Republikani= schen Schuthbund" der SPÖ.). Diese Schwächung der margistischen Positionen war begleitet von einem verstärkten Ausbau der Beimat= wehren. Die innerpolitische Problematik der Republik Ofterreich erfuhr damit freilich keine endgültige Lösung. Es trat im Gegenteil eine Ber= tiefung der inneren Gegenfäte ein.

Die Regierung ließ es auf eine weitere Kraftprobe ankommen: Auf den 7. Oktober 1928 wird ein Massenausmarsch der Heimatwehren in Wiener Neustadt, einer Hochburg des Austromargismus, angeset. Der Margismus antwortet auf die Herausforderung mit der Unsetzung eines Aufmarsches des Republikanischen Schutbundes in Wiener Neustadt am gleichen Tage! Alle Voraussehungen für neue blutige Straßenkämpfe scheinen gegeben. Gegenüber der in bürgerlichen Rreisen erhobenen Forderung, die Gegenkundgebung des Schutbundes burch ein Verbot zu unterbinden, erklärt die GBO .:

"Den Arbeitertag in Wiener Neustadt verbieten heißt mit Absicht und Willfur einen neuen 15. Juli heraufzubeschwören!" (Go ftand es im fozialdemokratischen "Abend" zu lesen.)

Fortsehung bes antimarxiftifden Regierungsturfes

Der Tag von Wiener Neuftadt

Daß allerdings der Spö. angesichts der bevorstehenden "Kraftprobe" nicht sehr wohl ist, zeigt die vier Tage vorher (am 3. Oktober 1928) gestellte Anfrage ihres Abgeordneten Kenner im Nationalrat, ob die Regierung nicht zum Zwecke einer "inneren Abrüstung" Berhandslungen mit den in Frage kommenden Parteien aufnehmen wolle. (Gegenüber der Bewaffnung der Heimatwehren, die eine von der Insdustrie bezahlte "faschistische" Privatarmee sei, müsse sich jedoch die Arbeiterschaft zur Wehr sehen — nämlich im "Republikanischen Schutzbund".) Daß andererseits die Regierung sest entschlossen ist, die Krastzprobe durchzusühren, beweist Seipels Antwort, die dahin geht, daß Verhandlungen in dem vorgeschlagenen Sinne erst nach dem 7. Oktober in Frage kommen könnten. Die eindeutig antimarzistische Tendenz aber kommt in dem Saß zum Ausdruck:

"Man muß den Terror abbauen, aber nicht nur den Versammlungs= terror, sondern auch den Betriebsterror."

Als der in ganz Österreich mit Spannung erwartete und von vielen gefürchtete 7. Oktober angebrochen ist, befanden sich im Auftrage der Regierung 8000 Mann des Heeres und der Gendarmerie in Wiener Neustadt. Die Rolonnen der Heimatwehren marschieren in Stärke von sast 20 000 Mann durch die Straßen. Aber auch der Aufmarsch des roten Schutzbundes umfaßt viele Tausende. Militär und Polizei jedoch schieben sich zwischen die seindlichen Parteien und vershindern blutige "Berührungs"punkte. Die Machtmittel des Staates erweisen sich somit als die Sieger des Tages. Der Sinn des Heimatwehraufmarsches wird aus der Ansprache des Heimatwehrführers Dr. Steidle ersichtlich, in der es heißt:

"Der Machtrausch bes Marxismus, der sich in manchen privaten und staatlichen Betrieben bis zu einem Delirium gesteigert hat, auf der einen Seite und die eingetretene demütigende Unterwürfigkeit der bürgerlichen Schichten auf der andern Seite erheischen eine gründliche Genesungskur.

Denn unsere Margisten haben in ben vergangenen Jahren hauptsächlich bon ber Zaghaftigkeit ber übrigen Bevölkerung gelebt. Der Sag von Wiener Neustadt soll auf diesem Wege einen Wendepunkt bedeuten.

Man hält uns vor, das Auftreten gegen die margistische Weltordnung bedeute den Bürgerkrieg, und möchte uns als Friedensstörer stempeln. Ich frage nun:

Wer hat das Wort vom Klassenkampf, den Krieg der Bürger gegen den Bürger ersunden? Wer hat die demokratische Republik als Abergang zur Diktatur des Proletariats bezeichnet? Wer hak sich damit gebrüftet, die Faust an der Gurgel des Staates zu halten?

Das ist der Bürgerfrieg in Permaneng, dem endlich ein Ende be=

reitet werden muß!"

Der Tag von Wiener Neustadt ist ohne Blutvergießen vorüber= gegangen. Die Machtmittel des Staates haben die Ruhe aufrecht=

11. Abichnitt

125

erhalten. Die Beimatwehren haben unangesochten ihre beabsichtigte Demonstration zur Durchführung bringen können. Der "Bürgerkrieg in Permaneng" jedoch dauert an. -

Bundeskanzler Seipel befaßte sich in jener Zeit mit Planen einer Setpels "Berfassungsreform". Aus dem blutigen Juli 1927 hatte er die reform-Plane Folgerung gezogen, daß eine Stärkung ber Regierung gewalt auch in rechtlicher Sinficht vonnöten fei. Diese Stärkung hielt er nicht nur gegenüber dem Parlament für nötig, sondern auch gegenüber den Bundesländern. Der von der Chriftlich=Gogialen Partei felbft feiner= zeit geschaffene und in der Berfassung verankerte Föderalismus hatte sich im Laufe der Zeit auch für die driftlich-soziale Staatsführung als recht lästig erwiesen (3. B. bei ber Abstoppung der Anschlußaktionen im Jahre 1921 - siehe 6. Abschnitt), so daß Seipel nunmehr anstrebte, wieder mehr gentralistische Grundsäte im Wege einer Berfassungs= reform zu verwirklichen.

Wenige Wochen nach dem Tage von Wiener Neustadt, der zweifellos ein Prestige-Erfolg der Regierungsgewalt gewesen ist, deutete Bundeskanzler Seipel in einer Nede (am 12. November 1928) die Notwendig= feit einer Verfassungsreform an. Und am 18. Januar 1929 erklärte er öffentlich, daß eine grundlegende Verfassung anderung in Ungriff genommen werden muffe.

Aber noch fast ein Jahr (mit zweimaligem Regierungswechsel) sollte vergehen, bis diese Plane gur Wirklichkeit heranreiften. Bunächst rief die Ankundigung Seipels erhebliche Unruhe bei den Parlament8= parteien hervor, nicht nur bei der SBO., sondern auch bei den Roali= tionsgenoffen der Chriftlich=Sozialen Partei, den Großdeutschen und dem Landbund. Diese Unruhe steigerte die bereits vorhandenen Schwierig= Roalittonskeiten in der Regierungskoalition — denn neben dem sich immer mehr bertiefenden Gegensatz zwischen Austromarzismus und Regierung, Schutbund und Beimatwehren waren außerdem auch zwischen den burgerlichen Parteien, den "Regierungsparteien", größere Meinungs= verschiedenheiten aufgetaucht, die Seipels "Bürgerblock" brüchig er= scheinen ließen. Als Bundeskanzler Seipel am 25. November 1928 die neue Universität Salzburg unter rein katholischem Vorzeichen er= öffnet hatte — als eine Pflanzstätte römischer Theologie und ultra= montaner Geisteshaltung —, da war diese Gründung nicht nur von den Margiften, sondern auch vom Landbund und den Großdeutschen ab= gelehnt worden.

Ein weiteres Symptom der Spannungen in. der Regierungskoalition war in der Tatsache zu erkennen, daß sich die Regierungsparteien nicht auf einen Vorschlag für das Umt des Bundespräsidenten einigten, als durch den Ablauf der nun bereits zweiten Amtsperiode des Bundes=

Berfassungs.

ichwieriafeiten

Universität

Bundesprafident

präsidenten Michael Hainisch eine Neuwahl notwendig wurde. Eine britte Umtsperiode ließ die Verfassung nicht zu. Die Bundespräsidenten= wahl vom 5. Dezember 1928 hatte schließlich zum Ergebnis, daß—gegen den Randidaten der Großdeutschen (und eines kleineren Teiles der Christlich=Sozialen), Schober, — der Christlich=Soziale Wilhelm Miklas zum Bundespräsidenten gewählt wurde, der seit 1923 als Präsident des Nationalrats bekannt war.

Christlich = Sozialer Parteitag in Wien

Und als Seipel in einer Rede anläglich des driftlich=sozialen Parteitags in Wien (9. Dezember 1928) neben dem Hinweis auf die Oppositionsstellung der Sozialdemokratie auch feststellte, daß innerhalb der bürgerlichen Roalitionsparteien keine hinreichende Einigkeit herrsche und daß insbesondere in den einzelnen Bundesländern die Roalitions= genossen gegen die Christlich=Sozialen fast in gleicher Weise Stellung nähmen, wie es die Margisten täten, trug dies keineswegs gur Festi= gung der Roalition bei. Seine Feststellung, daß das Volk die Christlich= Soziale Partei nun einmal zur ftarksten im Lande gemacht habe und es daher nicht angängig sei, daß die Christlich=Sozialen in die Opposition gingen, — daß es also notwendig sei, in allernächster Zeit diese Un= stimmigkeiten auf andere Weise zu bereinigen, trug ebenfalls nicht zur Beruhigung bei. Und als nun Seipel einen Monat später (am 18. Januar 1929) — wie bereits ausgeführt — eine bevorstehende Verfaffungsänderung ankundigte, gingen Großdeutsche und Landbund offen ins gegnerische Lager über. Im Februar stellten sie gemeinsam mit ber SPÖ. Forderungen, die den kirchlichen Interessen zuwiderliefen, 3. B. die Angleichung des (stark klerikal beeinflußten) österreichischen Che= rechts an das Cherecht des Deutschen Reiches. —

Großbeutsche und Landbund gegen Christich= Soziale— Zertrümmerung des "Bürgerblocks"

Seipels "Bürgerblock" ist zertrümmert. Selbst in den eigenen Reihen der Christlich=Sozialen Partei macht sich ein gewisser Widerstand gegen Seipels Politik bemerkbar. Und auch die zu einem immer stärkeren Faktor werdenden Heimatwehren sind weder in der Hand Seipels noch in sich selbst einig.

Seipels Rücktritt
— Abschluß der
"Ara Seipel"

Ungesichts dieser Sachlage erklärt Prälat Seipel am 3. Upril 1929 seinen Rücktritt als Bundeskanzler. (In der Folgezeit legte er auch sein Umt als Parteiführer der Christlich=Sozialen nieder; an seine Stelle trat Vaugoin.) Das vierte und letzte Rabinett Seipel ist damit abgetreten, die Ara Seipel beendet. Während sieden Jahren (1922 bis 1929) hat Seipel der Entwicklung der Republik österreich die Richtung gegeben — ein Zeitraum, innerhalb dessen er selbst Vundeskanzler gewesen ist (lediglich unterbrochen durch die Regierungszeit der beiden Rabinette Ramek, die jedoch ebenfalls unter dem bestimmenden Einfluß des christlich=sozialen Parteichess Seipel gestanden haben).

Bei einer Würdigung der Personlichkeit Dr. Ignaz Seipels (siehe

11. Abichnitt

auch 8. Abschnitt), des Prälaten, Professors der Moraltheologie und langjährigsten Bundestanglers der öfterreichischen Republit, fann nicht an der Satsache vorbeigegangen werden, daß er der bedeutendste Ropf unter Ofterreichs Bundeskanzlern gewesen ift, daß er zweifellos wirt= schaftliche und politische Erfolge aufzuweisen hat, und daß der Bestand des an sich wirtschaftlich lebensunfähigen Österreichs durch ihn in seiner Urt gestaltet worden ift. Daß diese Gestaltung unter Preisgabe des Unschlusses an das Deutsche Reich vor sich ging, lag ebenso in den außenpolitischen Machtverhältnissen begründet wie in den staatlichen Begriffen Seipels, ber als hervorragendster Vertreter bes politischen Ratholizismus den Staat mehr als katholische Ordnung denn als völkische Zusammenfassung und Formung anstrebte. Seipels politische Ronzeption war dabei keineswegs antideutsch, sondern lediglich eigen= staatlich österreichisch — im Sinne einer Zusammenarbeit, nicht aber Bereinigung mit dem Reich. (Seine politischen Nachfahren Dollfuß und Schuschnigg entwickelten aus feinem Ideengut, zu Recht ober gu Unrecht, die Miggeburt des "öfterreichischen Menschen", wovon später noch die Rede sein wird.) Die öfterreichische Außenpolitik des Jahres 1928, die an dieser Stelle noch gestreift sei, belegte in positiver Weise Seipels Haltung zu Deutschland, als er gegenüber ben Guboftplanen der Entente den Grundsatz aufstellte: Reine Lösung ohne oder gegen Deutschland. Nachdem der Jahresbeginn außenpolitische Spannungen mit Italien (wegen eines Rededuells betreffs Südtirol) gebracht hatte, die sogar zu einer zeitweiligen Abberufung des italienischen Gesandten in Wien geführt hatten, und nachdem Österreich am 31 Januar 1928 die interalliierte Militarkontrolle losgeworden war (bis auf ein in Wien verbliebenes "Liquidationsorgan", das Ende Juni zurückgezogen wurde), trothem Briand am 17. Juni dem Bolkerbund berichten zu muffen glaubte, die Abruftung Ofterreichs sei nicht in allen Punkten "befriedigend" — stand im Sommer 1929 seitens der Westmächte die "Rleine Entente" und Österreichs Einbeziehung auf der außenpolitischen Aleine Entente Tagesordnung (eine Neuauflage der "Donaukonföderations"plane aus dem Jahre 1925 — siehe 8. Abschnitt). Die ablehnende Haltung des österreichischen Bundeskanzlers Dr. Seipel gegenüber einer Eingliede= rung Österreichs in das Wirtschaftsgebiet der "Rleinen Entente" war für Frankreich enttäuschend. Seipel erklärte schon am 9. Juni 1928 gegenüber den frangösischen Donauraum=Plänen, daß eine Lösung unter Ausschaltung Deutschlands nicht in Frage kommen könne, und hielt biesen Standpunkt auch gegenüber der vom 20. bis zum 22. Juni tagen= den Bukarester Konferenz (der "Kleinen Entente") aufrecht. Die Tichecho=Slowakei, Rumanien und Jugoflawien kamen hier überein, daß die Einbeziehung Osterreichs in das wirtschaftliche System der

Außenpolitit

und Ofterreich

Bufarester Ronferenz

Rleinen Entente, wie Herr Venesch seisstellte, durchaus notwendig zer (was übrigens einer unfreiwilligen Abbitte gegenüber der so viel geschmähten alten Donaumonarchie gleichkam). Dieser Konserenz der Kleinen Entente, die es übrigens für notwendig hielt, erneut jegliche Anschlußmöglichkeit Österreichs an Deutschland abzulehnen, antwortete Bundeskanzler Seipel am 27. Juni in einer Rede vor dem Nationalrat. Er wandte sich gegen eine Beteiligung österreichs an einem südöstlichen Staatenbund und erklärte, daß die mitteleuropäische Frage nicht zu lösen sei,

"wenn der große Staat, der das eigentliche Mitteleuropa ausfüllt, das

Deutsche Reich, bei dieser Lösung nicht dabei sei".

(In diesem Zusammenhang sei auch an eine Außerung des Bundesspräsidenten Hainisch erinnert, der am 12. November 1928 erklärte, die östersreichische Wirtschaft sei noch immer nicht hinreichend saniert und musse des halb Anschluß an ein größeres Wirtschaftsgediet sinden, womit in diesem Falle das Reich gemeint war.)

Gleichzeitig jedoch betonte Seipel immer wieder die Inopportunität von Anschlußbestrebungen an das Reich. —

Regierung Streeruwig Alls Professor Dr. Ignaz Seipel das Bundeskanzleramt auf Grund seiner Rücktrittserklärung vom 3. April 1929 verließ, herrschte zunächst Ratlosigkeit im Lager der Regierungsparteien. Niemand zeigte rechte Luft, die nun mehrere Wochen andauernde Regierungskrise durch Übernahme des in der derzeitigen Situation recht schwierigen Bundeskanzleramtes zu beenden. Am 5. Mai 1929 kam endlich Österreichs vierzehnte Regierung zustande. Es handelte sich um eine ausgesprochene Verlegenheitslösung. Bundeskanzler wurde der christlichsoziale Ernst Ritter von Streeruwit, der aus den Industriekreisen kam und innerhalb der Christlichsozialen Partei dem "liberalen Flügel" angehörte.

Die Roalition ist die gleiche geblieben: Das Rabinett Streeruwit setzte sich aus 6 Christlich=Sozialen, 2 Großdeutschen und 1 Landbündler (dem Vizekanzler Schumy) zusammen. Und trotzem hatte die Regie=rungsbildung fünf Wochen gedauert, ein Schulbeispiel parlamentarischer Regierungsfeilscherei. Streeruwitz selbst schrieb einmal zu diesem

Thema.

"baß jeder angehende Rangler vorerst einmal neben den Aufträgen seiner eigenen Partei eine Fülle von Wünschen der Großdeutschen und des Landbundes zu übernehmen und das Streben nach Erfüllung dieser Wünsche in

feierlicher Form zu erklären hatte ...

...daß, wenn in den größeren Dingen eine Einigung erzielt war, das minderwertige Füllmaterial solcher Wunschlisten einer Regierungsbildung nicht unbedingt im Wege stehen mußte. Es handelte sich vielsach um Forderungen in einer Anzahl und von solchem Umfang, daß jeder haldwegs ersfahrene Abgeordnete einschließlich der Forderungssteller selbst sich darüber klar sein mußte, daß auch bei glattem Verlauf der politischen Arbeit — und welche Umstände lagen vor, um einen solchen Verlauf zu erwarten —

manches Jahr zur Erfüllung notwendig gewesen wäre. Es handelte sich ja auch bei den Juhrern der Großdeutschen und Landbündler ... nicht darum, diese Ansprüche in Wahrheit dalb verwirklicht zu sehen, sondern nur darum, sich ihrer Anhängerschaft gegenüber selbst zu entlasten und Freunde zu geswinnen." (von Streeruwis, "Springflut über Hierreich", S. 388.)

In seiner Regierung Berklärung vor dem Nationalrat gab von Streeruwit diesem Vorgang folgende Prägung:

"... Ich kann es mir nicht versagen, in diesem Zusammenhang mit einigen Worten die Geschichte der letzten Regierungsbildung zu streisen, die in der Össentlichkeit den Gegenstand mehrsacher Kritik an unseren verfassungs-mäßigen Einrichtungen gebildet hat. Es liegt im Wesen einer Parteien-kooperation, das Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Parteien erst auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden müssen und daß ein tunlichst gesichertes Arbeitsprogramm zu schafsen ist..."

Der Borgang hat keine besondere Bedeutung; er ist einer von vielen. Die Wiedergabe seiner Schilderung ersolgt an dieser Stelle lediglich als Beispiel für Werden, Funktionieren und Vergehen einer Staats="führung" im parlamentarischen System. Die Regierungserklärung stellte im übrigen die wirtschaftlichen Gesichtspunkte voran, sorderte den Arbeitssfrieden usw. Die übernommene innerpolitische Situation war wenig erfreulich. Rechts und Links, bürgerliche Heimatwehren und marristische Schutzbündler, standen sich haßerfüllt und schwer bewaffnet gegenüber. Und im bürgerlichen Regierungslager selbst gab es, wie bereits weiter oben ausgeführt, recht viele Spannungen und Meinungs=verschiedenheiten, die jegliche politische und wirtschaftliche Linienführung außerordentlich erschwerten.

Die innerspolitischen Spannungen und die Berfassungspreform

In einer solchen Atmosphäre kam natürlich die noch von Seipel gestellte Aufgabe einer Verfassungsreform zu keiner Lösung, zumal gerade Streeruwih nicht der starke Mann war, die allerseits auftauchenzen Widerstände zu überwinden. Dagegen gelang es ihm, zwei wichtige Gesehe sozials und wirtschaftspolitischer Natur, die schon längere Zeit zur Debatte gestanden hatten, zustande und trot aller Klippen des parlamentarischen Systems zur Annahme zu bringen: Am 14. Juni 1929 ein Wohnbauförderungssund Mietenschutzgeset, das eine Anderung des bisherigen Mietengesets darstellte und (ähnlich der Jauszinsssteuer im Reich) durch eine Zinsgroschensteuer die Mittel zum Bau von etwa 30000 Kleinwohnungen aufbringen sollte — und am 18. Juli ein Kleinrentnergeset, das etwa 40000 Kleinrentner, die durch die Inflation ihr Vermögen verloren hatten, in die soziale Fürssorge einbezog.

Die inneren Spannungen erfuhren jedoch keinerlei Verringerung, im Gegenteil: sie spikten sich zu und entzogen der Regierung Streeruwik die notwendige Basis. Die Heimatwehren unter Führung des Dr. Steidle und seines Stabsführers, des Majors Pabst aus dem

Wohnbauförderungsgesets und Kleinrentnergeset Heimatwehren gegen Regierung Reich, erwarteten von der Regierung und den Regierungsparteien ein diktatorisches Vorgehen gegen den Marxismus und letzten Endes dessen Ausrottung, während Streeruwit vom "legalen Verhandlungswege" weder abzuweichen wagte noch überhaupt abweichen wollte. Die Heimat= wehren hatten jedoch ihre Machtpositionen bereits in den einzelnen Landesregierungen (durch ihre dortigen Vertreter) ausgebaut und waren in der Lage, von den Bundesländern aus dem Regierungskurs Wider= stand entgegenzusehen.

Wenn anläglich eines Heimatwehraufmarsches in Gmunden am 26. Mai 1929 der Bundesführer der Selbstschutzerbande, Dr. Steidle,

erflärte:

"... Zudem hat man immer gehört, daß die Volksvertretung nicht arbeiten könne, weil sie fortgesetzt unter dem Terror der Roten stünde.

Die Heimatwehren haben diesen Zwang und Terror gebrochen, aber die Berren Volksvertreter machen von der ihnen gegebenen Freiheit teinen Gebrauch, weil sie nicht fämpfen wollen!" ...

— so war dies schon eine deutliche Absage.

Die "Schlacht von St. Lorenzen" In der Steiermark, wo als Heimatwehrführer Dr. Pfriemer wirkte, kam es im Spätsommer zu einer weiteren blutigen Auseinandersetzung mit dem Austromarrismus: Am 18. August 1929 sinden in Sankt Lorenzen bei Graz je ein Ausmarsch der Heimatwehren und des Republikanischen Schutzbundes statt. Durch Angrisse der Schutzbündler und die entsprechende gewaltsame Abwehr der Heimatwehren kommt es zur "Schlacht von St. Lorenzen", die 4 Tote, 35 Schwerzverletzte und über 100 Leichtverletzte kostet. (Die am daraufsolgenden Tage durchgeführte Wafsensuche der Polizei in den Quartieren des roten Schutzundes fördert nicht nur Gewehre, sondern auch Maschinenzgewehre und sogar Minenwerser und Geschütze zutage! Das ist der "Bürgerkrieg in Permanenz".)

Der brohembe Bürgerfrieg Weitere blutige Auseinandersehungen drohen, zumal die Spö. in einem Aufruf vom 5. September zahlreiche Massenaktionen für diesen Monat ankundigt, während andererseits die Heimatwehren für den 29. September vier große Ausmärsche um Wien vorbereiten.

Beim Regierungsantritt des neuen Bundeskanzlers hatte die "Times" in London geschrieben (am 6. Mai 1929):

"Streeruwit wird Mittel und Wege finden muffen, um die privaten Heere aufzulösen. Wenn er dies kann, wird er auch die Regierung durch eine auswärtige Anleihe von ernsten Berlegenheiten befreien können."

Nun hatte es sich nach wenigen Monaten gezeigt, daß er es nicht gekonnt hat. Der latente Bürgerkrieg Österreichs hatte im Gegenteil noch drohendere Formen angenommen und mit dazu beigetragen, das ausländische Rapital hinsichtlich seiner Investierungen in Österreich zu beunruhigen (während sich gleichzeitig die Lage der österreichischen

Banken immer bedenklicher gestaltete, wie sich bald herausstellen sollte). Und als sich Streeruwit im September 1929 nach Genf zur Völker= Gireeruwith bundstagung begab, mußte er Wien in einem Zustand gefährlicher Spannungen zurücklassen.

Seine auf Streichung der Reparationsschulden und Löschung der Rriegsschuldkonten zwischen Ofterreich und den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie gerichteten Bestrebungen konnte er zwar nicht zum erfolgreichen Ende führen. Immerhin leitete er hier mit seinen Bemühungen eine Entwicklung ein, die später sein Nachfolger (Schober) 3um Abschluß bringen konnte.

213 Streeruwik nach Wien zurückfehrte, stand sein Rabinett — nach Regierungssturz nicht gang fünf Monaten — vor dem Sturg. Die Beimatwehren ftanden ebenso gegen ihn wie Teile der eigenen Chriftlich=Sozialen Partei. Meinungsverschiedenheiten mit dem Landbund in der Frage der Ver= fassungsreform wurden zum äußeren Unlaß für den Rücktritt der Regierung am 25. September 1929.

Dritte Regierung Schober

Um darauffolgenden Tage wird Österreichs fünfzehnte Regierung — ein drittes Rabinett Schober — aus der Taufe gehoben. Polizei= präsident Schober, der bereits im Sommer dieses Jahres durch eine große Polizeiparade in Wien seine Bedeutung als "starker Mann" unterstrichen hat, wird — wie erwartet — gerufen, um bas Umt bes Bundeskanzlers zu übernehmen. Sein Kabinett, dessen Bizekanzler der Chriftlich=soziale Vaugoin ist, sett sich aus Vertretern aller bürgerlichen Parteien und aus parteilosen Persönlichkeiten zusammen. Bekannte Namen wie der ehemalige Bundespräsident Hainisch, der Historiker Professor Erbit und auch Rardinal Inniher geben der neuen Regie= rung ein gewichtiges Gepräge. Überdies steht Schober sowohl mit den Großdeutschen wie mit den Beimatwehren gut, zumal er den letteren in seiner Regierungserklärung (27. September 1929) die freundlichen Worte widmet:

"Sadelloje Manner aus allen Schichten der Berölkerung gehören ber Beimatwehr an in der Erkenntnis, daß viele öffentliche Einrichtungen dringend abanderungsbedurftig sind. Die Bewegung als auf Putsch und Burgerfrieg abzielend darzustellen, ist versehlt und unrecht."

Zwei Tage später (29. September) finden die vier bereits angekündigten Justikung Massenaufmärsche der Heimatwehren rings um das "rote Gegensähe Wien" (in Stockerau, Pöchlarn, Mödling, Zweitl) in Stärke von etwa 30 000 Mann statt. Der Austromargismus tobt seine Wut in der Presse aus, aber eben nur in der Presse, und brandmarkt das Regime des von ihm seit dem blutigen 15. Juli 1927 als "Bluthund" grimmig gehaßten Schober als "Polizeistaat". Weitere Aktionen wagt die SPÖ. im Augenblick freilich nicht, wenn auch eine gewisse Zuspizung der inner-

Bufpigung ber innerpolitischen

Schobers Verfassungsentwurf politischen Situation nicht zu verkennen ist, die sich in einer stetigen Steigerung der Straßendemonstrationen der seindlichen Lager äußert,

Im übrigen kann Schober die Fähigkeit nicht abgesprochen werden, die im Augenblick auftretenden Probleme korrekt und erfolgreich zu lösen (ohne freilich zu grundsählichen Lösungen zu kommen). So bringt er in der Frage der Verfassungsreform einen Rompromiß zustande, der endlich die schon von Seipel geplante Verfassungsnovelle er= möglicht - allerdings verwässert durch Zugeständnisse an die Sozial= demokraten, deren Duldung er auf diese Urt und Weise für seine Re= form gewinnt und sich damit gleichzeitig eine Entfremdung der Beimat= wehren zuzieht. (Die Enttäuschung der HW. ift um so größer, als von ihrer Seite ein eigener "faschiftischer" Verfassungsentwurf ausgearbeitet und vorgelegt worden ift. Gerade diese Tatsache macht die nun folgende Unnahme einer anderen Verfassung zu einer sichtbaren Niederlage der HW.) Um 18. Oktober 1929 legt Bundeskanzler Schober dem Nationalrat seinen neuen Verfassungsentwurf vor. der am 22. Oktober im Nationalrat beraten und nach mehreren Aus= schuftverhandlungen (die noch eine ganze Reihe von Anderungen bringen) schlieflich am 7. Dezember angenommen wird. Die neue Verfassung tritt bereits am 11. Dezember in Rraft.

Die neue Berfassung Diese "zweite Bundesverfassungsnovelle" vom 7. Dezember 1929 wandelt die "dezentralisierte Parlamentsrepublik" Österreich in eine "zentralisierte Präsidentschaftsrepublik" um. Sie stärkt die Stellung des Bundespräsidenten, der jett folgende Obliegenheiten hat: Er berust den Nationalrat ein (Artikel 28) und hat auch gemäß Artikel 29 das Necht, ihn aufzulösen:

"Der Bundespräsibent kann den Nationalrat auflösen, er darf dies jedoch nur einmal aus dem gleichen Anlaß verfügen. Die Neuwahl ist in diesem Fall von der Bundesregierung so anzuordnen, daß der neugewählte Nationalrat längstens am neunzigsten Sag nach der Auflösung zusammenstreten kann..."

Der Bundespräsident ernennt und entläßt die Bundesregierung (Urtikel 70) und hat außerdem im Urtikel 18 unter bestimmten Vorausssehungen das Notverordnungsrecht erhalten:

"... Wenn die sofortige Erlassung von Maßnahmen, die verfassungsgemäß einer Beschlußfassung des Nationalrats bedürfen, zur Abwehr eines
offenkundigen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit
zu einer Zeit notwendig wird, in der der Nationalrat nicht versammelt ist,
nicht rechtzeitig zusammentreten kann oder in seiner Tätigkeit durch höhere
Gewalt behindert ist, kann der Bundespräsident auf Borschlag der Bundesregierung unter seiner und deren Berantwortlichkeit diese Maßnahmen durch
vorläusige gesehändernde Verordnungen treffen..."

Der Bundespräsident hat außerdem den Oberbefehl über die Wehr= macht (Artikel 80)! Er ernennt nunmehr auch fämtliche Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes.

11. Abichnitt 133

Die Zurudbrängung bes Föberalismus zugunften zentraliftischer Tendenzen kommt in der Erweiterung der Bundeskompetenzen auf Rosten der Länder zum Ausdruck — insbesondere hinsichtlich der Polizei, über die es im Artikel 10 heißt:

"Bundessache ist die Gesetgebung und die Vollziehung in folgenden Un-

gelegenheiten:

... 7. Aufrechterhaltung ber öffentlichen Rube, Ordnung und Sicherheit, ausgenommen bie örtliche Sicherheitspolizei; Bereins- und Berfammlungsrecht; ... Fremdenpolizei und Melbewesen; Waffen=, Munitions= und Sprengmittelwefen, Schießwesen ...

... 14. Organisation und Führung der Bundespolizei und ber Bundes= genbarmerie; Regelung ber Errichtung und ber Organisierung sonstiger Wachförper einschlieflich ihrer Bewaffnung und bes Rechtes zum Waffen-

gebrauch ..."

Den Landtagen wird eine Beschränkung der Abgeordnetenzahlen auf= erlegt.

Das Wahlalter erfährt eine Heraufsetzung (aktives Wahlrecht auf

21 Jahre, passives auf 29 Jahre).

Neu ist die Schaffung einer berufsständischen Vertretung in Form des Ständerates, der allerdings keine "dritte Rammer", sondern einen Teil der zweiten Rammer darstellt (des sogenannten "Länder- und Ständerates"), die in der alten Berfaffung (fiehe 6. Abschnitt) "Bundes. rat" hieß. Die biesbezüglichen Urtikel lauten:

"Artifel 24.

Die Gesetgebung bes Bundes übt ber Nationalrat gemeinsam mit bem Landers und Ständerat aus.

Artifel 34.

Der Länder= und Ständerat gliedert sich in den Länderrat (Gruppe der Ländervertreter) und den Ständerat (Gruppe der Ständevertreter).

#### Urtifel 35.

Der Ständerat besteht aus Vertretern der Berufsstände des Bundes= bolfes; feine Busammenfetzung und die Grundfate über feine Bestellung werden burch ein besonderes Bundesverfassungsgesetz geregelt ... "

Die neue Verfassung war nun da. Die Lage war jedoch innenpolitisch wie wirtschaftlich nach wie vor recht gespannt. Die durch die unauß= gesahr reichend scheinende Berfassungsreform enttäuschte Beimatwehr auf der einen Seite, der Austromarzismus auf der anderen — so stand man sich immer noch gegenüber. Und die offenbar anhaltende Bürgerkriegsgefahr ließ die ausländischen Geldgeber um ihre Österreich geliehenen Rapi= talien fürchten, so daß es an Ermahnungen aus dem Ausland nicht fehlte. Erwähnt sei in diesem Zusammenharg eine in höfliche Worte gekleidete Drohung des englischen Außenministers Benderson (am 4. November 1929 im Unterhaus), der unter anderem vor außer= parlamentarischen Methoden bei der Lösung der österreichischen Pro=

Die latente Bargerfriegs= bleme warnte und damit indirekt dem Austromarzismus Hilfestellung leistete.

Die "Bauernwehr"

Um das Vild noch bunter zu machen, gründete der Landbund im Dezember seinen eigenen Wehrverband, die "Bauernwehr", die in ihrer Zielsehung jegliche Art von "Diktatur" ablehnte und damit Frontstellung gegen die antiparlamentarisch eingestellte Seimatwehr bes zog. — Ein von der Regierung Schober erlassenes "Antiterrorgeset" konnte der innenpolitischen Verworrenheit und den vorhandenen Gegenssähen naturgemäß ebenfalls kein Ende bereiten.

Stühung der Bodenfreditanstalt

Untiterrorgefeh

Zudem erwies sich die wirtschaftliche Lage Österreichs wieder ein= mal als außerordentlich "sanierungsbedürftig". Schon am 6. Oktober hatte die Regierung Schritte unternehmen müssen, um den drohenden Zusammenbruch der Bodenkreditanstalt, dieses wichtigen Faktors der wirtschaftlichen Verbindungen Österreichs mit dem Ausland, auf= zuhalten.

Schobers Reifen

Nachdem es Schober Ende 1929 gelungen war, Mussolinis Zusage einer Unterstützung in den österreichischen Wirtschaftsfragen zu erslangen, ging der Bundeskanzler im Frühjahr 1930 auf Reisen (wie seinerzeit Seipel im Jahre 1922). Den Haag, Rom, Berlin, Paris, London waren die Programmpunkte seiner verschiedenen Reisen. (Von Berlin aus hielt er bei dieser Gelegenheit am 22. Februar eine Rundsfunkansprache, in der er die Verbundenheit Österreichs mit dem deutschen Schicksal betonte.)

Schobers Erfolg auf der Haager Ronferenz Vor allem aber erreicht Schober auf der Haager Konferenz (Januar 1930) daß, waß schon Streeruwiß in Genf und im Haag ansgestrebt hatte: die Streichung der Reparationsverpflichtungen Osterreichs! (Gleichzeitig beginnt er hier die Vorarbeit für eine Insvestitionsanleihe.) Der nach Italien orientierten Politik Schobers ist dieser Erfolg im wesentlichen zu verdanken. Aus Furcht vor einer an Italien angelehnten Wirtschaftspolitik Österreichs haben Frankreich und die Kleine Entente der Streichung zugestimmt.

Reichlich mit Erfolgen beladen kehrt Bundeskanzler Schober vom Haag nach Wien zurück, wo ihn allgemeine Unerkennung empfängt. (Nicht einmal die Heimatwehren, die ihm seit der Verfassungsreform außerordentlich kritisch und wenig freundlich gegenüberstehen, können ihm diese Unerkennung versagen.)

Wachsende Arbeitslosigkeit Aber ein bedrohlicher Umstand ist da, der jedem zu denken gibt, der tiefer sehen kann, ein Umstand, der zeigt, daß alle bisherigen mehr oder weniger erfolgreichen "Sanierungen" keine echten Heil=maßnahmen sind, die zu einer wirklichen Gesundung führen: das ist die unaufhaltsam ansteigende Arbeitslosigkeit. Sie erreicht im Frühjahr die bisher höchste Zahl von 300000 Erwerbslosen!

#### 12. Abschnitt:

## Nationalsozialismus und Heimwehr

Um die Jahreswende 1929/30 war die NSDAP. Österreichs noch um die Jahreseine zahlenmäßig recht kleine Gruppe, gemessen etwa an den Heimat= wende 1929/30 wehren, die neben den verschiedensten Elementen auch sehr viele vol= kische Kräfte banden — Kräfte, die erst später den Weg zur NSDUB. einschlugen, als fie den unheilvollen Rurs erkannten, auf den die Heimatwehren schließlich gerieten. So hatten die NSDUP. und ihre Führer, Männer wie der Landesleiter Pg. Profich (die Landesleitung befand sich in Ling), Bg. Frauenfeld (ber im Januar 1930 die Gauseitung Wien übernahm) und gahlreiche andere, einen recht schweren Stand, In zähem Ringen um die Überzeugung jedes einzelnen Volks= genoffen mußte nach und nach die Zahl der Ortsgruppen vermehrt merden

Die Mehrzahl der nationalen Kräfte befand sich jedoch damals noch bei den Beimatwehren, denen zwar eine klare politische Zielsetzung fehlte, die dafür jedoch dank ihrer Masse im Vordergrund des politischen Gesichtsfeldes standen. Den aus den verschiedenen heimatschützlerischen Organisationen der Alpenländer entstandenen Beimatwehren (die später bes öfteren zusammenfassend einfach "Beimwehr" genannt wurden) kann das große Verdienst nicht abgesprochen werden, dem austromargis stischen Terror der Straße zum erstenmal mit Mut und Entschlossenheit entgegengetreten zu sein.

Die Seimatwehren und ihre Berdienste

Die ursprüngliche Bezeichnung der heimatschützlerischen Organisation tautete in ben einzelnen Bundeslandern verschieden. Bum Beispiel gab es in Tirol die "Beimatwehr", in Wien die "Beimwehr", in Steiermark den "Beimatschut,", in Vorarlberg den "Beimatdienste". Alls offizielle zu= fammenfassende Bezeichnung wurde das Wort "Ofterreichtiche Gelbitschutz verbande" verwandt. Allmählich bürgerte sich jedoch in den meisten Gebieten bie zusammenfassende Benennung "Beimwehr" (bzw. "H.") ein. Dieser Sprachgebrauch berschwand auch später nicht, als Starhemberg die Führung übernahm und fpater die offizielle Bezeichnung "Beimatschut," eingeführt wurde.

Die Zeit, da bürgerliche Feigheit regelmäßig vor der Straße kapitu= lierte, wurde durch den Aufftieg der Heimwehr entschieden beendet. Erstmalig bei der austromargistischen Julirevolte 1927 in Wien zu größerem Einsat gelangt (siehe 9. Abschnitt), hatte sie von da an sehr schnell an politischem Einfluß gewonnen, ohne daß ihre "allgemein nationale" Einstellung (siehe 10. Abschnitt) zu einem etwas prägnanteren politischen Bild geführt hatte. Im Rahre 1929 ftellte fie bereits einen

wichtigen innerpolitischen Faktor dar, der sich wirksam in die Rabinett3=

politif einmischen, Regierungen ftüten oder befämpfen konnte (fiebe 11. Abschnitt). Ohne eindeutige politische Ausrichtung war jedoch eine solche "Beteiligung" an bem seit Jahren driftlich=sozial regierten Staat

Schuschnigg fcrieb in seinem 1937 erschienenen Buch "Dreimal Ofter=

reich" (S. 148-149) zu diesem Thema die bezeichnenden Sätze:

Die Seinwehr als "politischer Fattor"

außerordentlich gefährlich und brachte die Beimwehrführung immer mehr auf die schiefe Cbene eines politischen Opportunismus, bemgegen= über die im Laufe der folgenden Jahre immer spärlicher zum Ausdruck kommenden großdeutschen Anwandlungen (im Sinne des großdeutschen Gedankens, nicht dem der gleichnamigen bürgerlichen Partei) ftark verblaffen follten. War doch die Heimwehr ein Sammelbecken der ver= Die politische Bufammen-fegung ber schiedenartigsten Elemente, deren einigendes Band vorwiegend der Heimwehr Untimargismus darftellte. Der spätere berüchtigte Bundeskangler

"Alles kam barauf an, ob es gelingen werde, die Meinungsverschieden= heiten in grundsätlichen Dingen zu vereinen bas Trennende beiseite gu stellen und die gemeinsame Rampfparole zu betonen. hier nun begannen sehr bald die Schwierigkeiten, die in weiterer Folge zu wiederholten Malen die Einheit ber Bewegung sprengten. Gerechterweise barf nicht verschwiegen werden, daß die gestellte Aufgabe besonders schwer war und immer schwerer wurde, je mehr die aufstrebende Bewegung in die Breite ging. Ich zweifle baran, ob das Problem auf dem Boden der Freiwilligkeit und im freien Spiel der politischen Rrafte überhaupt zu lösen war. Es galt, überzeugte Legitimisten und ebenso überzeugte extrem Nationale, betonte Ratho= liken und ebenfo betonte Untiklerikale, begeisterte Unhanger bes for= porativen Spftems und ebenso begeisterte Wirtschaftsliberale, faschistisch Orientierte und Antifaschisten in der gleichen Doppelreihe beisammenzubehalten. In der Doppelreihe war dies immerhin noch eher möglich; aber in der Führung zeigten fich fehr bald die Schwierig= feiten. Wenn auch die oberfte Führung, dem jeweiligen Stand der Dinge entsprechend, die einheitliche, scharf formulierte Parole ausgab und das Gebot der unbedingten Disziplin immer wieder betonte, gab es in ber mittleren und unteren Führung und in verschiedenen örtlichen Bereichen fehr bald und immer häufiger Funken." (Sperrungen vom Berf.)

— wobei natürlich die driftlich-sozialen Rräfte, denen auch Schuschnigg angehörte, alles taten, um immer mehr diese "Legitimisten" gegen die "Nationalen", die "Ratholiken" gegen die "Antiklerikalen" auszuspielen und zu stärken. Die schwankende Haltung der Beimwehrführer wie Steidle, Fen und Starhemberg (ber in früheren Sahren des öfteren

Der Weg ber Seimwehr

137 12. Abichnitt

Unschluß an die Varteileitung der NSDUB, München gesucht hatte freilich keineswegs ohne entsprechende finanzielle Ansprüche, die er bann nicht befriedigt fah) neigte fich im Laufe ber Zeit immer ftarter bem betont "öfterreichischen" Rurs mit schwarz=gelbem Vorzeichen zu, was auf der anderen Seite dazu führte, daß sich die nationalen Männer aus den Keimatwehren allmählich der NSDUB, zuwandten. Der end= liche driftlich-soziale Sieg im inneren Ringen der Keimwehr zur Zeit der Ura Dollfuß (siehe 15. Abschnitt) wurde nur möglich durch den Mangel eines klaren politischen Programms (bei den Heimatwehren) und der notwendigen charakterlichen Restigteit (bei ihrer Führung). Außerdem spielten die Finanzierungsfragen bei diefer Entwicklung ebenso eine Rolle wie der personliche Chrgeiz mancher Heimwehrführer. Freilich erstreckte sich diese Entwicklung bis in die Jahre der Ura Doll= fuß, und es dauerte längere Zeit, bis der eindeutig nationale Flügel (ber 3. B. bis zulett eine ftarke Stute im Beimatschut der Steiermark unter Dr. Pfriemer hatte) ganglich an die Wand gedrückt werden konnte.

Im Jahre 1929 war diese Entwicklung noch nicht erkennbar. Aus den nationalen Außerungen der Beimwehrführer war noch nicht zu sehen, welchen "vaterländischen" Kurs diese Männer einmal steuern würden. Zahlreiche Mitglieder und Anhänger der Heimatwehren gehörten dem völkischen Lager an. Die ideologische Unklarheit und Unzulänglichkeit Joeologische Unklarheiten der Seimwehrführung zeigte sich freilich bereits damals in manchen Reden. Wenn 3. B. Steidle am 20. Januar 1929 im Tiroler Landtag (in seiner Eigenschaft als Abgeordneter) den Sozialdemokraten vorhielt:

"Was ist Sozialismus? Sozialismus an und für sich ist ein volkswirtschaftliches Spftem, welches das gesellschaftliche Gemeingut aller Arbeitsmittel einführen und die gesamte Produktion und Verteilung der wirtschaftlichen Güter durch den Staat organisseren will. Aber ein folches volkswirtschaftliches Spftem tann man verschiedener Meinung sein. Der eine kann es gut, der andere schlecht finden. Man braucht sich des= halb noch lange nicht die Schabel einzuschlagen und gerabezu bewaffnete Organisationen gegeneinander aufzuführen. Dieses System ist theoretisch und prattisch, wie Sie selbst wissen, seit langer Zeit umstritten und hat sich erst durch Marg, Ihren Schutheiligen, und seine Anhänger zugespiht, und 3war durch seine materialistische Lehre, daß alle geschichtliche Entwicklung fich burch Rlassenkampse vollzieht. Diese Lehre ist deshalb so gefährlich und katastrophal geworden, weil sie bie ganze Bevölkerung in zwei Lager gespalten hat."

— so zeigt sich in dieser Formulierung ebenso wie in zahlreichen anderen eine merkwürdige Mischung von Richtigem und Falschem. Die Gleich= setzung von Sozialismus und Marxismus zu einer Zeit, da ein Adolf Hitler bereits seit fast einem Jahrzehnt den nationalen Sozialismus lehrte, ebenso wie die unzulängliche Formulierung zeigen die mangel= hafte Jundierung dieser Anschauungen der Heimwehrführung. Und die Schlußfolgerung, die eigentlich besagt, daß der Margismus weniger um

Die Heimwehr in der Regierungs= politik seiner Grundlagen als um seiner Methoden willen bekämpft werden musse, verdeutlicht noch die mangelnde ideelle Erkenntnis dieser Kreise.

Im Jahre 1929 bereits begab sich — wie schon weiter oben auszgeführt — die Heimwehrführung in die "hohe Politik". Auf die Frage "Was haben die Heimatwehren im Parlament zu tun?" antwortete Steidle am 5. Mai 1929 (in seiner Rede anläßlich eines großen Heimatwehraufmarsches in St. Pölten) mit den Worten:

"Wir leiten das Necht, uns um die Verfassungszustände unseres Vundessstaates zu kümmern, uns mit staatspolitischen Fragen zu befassen, aus der unerfreulichen Geschichte der letten Jahre ab"

und kritisierte die bürgerlichen Parlamentarier, die nun trot erfolgter Bekämpsung des roten Terrors durch die Heimatwehren weder grundsfähliche noch brauchbare Arbeit leisteten, — so daß also die Heimatswehren im Interesse der Bevölkerung auch hier nach dem Rechten sehen müßten.

Dieser Gedankengang war im übrigen richtig; seiner erfolgreichen Durchführung stand lediglich entgegen, daß ja die Feinwehr selbst kein eindeutig umrissens, für alle verbindliches völkisches Ziel aufzuweisen hatte. Auf dem Parkett der "hohen Politik" der Kabinette, Parteien und "Regierungskoalitionen" wurde sie daher bald zum Landsknecht des gesichickteren Partners.

Prälat Seipel und die Heinwehr Gegen Jahresbeginn 1930 fing Prälat Seipel an, sich besonders für die Heimatwehren zu interessieren. Nachdem er im Frühling 1929 das Umt des Bundeskanzlers verlassen (siehe 11. Abschnitt) und auch den Vorsit der Christlich=Sozialen Partei niedergelegt hatte, begann er um die Jahreswende wieder auf der politischen Bühne sichtbar zu werden. Um 8. Januar 1930 übernahm er wieder die Leitung seiner Partei, und am 27. Januar sprach er vor der Wiener Heimwehr in einer großen Massenversammlung. Dieses erstmalige gemeinsame öffentliche Aufstreten der Heimwehr mit Seipel — zu einer Zeit, da der in seinem Grundzug national eingestellte Schober Bundeskanzler war — mußte immerhin beachtlich erscheinen. Seipels Ansprache betonte sein stetes Eintreten für die Heimatwehren, die er als "Bürgschaft" einer starken und einigen Politik der bürgerlichen Parteien lobte.

Heimwehraufmarsch in Wien

Heimwehr und bürgerliche Parteien Wenige Tage später (2. Februar 1930) führte die Heimwehr eine zahlenmäßig gewaltige Rundgebung mit Ausmärschen in Wien durch—wie sie überhaupt in jener Zeit große Massen in Bewegung zu setzen vermochte. Ihre innere Brüchigkeit jedoch beruhte in der Tatsache, daß die bürgerlichen Parteien, inßbesondere die Christlich=Soziale Partei, die Heimwehr zwar sehr lobten und gern in der Politik einsetzen wollten — aber als ihre eigene Schuttruppe und nicht als selbständigen politischen Faktor —, während die Heimwehrsührer gern eine selbständige

politische Rolle spielen und Seimwehrziele in der Politik verfolgen wollten, andererseits diese Ziele aber gar nicht klar umrissen vorlagen. —

Die Regierung Schober ging ihren Weg einer freundschaftlichen Politik mit Deutschland und Italien (das zu seinem Erfolg im Haag im Januar 1930 beigetragen hatte — siehe 11. Abschnitt) und unterzeichnete am 6. Februar 1930 in Rom einen italienisch=österreichi=schen Freundschaft& und Schied&vertrag.

3ollwaffenftillstandstonferenz in Genf

Italienisch =

Freundschafts-

Schledsvertrag

Im gleichen Monat (am 17. Februar) wurde in Genf die sogenannte "Bollwaffenstillstandskonferenz" eröffnet, die für Österreich insofern von Bedeutung war, als es dringend der Anlehnung an ein größeres Wirtschaftsgebiet bedurfte, um wieder existenzfähig zu werden - in seinen bisherigen staatlichen und damit wirtschaftlichen und Zoll= grenzen jedoch lebensunfähig war. Das recht theoretische Ergebnis der Ronferenz beruhte in der festgestellten Erkenntnis, daß "regionale Bollabkommen" zweckmäßigerweise geschlossen werden sollten und lag insofern in der Linie des Bundeskanzlers Schober, als es ihn hoffen ließ, auf dieser Basis zu einer Zollunion mit dem Reich zu kommen. (Wie diese Plane dann im Jahre 1931 scheiterten, wird weiter unten im 13. Abschnitt behandelt.) Der seit längerer Zeit schon geplante deutschaösterreichische Handelsvertrag wurde von Schober am 12. April 1930 abgeschlossen — wobei damals schon die Hoffnung bestand, daß sich dieses Verhältnis demnächst in eine Zollunion ver= wandeln lassen werde. Im Nationalrat fiel der bezeichnende Satz: "Dieser Handelsvertrag muß der letzte sein, der zwischen dem Reich und Österreich abgeschlossen wurde!"

Deutschischer österreichischer Handelsvertrag und Schobers Zolluntonspläne

Die Regierung jedoch mußte wesentlich leiser sein, um die Westmächte nicht zu verstimmen. Insbesondere Paris betrachtete Schobers Außenpolitik mit gemischten Gefühlen, so daß sich Bundeskanzler Schober bewogen sah, eine Reise nach Paris und London (28.—30. April) anzutreten, um die dortigen Bedenken zu zerstreuen. Schobers erfolgreiche und wiederholte Reisetätigkeit (siehe auch 11. Abschnitt) fand ihren Abschluß in Genf, wo er im Juli 1930 wiederum weilte und wo gerade Unterhaltungen über den "Baneuropa=Plan" (unter französischem Vorzeichen, denn er stammte von Herrn Briand) gepflogen wurden. Schobers Antwort auf das Memorandum Briands (12. Juli) hatte die Möglichkeit in den Vordergrund gestellt, auf dem Weg der bereits erwähnten "regionalen Zollunionen" der Gesamtlösung näherzukommen (wobei ihm in Gedanken sein Plan einer deutsch=öfterreichischen Zoll= union vorschwebte). — In diesem Monat if es Schober endlich auch gelungen, die berühmte "Investitionsanleihe" (440 Millionen Schilling) zu erhalten, über die seit 1928 gesprochen worden war: Mitte Juli wurde die erste Rate dieses neuen "Unleihesegens" flussig gemacht.

Schober in Paris und London

Briands "Paneuropa=" Plan

Investitions anleihe

Ofterreichsische Note an den Bölferbund "betr. innere Abrüftung" Freilich fühlte sich die Regierung Schober in steigender innerpolitisscher Bedrängnis, zumal die Westmächte und das ausländische Rapital stirnrunzelnd und sorgenvoll den schwebenden Bürgerkrieg in österreich betrachteten — weniger aus Friedensbedürfnis und allgemeiner Menschenliebe denn aus Sorge um die investierten Rapitalien. Die sich bewassnet gegenüberstehenden Formationen der Heimwehr und des Schuhdundes ließen die innerpolitische Situation österreichs immer in einem gewissen Zwielicht der Unsicherheit und die Zukunst mehr fragwürdig als stadil erscheinen. So hatte es die Regierung Schober berreits im März 1930 einmal nötig gehabt, in einer Note an den Völkerbund solche Bedenken mit der Zusicherung zu zerstreuen, man werde nunmehr die "innere Befriedung" durch "innere Ubrüstung" erreichen.

Ein solches Unterfangen erschien freilich zunächst leichter gesagt als getan. Die Heimatwehren dachten keineswegs daran, sich entwaffnen zu lassen (zumal die Absichten des Republikanischen Schuthundes dem=entsprechend waren). In dieser Zeit traten die (durch die politisch=gemischte Zusammensehung bewirkten) Unklarheiten in den Heimat=wehren erstmalig in großer Form in die öffentlichkeit: Auf einem Gautag in Korneuburg am 18. Mai 1930 richtete der 1. Bundesführer der Heimwehr, Dr. Steidle, folgende Frage an die von ihm Geführten:

Der "Eid von Korneuburg"

> "Wollen Sie, wie bisher, auf bem Standpunkt stehen, daß die Heimwehr nichts als der Antreiber für die Parteien ist, oder wollen Sie sich, um ein Schlagwort zu gebrauchen, für das faschistische Shstem erklären? Das ist die klare und eindeutige Formel. Die Entscheidung muß heute fallen: Geht ihr mit der Bundesführung oder mit den Parteien?"

— und versuchte, diese Entscheidung in seinem ("faschistischen") Sinne herbeizusühren durch feierliche Verlesung und Annahme des sogenannten "Eides von Korneuburg":

"Wir wollen österreich von Grund auf erneuern, wir wollen den Volkssstaat der Heimatwehren. Wir wollen nach der Macht im Staate greisen und zum Wohle des gesamten Volkes Staat und Wirtschaft neu ordnen. Wir verwersen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteistaat. Wir wollen an seine Stelle die Selbstverwaltung der Stände sehen und eine starke Staatsführung, die nicht aus Parteivertretern, sondern aus führenden Personen der großen Stände und den bewährtesten und fähigsten Männern unserer Volksbewegung gebildet wird. Wir wollen auf berufsständischer Grundlage die Selbstverwaltung der Wirtschaft verwirklichen. Jeder Kamerad fühle und bekenne sich als Träger der neuen deutschen Staatsideen. Er sei bereit, Gut und Blut einzusehen, erkenne die drei Gewalten: den Gottesglauben, seinen eigenen harten Willen, das Wort seiner Führer."

Mit diesem Programm gelang es Steidle zwar, die bürgerlichen Parteien zu verärgern und um ihren Besitzstand an Mitgliedern besorgt zu machen — nicht aber den Heimatwehren zu einer in ihrer politischen

12. Abschnitt 141

Zielsetzung geschloffenen Ginheit zu machen. Das Versäumnis, diese Rlarheit und Einheit nicht in Jahren aufgebaut zu haben, ließ sich nicht durch einen Handstreich in Form einer Proklamation wieder einholen. Vier Monate nach Korneuburg war Steidle nicht mehr Bundesführer. Aber davon später!

Drei Sage nach diesem Rorneuburger Gautag und der dort erfolgten Verkündung eines Heimwehr="Totalitätsanspruchs" — am 21. Mai 1930 — stellte die Heimwehrführung in Befolgung dieses Programms die kategorische Forderung an die Regierung, der Republikanische Schutbund als staatsfeindliche Organisation musse entwaffnet werden, und zwar unter aktiver Mitwirkung der Heimatwehren! Die Heimwehr brachte damit ihre Auffassung darüber zum Ausdruck, wie die von der Regierung in der Note an Genf zugesagte "innere Ubrüft un q" auszusehen habe. Die Beimwehrforderung findet jedoch keine Gegenliebe bei der Re=

Seimwehrforberung auf Entwaffnung Republitanifden Schukbundes

gierung, die von der "inneren Abrüstung" etwas "paritätischere" Vor= stellungen hat. Bundeskanzler Schober lehnt die Forderung ab, wo= burch sein bereits gespanntes Verhältnis zur Beimwehrführung eine weitere Berschärfung erfährt. Er geht seinerseits zur Aktion über, indem er zwei Tage später (23. Mai 1930) dem Nationalrat ein "Entwaff= nungsgeset" in seinem Sinne vorlegt, das jeden Heimwehreinfluß bei der Entwaffnung ausschaltet, indem ihre Durchführung dem Bundeskanzler übertragen ift. Und als der Stabsführer der Heim= wehr, der reichsdeutsche Major Pabst, die Weisung erteilt, den Kampf gegen diese Bundesregierung auch in Heer und Polizei hineinzutragen, antwortet Bundeskanzler Schober am 15. Juni 1930 mit der Aus-

weisung des Majors Pabst. — Am 17. Juni nimmt der Nationalrat Schobers Entwaffnungsgesetz an und verleiht damit dem Bundes= kanzler die Vollmacht, die Verbände (auch die Heimatwehren) zu kon=

trollieren!

Schobers Ablehnung

"Entwaffnungs»

Ausweisung Majors Pabst

Für die Heimwehrführung bedeutet diese Entwicklung eine schwere Nieberlage. Wenige Wochen später (am 3. September 1930) kommt es bei einer Führertagung der Heimatwehren zur Entladung der "Führerkrise": Der bereits genannte Beimwehrführer Fürst Rüdiger bon Starhemberg benutt die Gelegenheit und reißt die Leitung an sich. Mit einer (!) Stimme Mehrheit geht er "durchs Ziel". Steidle tritt zurück. Mit Starhemberg, der sich weitgehende Vollmachten über= tragen läßt, betritt ein Mann die politische Bühne, der zwar einen großen historischen Namen trägt, als unwürdiger Nachkomme bedeutender Vorfahren jedoch in wenigen Jahren diesen Namen mit Schmach und Schande bedeckt und die Heimwehr endgültig ins Lager der Reichsfeinde führt. Es sind weniger politische Prinzipien als per-

Führungskrise in der Seimwehr

Fürft Rubiger von Starhemberg sönliche Egoismen, die ihn leiten. Geldbedarf und Geltungsbedürfnis bestimmen seinen Weg, und aus dem "nationalen" Starhemberg wird im Lause der Jahre der "österreichische Mensch" Starhemberg und schließlich im Jahre 1939 der Landesverräter Starhemberg, der im Solde Englands und Frankreichs gegen Großdeutschland sicht. —

Die NSDAP. im Reich und Ofterreich

Wenige Tage später errang die NSDUB. im Reich ihren ersten großen Wahlsieg: Bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930 wählte das deutsche Volk 107 nationalsozialistische Abgeordnete und machte damit die NSDUP. zur zweitstärksten Partei des Reiches (Bd. 1918-1933, S. 166). Alle Welt horchte auf. Und diefer Donner= schlag fand auch in Ofterreich einen starken Widerhall. Der mühsame Rampf der österreichischen Nationalsozialisten konnte nun in schnellerem Tempo vorangetragen werden, Das Eis war gebrochen, die Skepsis gegenüber einer fleinen "Splittergruppe" — wie die Gegner einmal fagten — überrannt. Denn jett fette der nationalsozialistische Vormarsch auch in Österreich in größerem Maßstabe ein. Der feindliche Terror war seit einiger Zeit auch in Öfterreich als Rampfmittel gegen die National= sozialisten zur Anwendung gekommen. Am 2. August 1930 war der SU.=Mann Abalbert Schwarz als erster Blutzeuge der SU. Ofter= reichs gefallen. Viele sollten ihm noch folgen. In ihrem Geiste trat hier eine deutsche Bewegung an, um die Tore der Zukunft aufzubrechenmit klarem Ziel, eindeutigem Wollen und unter einem Führer: Abolf Bitler! -

Seimwehrfrise

Regierungsfrise

Marxistischer Blutterror

In der inneren Politik der Republik Herreich jedoch ging das Neben=, Mit= und Gegeneinander der Christlich=Sozialen, der anderen bürgerlichen Parteien und der Heimwehrführung weiter. Die bereits geschilderte Führerkrise der Heimwehr (3. September 1930) zog kurze Zeit später eine Regierungskrise nach sich. Den äußeren Unlaß bildete der Prozeß eines Heimwehrführers christlich=sozialer Prägung namens Dr. Strafella (Urteilsfällung am 19. September), dem Un= sauberkeiten nachgewiesen werden konnten, indes der Bundesminister Vaugoin ihn für ein hohes Staatsamt vorgesehen hatte. Im Laufe der sich aus diesen Vorgängen ergebenden gegenseitigen Vorwürse und Beschuldigungen erklärte Schober am 25. September seinen Rücktritt.

Regierung Baugoin und Innenminister Starhemberg Überraschend schnell ist eine neue Regierung unter dem christlichs sozialen Baugoin (dem langjährigen Heeresminister) gebildet. Ihr Innenminister heißt Starhemberg. Der Sprung in die Regierung ist geglückt! Diese sechzehnte Regierung der Republik öfterreich steuert den "Seipelkurs" mit Heimwehreinschlag. Die alte Roalition ist zwar zerstört; die Großdeutschen und der Landbund haben die Beteiligung absgelehnt; dafür haben nun zwei Heimwehrminister neben den christlichs sozialen Ministern ihre Sessel bestiegen — außer Starhemberg noch

Dr. Hueber (der in späteren Jahren den Weg ins nationalsozialistische Lager geht).

Aber so schnell dieses Rabinett gebildet worden ist, so schnell ver= schwindet es auch wieder. (Nach zwei Monaten kommt bereits eine sieb= zehnte Regierung.) Von der Regierungszeit des Kabinetts Vaugoin ist Auflösung des taum Nennenswertes zu berichten, - abgesehen von der Satsache, daß der Nationalrat diese Regierung ablehnen will, weshalb der Bundes= präsident Miklas am 1. Oktober 1930 den Nationalrat auflöst und Neuwahlen für den 9. November ausschreiben läßt, — und abgesehen davon, daß der neue Innenminister Starhemberg schnell die Gelegen= heit benutt, die von der Heimwehr bereits am 21. Mai geforderte Entwaffnung des Republikanischen Schutbundes durchzu= führen (und außerdem am 4. November den von Schober ausgewiesenen Major Pabst aus Benedig zurückzurufen). Aber die recht unzulänglich durchgeführte Entwaffnungsaktion hat ein schmales Ergebnis. Noch Die Wahlen schmaler jedoch ist für die Regierung das Ergebnis der Wahlen zum vierten Nationalrat am 9. November 1930:

Mationalrats

Lückenhafte Entwaffnung Republifanischen Schußbundes

gunt vierten Nationalrat

Der Wahlkampf zeigt neue — wenn auch nicht sehr klare — Fronten= bilbungen im bürgerlichen Lager. Gegen die Christlich=Sozialen tritt Shober auf mit einem "Nationalen Wirtschaftsblod" (der Groß= deutsche und Landbund umfaßt). Die Heimatwehren treten erstmalig mit einer eigenen Lifte (in einzelnen Bundesländern mit verschiedenen berufsständischen Organisationen vereinigt) — als "Seimatblock" auf. (Bemerkenswerterweise hat Starhemberg eine Zeitlang versucht, eine Wahlgemeinschaft mit der NSDUP. einzugehen.) — Das Wahlergebnis vom 9. November 1930 zeigt folgendes Bild:

SPI. 72 Abgeordnete (71) Christlich=Soziale 66 (73)Nationaler Wirtschaftsblock (Großdeutsche und Landbund) . 19 (21)8 (-)

(Die eingeklammerten Bahlen stellen das Ergebnis der vorhergehenden Nationalratswahlen vom 24. April 1927 dar — siehe 9. Abschnitt.)

Die NGDUP. errang bei diesen Wahlen etwa 100000 Stimmen (mehr als dreimal soviel wie am 24. April 1927 — siehe 10. Abschnitt).

Vormarsch der NSDAP.

Siz erreichte jedoch in keinem Wahlbezirk die notwendige Stimmenzahl für ein Mandat, so daß ihre Stimmen nach der Wahlordnung ausfielen. Als Bergleich seien Die etwas über 200000 Stimmen des Beimatblod's ge= nannt, die nur beshalb 8 Mandate erbrachten, weil es dem Beimatblod in einem Bezirk (ber Obersteiermark) gelang, die für ein Mandat erforderliche Stimmenzahl zu erreichen — andernfalls hätte er ebenfalls über= haupt tein Mandat erhalten.

Das Wahlergebnis zeigte neben der Tatsache, daß die SPÖ. zur stärksten Partei geworden war, das Mißglüden des Heimwehr= Regierung dexperiments, denn die bisherigen,, Regierungsparteien" (Christlich=Soziale und Heimatbloch) hatten zusammen nur 74 Mandate (gegenüber 91 sonstigen Mandaten). Das Schicksal des Kabinetts Vaugoin (mit seinem Innenminister Starhemberg) war besiegelt. Um 29. November 1930 mußte es seinen Rücktritt erklären.

Regierung Ender

Die neue Nationalrat&zusammensetzung machte die Möglichkeit einer bürgerlichen Regierung&foalition von einem Zusammengehen des Schoberschen "Wirtschaftsblocks" mit Seipelß Christlich=Sozialen abhängig. Und so geschah es denn auch. (Seipelß Wunsch, auch den "Heimatblock" einzubeziehen, scheiterte am Widerstand Starhembergs, der jegliche Zusammenarbeit mit Schober ablehnte.) Wieder ohn e Heimwehr — so präsentiert sich am 1. Dezember 1930 das neue Rabi= nett Ender (christlich=sozial), die siedzehnte Regierung der Republik österreich. Neben 7 christlich=sozialen Ministern stellt Schoberß Block Aminister (2 Großdeutsche und 1 Landbündler, der neue Innenminister Winkler). Schober selbst ist Vizekanzler und Außenminister.

Borbereitungen zur Zollunion Schobers außenpolitische Aktivität richtete sich sogleich wieder auf seinen Plan einer deutsch=österreichischen Zollunion (siehe 13. Abschnitt). Bereits am 19. Dezember 1930 lag dem Nationalrat ein Antrag vor auf Einsehung eines Ausschusses zur Vorbereitung einer solchen Zollunion.

Abgabenteilung zwischen Wien und den Bundesländern Als österreich ins Jahr 1931 ging, waren die wirtschaftlichen Vershältnisse nach wie vor ungesichert, die soziale Lage weiter verschlechtert (an die 380000 Erwerbslose!). An bemerkenswerten Ereignissen um die Jahreswende sei ein Kompromiß mit der SPÖ. verzeichnet, die nach wie vor die Schlüsselstellung Wien in der Hand hielt: Zugunsten der steuerschwächeren Bundesländer kam ein Finanzausgleich ("Absgabenteilung") mit Wien zustande.

Die "Oftmärkischen Gturmscharen"

Und ein weiteres Ereignis zur gleichen Zeit: Ein neuer "Wehrverband" erblickte das Licht der Welt. Der christlich-soziale Abgeordnete und nachmalige Bundeskanzler Schuschnigg in Innsbruck gründete die "Ostmärkischen Sturmscharen", über die er in seinem (1937 erschienenen) Buche "Dreimal Österreich" (S. 152—153) schrieb:

"Die Gründung der Sturmscharen fällt in eine Zeit, in der es notwendig war, eine eindeutige und klare jungösterreichische Bewegung zu schaffen, die den alldeutschen Tendenzen gegenüber schroffe Abwehrstellung bezog und zu keinerlei Konzessionen bereit war. Hätte der Heimatschutz damals für diese Ideen in Tirol ein taugliches Obdach gesoten oder wäre er zumindest aus seiner überparteilichen Stellung von früher nicht herausgetreten, wäre er damals vor allem einheitlich und mit klarer Zielsehung in der österreichischen Front gestanden, hätte es in weiterer Folge keine Sturmscharen gegeben. Erst viel später, unter der Kanzlerschaft Dollfuß', hatte der Heimatschutz wieder seine alte, östersreichische Linie bezogen." (Sperrungen vom Bers.)

Abgesehen bavon, daß die im letten Sat enthaltene Bemerkung von der "alten, öfterreichischen Linie" des "Beimatschutes" (Beimwehr) un= wahr ift.

- bie alte Linie ber Beimatwehren war nämlich bie nationale, nicht bie reichs= und anschluffeindliche "öfterreichische", zu der die Beimwehr erst in späteren Jahren endgültig verführt worden ift -,

- sind diese Augerungen doch insofern von Interesse, als sie zeigen, daß auch damals die politischen Absichten der Heimwehrführung noch berart im Zwielicht standen, daß man auch im schwarzgelben, klerikalen Lager noch mistrauisch war und glaubte, auf alle Fälle einen einwand= frei driftlich=fozialen Wehrverband ins Leben rufen zu muffen, Starhemberg schwankte noch vor den Augen seiner Zeitgenoffen, er sprach noch "nationale" Tone. Er war von Freund und Feind noch nicht restlos erkannt, wenn auch seine finanzielle Zugänglichkeit für die hristlich-sozialen Kreise manches Beruhigende haben mochte. —

Seimwehr und Chriftlich - foziale

Die NGDAB. im Mufftieg

Indessen ging die NSDUP. Österreichs kompromizios ihren Weg inmitten programmatischen Durcheinanders und chronischer Rom= promiffucht ("Bacelei", wie man in Ofterreich sagte) die einzige Bewegung mit klarem Ziel und deutschem Ziel. — Das Jahr 1931 brachte ber NSDUP. eine wesentliche Steigerung ihrer Schlagkraft in organisatorischer und propagandistischer Hinsicht. Der national= sozialistische Wahlsieg im Reich am 14. September 1930, die Verdrei= sachung der nationalsozialistischen Stimmen bei den österreichischen Nationalratswahlen am 9. November 1930, die mit diesem Wahlkampf verbunden gewesene gesteigerte Versammlungs= und Werbearbeit — all dies trug zur Beschleunigung des Tempos bei. Im Juli 1931 wurde bon der Reichsleitung in München Pg. Theo Habicht als Landes= inspekteur für die NSDUP. Österreichs eingesetzt, der die Bewegung und ihre Nebenorganisationen einheitlich gestaltete und ausbaute. Der Berbst brachte ein Trommelfeuer von Versammlungen, wodurch die Zahi der Mitglieder und Anhänger wesentlich gesteigert werden konnte.

> sozialistliche Einflüsse in der Deinimehr

Insbesondere die nationalen Kräfte der Heinwehr werden immer Nationals stärker vom nationalsozialistischen Ideengut ersaßt, wodurch der Ent= wicklungsprozeß zur politischen Rlarheit und Eindeutigkeit aller "Fronten" zwangsläufig beschleunigt wird. (Ein Symptom dieser Ent= wicklung ist der steirische "Beimwehrputsch" im September 1931, von dem noch weiter unten und besonders im folgenden 13. Abschnitt die Rede sein wird.)

Ein sichtbares Zeichen des erfolgreichen nationalsozialistischen Vormarsches erbringen dann die Landtagswahlen in Wien, Salzburg und Niederöfterreich am 24. April 1932:

Landtagswahlen in Wien, Salzburg und Niederöfterzeich

Im "roten" Wien erreicht die ASDUP. 200000 Stimmen (gegen= über 27000 am 9. November 1930) und damit 15 Abgeordnetensitze. In Niederösterreich erringen die Nationalsozialisten 4 Sitz, ebenso in Salzburg, wo sie über 24000 Stimmen erhalten (gegenüber 42000 christlich=sozialen und 29000 sozialbemokratischen). Die Verteilung der Macht auf Christlich=Soziale und SPÖ. als die beiden großen Parteien geht ihrem Ende entgegen. Die NSDUP. ist im Unmarsch; sie ist bereits ein beachtlicher politischer Faktor, was noch durch die Tatzsche unterstrichen wird, daß sie durch die obengenannten Wahlen außerdem 2 Sitze im Bundesrat erhält (die von den Pg. Reschny und Schattensroh eingenommen werden), darüber hinaus zahlreiche Gemeinderats= und Bezirksratsmandate.

Die Auseinander= sehung in der Heinwehr Die Außeinandersetzung in der Heimwehr um das politische Ziel — großdeutsch oder "österreichisch"-klerikal — hat inzwischen in einem Ereignis Außdruck gefunden, das deutlich den Riß zeigte, der durch die Heimwehr ging. Im September 1931 leitete Dr. Pfriemer einen Aufstand des steirischen Heimatschutzes ein, nachdem die Zollzunion (siehe 13. Abschnitt) von der Regierung aufgegeben war. Von Starhemberg im entscheidenden Augenblick im Stich gelassen, mußte Pfriemer scheitern. Über dieses Unternehmen wird im folgenden Abschnitt noch eingehender zu berichten sein. Aber es sei in diesem Zusammenhang bereits sestgestellt, daß hier ein Wendepunkt in der Gesschichte der Heimwehr eingetreten ist. Hier begannen sich die Wege der deutschen Kräfte von den schwarzgelben Elementen zu trennen.

Deutscher Studententag in Graz Die Hauptstadt der Steiermark, Graz, erlebte im Juli 1931 den Deutschen Studententag. Zu den Studentenschaften Österreichs, die in ihrer Mehrheit stets Vannerträger des völkischen Gedankens gewesen sind und die nun wichtige Stütpunkte der nationalsozialistischen Verwegung darstellten, kamen die studentischen Vertreter des Reiches zur gemeinsamen Tagung — einer Tagung, die für die Geschichte der NSDUP, von besonderer Vedeutung ist: Der Grazer Studententag (Vd. 1918—1933, S. 193) ist der erste Deutsche Studententag, der eine absolute nationalsozialistische Mehrheit auswieß; und erstmalig wurde ein Nationalsozialistische Mehrheit auswieß; und erstmalig wurde ein Nationalsozialistische Mehrheit durchen der gesamten Deutschen Studentenschaft.

### 13. Abschnitt:

## Der Versuch der Zollunion

380 000 Erwerbslose im Frühjahr 1931, 380 000 Menschen, die ohne Der Migerfolg Arbeit und — mit ihren Familien — ohne Brot sind, das ift das Ofter- Unleihepoilitt reich jener Zeit! Diese in den letten Nahren anhaltend steigende Bahl beweift mit erschütternder Eindringlichkeit, daß alle bisherigen wirt= schaftspolitischen "Erfolge", die österreichische Bundesregierungen im Ausland erzielen konnten, Scheinerfolge gewesen sind. Es liegt gang einfach im Syftem: Eine "Blüte" der Wirtschaft, die nicht in einer Erhöhung ber Produktion, einer Steigerung der Leiftungsfähigkeit ihren natürlichen Ausdruck findet, sondern lediglich durch Anleihen in Szene gesetzt werden tann, ift eine Scheinblute. Dieses in St. Germain Burechtgeschnittene Österreich aber war wirtschaftlich aus eigenem heraus nicht lebensfähig. Der mit wiederholten politischen Zugeständnissen (gegen den Anschluß) erkaufte Anleihe,,segen" des Auslands (wie 3. B. der Genfer Protokolle 1922 oder des Vertrags von Lana 1921 — siehe 8. b3w. 7. Abschnitt) führte keine wirkliche "Sanierung", d. h. Gefun= dung, herbei — denn dazu sehlte es in Österreich an den notwendigen Voraussehungen. Die akute Krankheit eines in sich lebensunfähigen Wirtschaftsgebietes kann durch Anleihen nicht geheilt, sondern höchstens in eine schleichende Rrankheit verwandelt werden. Das von den "Diktatoren" von St. Germain gelieferte Beispiel "Pepublik Österreich" ist hierfür ein warnendes Exempel.

380 000 Erwerbslose beim Jahresbeginn 1931, 325650 Zwangsvoll= streckungen im verflossenen Jahre allein in Wien, Verarmung der breiten Schichten der Bevölkerung, Rekordziffern der Selbstmorde, Aberschuldung der Landwirtschaft und im Gefolge damit Vertreibung 3ahlreicher Bauern von Haus und Hof — und das alles trot zahl= reicher Auslandsanleihen in den letten Jahren!

Die wirtschaftliche Notwendigkeit, das für sich allein lebensunfähige notwendigkeit österreichische Wirtschaftsgebiet an einen größeren Wirtschaftsraum an= an einen größeren wirtschaftskraum an= Bugliedern, erwies sich immer wieder von neuem. Und auch die noch von größeren Wirtschaftsraum

der Regierung Schober im März 1930 eingesetzte Wirtschaftskommission kam nun im Januar 1931 (zur Zeit der Regierung Ender mit Schober als Vizekanzler) zu der keineswegs mehr überraschenden Feststellung, daß die anhaltende Wirtschaftsnot Österreichs nur durch eine Vergrößerung des Absatzebietes zu erwarten sei, d. h. durch Angliederung an einen Wirtschaftsraum, der ein solches Absatzebiet darstellt.

Desorganisation
der Diktate von
1919 und die
Santerungsversuche
internationaler
Konservage

Die verantwortungslosen sogenannten "Sieger"staaten des Weltstrieges, England und Frankreich, hatten in Diktaten wie Versailles, St. Germain (siehe 4. Abschnitt) und Trianon eine "Ordnung" aufsgerichtet, die geographisch und politisch, wirtschaftlich und völkisch nicht nur ungerecht war, sondern gleichzeitig eine grauenhafte Desorganissation bewirkt hatte, die es nunmehr notwendig machte, in laufenden internationalen Ronsernzen in Genf, im Haag und anderen schönen Orten die ständig größer werdenden Schäden ("Rrisen") dieses Wahnssinns zu sliden. Eine dieser Ronsernzen war letzthin die bereits im vorhergehenden 12. Abschnitt behandelte "Zollwassenstillstandskonserenz" (eröffnet am 17. Februar 1930 in Genf) gewesen, wo man die "regiosnale" wirtschaftliche Gesundung durch "Zollunionen" als geeigneten Weg zu einer umsassenden wirtschaftlichen Sanierung ansah.

"Regionale Zollunion"

Der im Genfer Völkerbund häufig positiv besprochene Versuch, die europäische Wirtschafts,, depression", regional" — d. h. durch Schaffung gesünderer und damit lebensfähiger Wirtschaftsräume — aufzulösen, fand seinen Niederschlag hinsichtlich Österreichs auf der einen Seite in dem Projekt einer "Donaukonföderation" bzw. einer wirtschaftlichen Einbeziehung Österreichs in die Kleine Entente (Tschecho-Slowakei, Rumänien, Jugoslawien),

Donauonföderation und Rleine Entente

— ein Projekt, das von den Bundesregierungen stets abgelehnt worden ist (siehe 8. und 11. Abschnitt) —,

Schobers Plan einer Zollunion mit dem Reich das von den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie (d. h. den Staaten der Rleinen Entente) sehr eifrig versochten wurde, — auf der anderen Seite in dem Plan einer deutsch=öfterreichischen Zollunion, den Schober bereits als Bundeskanzler (des "dritten Rabinetts Schober") und dann wieder als Vizekanzler und Außenminister im Rabinett Ender sehr stark betrieb (siehe 12. Abschnitt).

Deutschösterreichische Verhandlungen Im März 1931 begannen endlich die österreichischen Verhandlungen mit dem Reich über diese geplante Zollunion: Um 3. März 1931 traf auß Verlin Außenminister Curtiuß in Wien ein, von der Wiener Bevölkerung begeistert und herzlich begrüßt, um mit dem österreichischen Außenminister Schober die Besprechungen aufzunehmen, zumal auch das Reich seinen Markt aktivieren wollte. Die Verhandlungen beider

13. Abschnitt 149

Außenminister (bis 5. Märg) führten bald zu einem brauchbaren Er=

Für den 18. und 19. März lud daraufhin Schober zu einer "Mittel= europäischen Wirtschaftskonferenz" in Wien ein, an der sich neben tonserenz Österreich Vertreter des Deutschen Reiches, Ungarns, Jugoslawiens, Rumaniens und der Tichecho-Slowakei beteiligten. Mit Hilfe Diefer Ronferenz hoffte Schober, seinen Zollunionsplan auf einer breiteren Basis und eine weniger Verdacht (in Paris) erweckende Weise ver= wirklichen zu können. Go sollte die Ronfereng der Vorbereitung einer Urt "Wirtschaftsgemeinschaft Mitteleuropas mit Gudosteuropa" (durch Abschluß regionaler Abkommen) dienen.

Deutsch: öfterreichischer Zollunions:

Mitteleuropäische Wirtschafts=

Und im Rahmen dieser Verhandlungen fam es am 19. Märg 1931 3um Abichluß und zur Unterzeichnung des deutsch=öfterreichi= ichen Zollunionsvertrags, deffen Text am 23. März veröffentlicht wurde. Die Rollunion erschien wirtschaftlich bringend geboten.

"Seit der Auflösung des alten großen Wirtschaftsgebietes, diesem rudlichtslofen Eingriff in einen organisch gewachsenen Wirtschaftstorper, tampft die österreichische Industrie einen aussichtslosen Rampf gegen die glücklicheren und reicheren Nachfolgestaaten. Der österreichische Export geht andauernd Burud. Der Schrumpfungsprozeß ift unvermeidlich und bie Sauptursache

unferer ftrufturellen Arbeitslofigfeit . . .

Die tiefste Ursache unserer würgenden Wirtschaftsnot ist unser viel zu fleines Wirtschaftsgebiet. Die in Aussicht genommene Lösung durch die Bollunion ist trot aller zu erwartenden Schwierigkeiten die natur= gemäße. Das neue große Wirtschaftsgebiet ist handelspolitisch ein gang anderer Machtfattor ..." (Diese Stellungnahme eines österreichischen Wirtimaftlers veröffentlichte der "Böltische Beobachter" in einer rückschauenden Betrachtung bes "Zwischenfalls Zollunion" am 10. April 1938.)

Bei der Abfassung der vertraglichen Bestimmungen war vorsorglich dar= auf Bedacht genommen worden, allen seitens der "Alliierten" zu er= wartenden Bedenken und Widerständen Rechnung zu tragen: Durch die tlar zum Ausdruck kommende Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit beider Staaten (auch wirtschaftlich), die Aufrechterhaltung finanzrechtlich selbständiger Zollverwaltungen beiber Staaten, das Recht beider Staaten zur selbständigen Führung von Handelsvertragsverhandlungen, hoffte man einen eventuellen Einwand, es handle sich um "Anschlußvorberei» tungen", entfräften zu können.

Der Vertragsabschluß erfolgte außerdem zunächst für nur drei Jahre und follte dann jährlich fundbar sein. Deutschland und Ofterreich er= klarten überdies ihre Bereitschaft, mit jedem anderen Land in ent=

sprechende Berhandlungen dieser Art einzutreten.

Budem glaubte man in Berlin und Wien, daß man einer zu er= wartenden Opposition von Paris und London dadurch besonders wirkungsvoll begegnet sei, daß man — ganz im Geiste der Völkerbundsempfehlungen — die Form eines "Regionalvertrages" gewählt habe.

Einspruch der "Alliterten" Leider ein Trugschluß! Denn was bedeuten alle Völkerbundstheorien gegenüber dem Willen der Alliierten, eine unnatürliche Ordnung auf= rechtzuerhalten, deren Voraussehung ein zerrissenes, schwaches und ge= knechtetes Deutschland ist! Völkerbundstheorien mögen gut und schön und mitunter sogar nühlich sein — aber sie gelten natürlich nicht, wenn sie zur Stärkung deutscher Belange "mißbraucht" werden sollten. So dachte man in Paris und machte in Entrüstung über diese "pan= germanistischen" Bestrebungen, die darauf abzielten, eine deutsche Herrschaft über Mitteleuropa aufzurichten. So dachte man auch in Prag. Und man unternahm "Schritte" — in Berlin und Wien — und stellte sest, daß der neue deutsch=österreichische Vertrag unvereinbar sei mit Versailles und St. Germain, insbesondere aber mit den von österreich unterzeichneten "Genfer Protokollen" (siehe 8. Abschnitt).

Französischer Antrag beim Bölferbund Die "alliierten" Einsprüche verdichteten sich am 10. Upril 1931 zu einem französischen Untrag in Genf, der Völkerbund solle fest= stellen, daß der deutsch=österreichische Vertrag unvereindar sei mit den Genfer Protokollen des Jahres 1922. Und England schlug ("vermittelnd") vor, Deutschland und Österreich sollten auf der Genfer Ratstagung im Mai ihr Projekt zur Prüfung vorlegen. Was auch geschah:

Die Zollunion vor dem Bölferbundsrat Um 19. Mai wird auf der Ratstagung des Völkerbundes über die deutsch=österreichische Zollunion verhandelt. Die Darlegungen Deutsch=lands und Österreichs erweisen sich als fruchtlos. Der französische Außenminister Briand beharrt bei seiner Feststellung, diese Zollunion "schaffe politische Bedrohungen, welche die Sicherheit gefährden"! Der englische Ratsvorsihende Henderson — England, dem das europäische "Gleichgewicht" lieber ist als die französische Hegemonie, ist an der Ab=lehnung der Zollunion weniger interessiert — beantragt (als Mittelweg) die Einholung eines Gutachtens des Haager Gerichtshoses darüber, ob die Zollunion gegen vorhergehende Verträge verstoße oder nicht. Der Untrag wird angenommen.

Einholung eines Gutachtens des Haager Schledsgerichtshofs

Jusainmenbruch der Wiener Areditanstalt und seine Folgen für die Zollunion Bevor aber noch dieser Haager Schiedsspruch gefällt ist, wird die ge= plante deutsch=österreichische Zollunion bereits durch die katastrophalen Folgerungen zu Fall gebracht, die sich aus dem im gleichen Mai 1931 ereigneten Zusammenbruch der Wiener "Kreditanstalt für Handel und Gewerbe" ergeben.

Im Mai 1931 schließt diese Bank, mit deren Schicksal der Staat finanziell aufs engste verflochten ist und die einen Kristallisationspunkt der wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland darstellt (annähernd die Hälfte ihrer Industriebeteiligungen kommen aus dem Ausland), ihre Schalter und ruft damit eine Finanzkatastrophe hervor, die in erster Linie Österreich — darüber hinaus aber auch ausländische Institutionen—

13. Abschnitt

in den Strudel gieht. (Inwieweit legitimistische Rreise um Zita, die in Steenockerzeel in Belgien residierte, über das Bankhaus Rothschild die Rreditanftalt mit in diese Schwierigkeiten gebracht haben, um die ben Habsburger Restaurationsplänen gefährliche Zollunion zu Fall zu bringen — wie behauptet worden ist —, sei im einzelnen dahingestellt.) Tatsache war, daß der Zusammenbruch der Rreditanstalt Ofterreich Staatshaftungen in einem Umfang auferlegte, daß es bei den geld= mächtigen Alliierten, insbesondere den Franzosen, um Bilfe bitten und sich damit wieder politischen Erpressungen ausseten mußte, die eine Aufgabe der Zollunion erzwangen. Und es ist in diesem Zusammen= hang intereffant zu lesen, wie eine Betrachtung dieser Vorgänge von schwarzgelber driftlich=sozialer Seite aussieht:

"Die Lage wurde dadurch zumindest nicht erleichtert, daß vor dem großen Bankenkrach . . . das beutsch=österreichische Bollunionsprojekt an die Offent= lichkeit getreten war. Gein wesentlichster Schönheitssehler lag in der durch= aus mangelhaften Vorbereitung. Dieser Umstand konnte aber nicht dem Rangler angelastet werben, ber sich mit dem Außenamt nicht persönlich befaßte; auch ber Augenminister Schober war fich über die Eragweite ber Beröffentlichung, die ohne sein Butun erfolgt war, zunächst gang gewiß nicht im flaren," (Souldnigg in feinem 1937 ericienenen Buche "Dreimal Dfterreich", G. 168-169.)

— und wie hier geradezu eine Umkehrung in der kausalen Unschauung&= weise eintritt. Es wird nicht hervorgehoben, daß der Bankenkrach die Zollunion torpedierte, sondern umgekehrt bedauernd festgestellt: Die leidige Zollunionsangelegenheit erschwerte die durch den Bankenfrach hervorgerufene Situation. Auch die etwas verklausulierte Ab= lehnung Schobers und seiner großdeutschen Ginstellung und die Urt ber "Entlastung" für den driftlich=sozialen Bundestanzler Ender zeigen die wahren driftlich=sozialen Gefühle der Schuschnigg, Dollfuß usw. gegenüber der Zollunion. --

Die katastrophalen Ausmaße des Zusammenbruchs der Rredit= anstalt erhellen bei der Betrachtung folgender Zahlen: Staat und Nationalbank mußten für die Kreditanstalt zunächst 130 Millionen Shilling bereitstellen, die bald verloren waren. Sie stellten auch nur einen Anfang dar. Bis Ende 1932 stiegen die Opfer des Staates und ber Nationalbank für die Sanierung der Kreditanstalt bereits auf etwa eine Milliarde!

Die durch diese Ratastrophe im Mai 1931 über den österreichischen Staat hereingebrochene Ratastrophe zwang somit, im Wege einer er= neuten Auslandsanleihe die notwendigen Mittel aufzutreiben, um die Kreditanstalt zu retten. Und Frankreich war bereit, diese Hilfe zu bieten und der Bundesregierung den zunächst benötigten Rredit von 150 Millionen Schilling zu gewähren. Aber: Um 16. Juni 1931 über= reichte der frangosische Gesandte in Wien die "Kreditbedingungen", bedingungen

Die Suche nach Hilfe

Französische Kredit-

die bis Ablauf des Tages anzunehmen seien! Sie bedeuteten die rest= lose Aufgabe der wirtschaftlichen und politischen Handlungsfreiheit Österreichs. Die von einer Völkerbundskommission noch zu machenden Vorschläge zur Ordnung der österreichischen Verhältnisse sollten bez dingungslos angenommen und Frankreich gegenüber eine Verpflichtung dahingehend eingegangen werden, daß Österreich sich jeglicher Romz binationen wirtschaftlicher wie politischer Art enthalten werde, die seinen internationalen Status verändern könnten!

Regierungsrücktritt

Angesichts dieser unannehmbaren Forderungen blieb der Regierung Ender nur noch die Möglichkeit, ihren Rücktritt zu erklären, was noch am gleichen Tage geschah.

Englischer Borschuß

England, das dieses französische Ultimatum mit Mißvergnügen sah und dessen mitteleuropäisches Konzept eine völlige Aufgabe der mühsam hochgepäppelten "Unabhängigkeit" Österreichs zugunsten Frankreichs keineswegs paßte, sprang nun ein und schoß die benötigten 150 Milzlionen seinerseits vor, um die Kapitulation gegenüber Frankreich zu vershindern. (Um diese Zeit kam es dann auch im Reich zu einem großen "Bankenkrach" — siehe Bd. 1918—1933, S. 181—182.)

Erfte Regierung Burefd) Die neue — nunmehr achtzehnte — Regierung wurde am 20. Juni 1931 unter dem Christlich=sozialen Dr. Buresch als Bundeskanzler ge= bildet (der bisher Landeshauptmann von Niederösterreich gewesen war, während sein Vorgänger Ender als Landeshauptmann in Vorarlberg gewirkt hatte). Schober blied Vizekanzler und Außenminister — wie überhaupt dieses "erste Rabinett Vuresch" keine wesentlichen Veränderungen in der politischen Konstellation aufzuweisen hatte. (Ihre Opposition im Nationalrat bestand aus der Spö. auf der einen, dem "Heimatbloch" der Heimwehr auf der anderen Seite.)

Die wirtschaftliche Lage Österreichs war ebenfalls die gleiche geblieben. So mußte ein neuerlicher Bittgang nach Genf unternommen werden. Um 7. August 1931 wandte sich die neue Regierung an den Völkerbund mit dem Wunsche, man solle

Ofterreichische Bitte an den Bölkerbund

"die wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten Isterreichs prüfen und nach Mitteln zu ihrer Beseitigung suchen."

Zurückziehung der Zollunion

Die deutsch=österreichische Zollunion ist am Widerstand der Entente praktisch schon gescheitert, als am 3. September 1931 die Außenminister des Reiches und Österreichs, Curtius und Schober, erneut vor dem Völkerbundsrat in Genf erscheinen. Noch bevor es zu dem Haager Schiedsspruch kommt, ziehen die "Angeklagten".ihr Projekt praktisch zurück. Schober gibt für Österreich die schmerzliche Erklärung ab,

ba die österreichische Regierung aus den Ereignissen der letten Monate habe feststellen können, daß im Gegensatzu ihren Absichten Schwierigkeiten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der europäischen Völker aus der Durchführung des Zollprojektes entstehen könnten, erkläre sie, weil für

sie das Interesse an dieser Zusammenarbeit eng mit den österreichischen Interessen verbunden sei, ihren Entschluß, das Projekt der Zollunion nicht weiter zu verfolgen...

Sie hoffe, daß diese Erklärung dazu beitragen werde, die notwendige alls gemeine Beruhigung herbeizuführen und eine konstruktive Zusammenarbeit

3wischen den Regierungen zu schaffen ...

Die abgegebene Erklärung solle zur Wiederherstellung des Vertrauens beitragen und die engere europäische Zusammenarbeit für die Zukunft sichern...

Um 5. September tagt dann auch der Haager Schiedsgerichts= hof und verleiht diesem Sieg der Gewalt über die Schwäche seinen juristischen Segen, indem er mit 8 gegen 7 Stimmen in der deutsch= österreichischen Zollunionsfrage entscheidet (siehe auch Vd. 1918—1933, S. 178, 185):

Haager Schiedsspruch

"Ein Zollregime zwischen Deutschland und Österreich auf der Grundlage und in den Grenzen der Prinzipien des Protofolls vom 19. März 1931 ist nicht vereindar mit dem Protofoll Aummer 1, gezeichnet in Genf am 4. Okstober 1922."

So ist die deutsch=österreichische Zollunion von der Entente verboten, von den beteiligten Staaten aber zugleich auch selbst aufgegeben worden. Diese schmählichen Vorgänge haben in Österreich die heranwachsende nationalsozialistische Opposition (siehe 12. Abschnitt) erheblich gestärkt.

Gleichzeitig entschließt sich unter dem Eindruck dieser trostlosen Niederlage der nationale Flügel der Heimwehr unter der Führung Dr. Pfriemers, des Führers des steirischen Heimatschuhes, zu revolutionarem Handeln. Die bereits seit August vorbereitete Aktion kommt am 13. September 1931 zur Entladung. Dieser sogenannte "Pfriemer» Putsch" des steirischen Heimatschuhes scheitert jedoch in wenigen Stunden, nachdem sich herausstellt, daß Pfriemer von Starhemberg im Stich gelassen worden ist. Die Erhebung wird unterdrückt, die Heimatswehren in den Alpenländern teilweise entwassent. Wesentlicher aber ist, daß nach diesem Ereignis die Trennung des nationalen Heimswehrsstügels von Starhemberg praktisch zur Tatsache geworden ist. Er ist auf dem Weg zur NSDUP. Die Heimwehr Starhembergs dagegen ist nicht mehr "national", sondern "vaterländisch" im eigens staatlichsösterreichischen Sinne.

Der "Pfriemer-Putsch"

Scheibung im Beimwehrlager

Steigende Wirtschaftsnot

Heinwehr und Christlich-Soziale gegen das Rabinett

Alls das Jahr 1932 anbricht, gibt es in Österreich 350000 Erwerbs=
lose, eine Zahl, die im Februar auf 430000 steigt! Der Bundes=
haußhalt hat ein Defizit von 300 Millionen Schilling, und der Notenumlauf ist bereits wieder auf eine Milliarde gestiegen. Die innerpolitische Lage zeigt neue Spannungsmomente. Starhem=
berg, der "Führer" der Heimwehr, stellt der Regierung ultimative wirtschaftspolitische Forderungen und droht mit dem Putsch! Die Christlich=Soziale Partei, geleitet vom Prälaten Seipel, sekundiert Zweite Regierung Buresch — die Beseitigung Schobers

in ihrer Presse - und die Regierung Buresch fapituliert. Um 27. Januar 1932 tritt das "erfte Rabinett Burefch" zurud. Und siehe da: zwei Tage später (am 29. Januar) präsentiert sich das zweite Rabi= \* nett Buresch (die neunzehnte Regierung der Republik Ofterreich) und zwar ohne Schober als Außenminister und Vizekanzler (letteres Umt bekleidet jett der dem Landbund angehörende Winkler). Der Zweck des Manövers der Chriftlich=Sozialen Partei und der Heimwehr Starhembergs ist jett klar: Der großdeutsch und national eingestellte Schober und seine Unhänger sollten verschwinden. Die Großdeutsche Partei, die darauf bestanden hat, daß Schober bleiben muffe, geht baraufhin in die Opposition (im Gegensat zum Landbund), womit der "Schober=Block" zerschlagen ist. Als neue driftlich=soziale Minister ziehen in die Regierung ein Dr. Engelbert Dollfuß als Landwirt= schaftsminister und Dr. Rurt von Schuschnigg als Juftizminister, und mit ihnen kündigt sich die Epoche niederträchtigsten Verrats an der ge= samtdeutschen Sache an.

Dollfuß und Schuschnigg

Mit dem Scheitern der deutsch=österreichischen Zollunion und dem Sturz Schobers sindet der lette Versuch, den Weg zu Großdeutschland zu finden, sein Ende — bis dann im Jahre 1938 der Nationalsozia= lismus Adolf Hitlers die Pforten zum neuen Reiche aller Deutschen aufreißt.

#### 14. Abschnitt:

## Laufanne

Die Zollunion war gescheitert, die Schuldenlast durch den Zusammen= bruch der Rreditanstalt gestiegen; gestiegen waren die Zahlen der Er= fatastrophe werbslosen, der Ronkurse, der Versteigerungen und Verpfandungen, der Selbstmorde. Und die neue Regierung, das zweite Rabinett Buresch, hatte nur ein kurzes Leben (29. Nanuar bis 6. Mai 1932).

Die brobende Wirtichafts.

Ungesichts der allgemeinen Notlage Österreichs und insbesondere der Notwendigkeit, die Sanierung der Rreditanstalt durchzuführen, fand die Regierung auch wieder keinen anderen Ausweg als die verzweifelte Suche nach einer möglichst großzügigen Auslandsanleihe.

Neue Anleihegesuche

Und wieder tritt Frankreich auf den Plan, das bereits im vorher= gehenden Sahr versucht hatte, mit der Unleihegebung seine politischen Erpressungen zu verbinden (siehe 13. Abschnitt). Ministerpräsident Tardien zeigt sich "geneigt" — und versucht gleich wieder eine neue politische Erpressung: Voraussehung soll die berüchtigte Donau= konföderation sein, ein Anschluß Österreichs (mit Ungarn) an die Rleine Entente — zu einem System von Vorzugszöllen —, also unter Ausschluß des Reiches! Deutschland soll dabei der Geschädigte sein. Aber auch England ist nicht begeistert über diese geplante Verstärkung des französischen Einflusses. Und ebenso ist Italien dagegen. England beruft zur Stellungnahme über Tardieus Plan eine Viermächte= konferenz nach London ein (6. April 1932). Angesichts der wider= sprechenden Auffassungen geht diese Ronferenz schon am 8. April wieder auseinander — ohne Ergebnis.

Französtsche Bläne

tonferenz in London

Die Regierung Buresch ist mit ihrem Latein bereits am Ende. Sie kann weder die Anleihe beschaffen noch die innerpolitische Situation meistern. Die NGDUP. als einzig zielklare Bewegung der ihres deutschen Bolkstums bewußten Oftmarker ift im Unmarich - trot des Terrors, der sich ihr entgegenzustellen versucht.

National= fozialistischer Vormarich

In driftlich-fogialer Beleuchtung sieht diese Entwicklung folgendermaßen au3 (1):

"Immer mehr spitte sich ber politische Kamps ber radifalen Flügel zu, wobei auf der einen Seite die aufstrebende nationalsozialistische Bewegung, auf der anderen Seite der republikanische Schutzbund der Sozialisten in Erscheinung trat." (Schukchnigg, "Dreimal Hitereich", S. 180.)

Die Bedeutung der Landtagswahlen April 1932

Die Landtagswahlen vom 24. April 1932 in Wien, Salzburg und Niederösterreich brachten den Christlich=Sozialen erhebliche Berluste — und ein gewaltiges Anwach sen der nationalsozialistisch en Stimmen, worüber im vorhergehenden 13. Abschnitt bereits genauer berichtet wurde.

"Mitten in die geladene Atmosphäre hinein brachte der Frühling 1932 die Wiener Gemeinderatswahlen, als deren Ergebnis eine 15 Mann starke, sehr laut: und ebenso hemmungslose nationalsozialistische Fraktion in den Wiener Gemeinderat einzog..."

— Diese anklagenden Worte Schuschniggs (in seinem Buche "Dreimal Österreich", S. 180) charakterisieren die christlich=soziale Stimmung gegenüber solchem Geschehen.

Die Forberung auf Auflösung bes Aattonalrats und Neuwahlen — Regierungs= rüdtritt

Im Nationalrat verlangen SPÖ., Großdeutsche und schließlich sogar der Heimatblock die Auflösung des Parlaments und die Ausschreibung von Neuwahlen. Die Christlich=Soziale Partei will sich diesem "Unheil" entgegenstellen und Neuwahlen verhindern.

Die Regierung Buresch sieht sich dieser Situation nicht mehr ge= wachsen (will es aber auch zu keinen Neuwahlen kommen lassen) und erklärt am 6. Mai 1932 ihren Rücktritt. —

Das dyristische soziale Verbrechen an der Zukunft: Verhinderung der Neuwahlen

In den nun folgenden Wochen begingen die driftlich=sozialen Macht= haber das Verbrechen an der Bevölkerung Ofterreichs, das einen sechsjährigen erbitterten Rampf erzwang, den Rampf des National= sozialismus um die ihm nach Recht und Volkswillen zustehende Macht, den Rampf des von ihm vertretenen Volkes um seine Beim= tehr ins Reich. Die Tausende von Blutopfern und Zehntausende von vernichteten Existenzen, die dieser Rampf kostete, kommen auf das haupt jener chriftlich=sozialen Rreise von der Gattung Dollfuß. Schuschnigg und Genoffen, die damals im Nahre 1932 den Entschluß faßten und verwirklichten, die notwendigen Neuwahlen gu fabo= tieren, den Volkswillen abzudroffeln, dem breiten und gewaltigen Strom der nationalsozialistischen Bewegung einen Damm entgegen= zuseten und sich damit der natürlichen Entwicklung entgegenzustemmen. Freilich kann sich niemand dem Ablauf geschichtlicher Ereignisse, der Urgewalt völkischer Notwendigkeiten auf die Dauer widerseten. Der Widerstand gegen die Natur wird stets eines Tages gebrochen. Aber bis er gebrochen wird, fordert er blutige Opfer. Und die Berant= wort ung für diese Opfer, die ein solch aussichtsloser Rampf gegen die natürliche Entwicklung bedingt, tragen in vollem Umfang jene, die diesen verbrecherischen Rampf heraufbeschwören.

14. Abichnitt 157

Die Landtaas= und Gemeinderatswahlen vom 24. April 1932 (fiehe 13. Abschnitt) hatten den eindeutigen Beweiß erbracht, daß die national= sozialistische Bewegung weite Rreise der Bevölkerung Ofterreichs erfaßt hatte, die nun in der NSDUP. die berufene Vertretung ihres Wollens erblickten. Diese Wahlen hatten den Beweis dafür erbracht, daß der noch amtierende Nationalrat, in dem es keinen einzigen nationalsozialistischen Abgeordneten gab, längst nicht mehr dem Bolkswillen entsprach, und daß daher die Ausschreibung von Neuwahlen das geschichtliche Gebot ber Stunde war. Dies hatten sogar sämtliche im Nationalrat vertretenen Parteien erkannt und forderten daher Auflösung und Neuwahl — mit Ausnahme der Chriftlich=Sozialen Partei.

Die Christlich=Sozialen glaubten, den Volkswillen sabotieren und dem nationalsozialistischen Marsch in die Zukunft die Pforten ver= sperren zu können. Un Stelle der Neuwahlen gaben sie dem Bolke Regierung Dr. Engelbert Dollfuß! Es gelang ihnen, den Beimatblod und den Landbund für eine neue Regierung unter dem driftlich-sozialen Dollfuß (dem bisherigen Landwirtschaftsminister) als Bundestanzler zu ge= winnen. Der Sak

statt Neuwahlen

"... in weiterer Folge aber zeigte es sich, daß das Vorhandensein der Heimatschutzraftion im Nationalrat in entscheidender Stunde von ausschlaggebender Bedeutung war: ohne diese Fraktion wäre voraussichtlich Die Regierungsbildung Engelbert Dollfuß' nicht guftande gekommen."

aus Schuschniggs Buch "Dreimal Österreich" (S. 150) zeigt die schwere Mitberantwortung der Beimwehr Starhembergs für die Geschehnisse der kommenden Nahre. — So stellte sich am 20. Mai 1932 die neue Regierung Dollfuß (die zwanzigste der Republik) dem um seine Meinungsäußerung betrogenen Volke vor:

Bigefangler Winkler (Landbund), Innenminister Bachinger (Landbund), Finangminister Dr. Weibenhoffer (driftlich=fogial), Justizminister Dr. Schuschnigg (driftlich-fozial), Unterrichtsminister Dr. Rintelen (driftlich-fogial), Sozialminifter Dr. Refch (driftlich=fozial), Beeresminister Vaugoin (driftlich=fogial), Sandelsminister Dr. Jakoncig (Beimatblod), Sicherheitsminifter Ud (Ministerialrat bes Bunbestangleramte), Außen= und Landwirtschaftsministerium übernahm Bundestangler Dollfuß felbit (Die Großbeutschen hielten sich abseits.)

Diese Regierung mußte schon angesichts der Verhältnisse im bis: herigen Nationalrat als "Minderheitsregierung" angesprochen werden. Gemessen an der tatsächlichen Volksmeinung jedoch, die man durch Verhinderung von Neuwahlen mundtot machen wollte, war dieses Rabinett das Gewaltregiment einer sogar kleinen Minderheit.

So begann die verhängnisvolle Rolle, die Dollfuß in der Geschichte

Österreichs spielen sollte, so begann der schließlich mit blutigem Terror durchgeführte Versuch, der Reichssehnsucht der Deutschen Ofterreichs den konfessionellen Staat (den "driftlichen Ständestaat") entgegenzuseten. So begann die Luge vom "öfterreichischen Menschen", mit der man die Volksverbundenheit aller Deutschen auszurotten suchte wenigstens innerhalb der Grengpfähle des "driftlichen Ständestaats" Österreich. —

Berichärfung der innerpolitischen Spannungen

Bemühungen um die Nuslandsanleihe

Regierungsmagnahmen wirtschaftlicher

Die Hintertreibung der Neuwahlen verschärfte naturgemäß die inner= politischen Spannungen. Die um ihr gutes Recht betrogenen National= sozialisten steigerten ihre Propagandaaktionen gegen die derzeitigen Regierungsinhaber, die sich an der Macht zu halten suchten, indes auf der anderen Seite die Sozialdemokraten in der Opposition standen und die Großdeutschen sich abwartend verhielten. Die Regierung Dollfuß begann ihre Tätigkeit mit verzweifelten Bemühungen, ben wirtschaft= lichen Zusammenbruch aufzuhalten und zu diesem Behufe (wie es schon so oft geschehen war) eine Ausland Banleihe zu erhalten (nicht zulett auch zu dem Zwecke, die Fragen der Rreditanstalt - siehe 13. Abschnitt zu bereinigen). Der verflossene Bundeskanzler Buresch hatte noch drei Tage nach seinem Rücktritt — am 9. Mai 1932 als "geschäftsführender Bundeskangler" - beim Völkerbund in Genf darum nachgesucht, die Lage Österreichs zum Zwecke der Hergabe einer weiteren internationalen Unleihe zu prüfen. Der spärliche Erfolg dieses Hilfeflehens in Genf beschränkte sich jedoch vorerst darauf, daß zwei Wochen später (in einer Sitzung am 21. Mai) beschlossen wurde, zunächst solle sich eine "ge= mischte Rommission" mit dem Studium dieses interessanten Themas befassen. Diese mehr als langsame Behandlung eröffnete der öster= reichischen Regierung wenig erfreuliche Aussichten. Indessen stiegen Arbeitslosigkeit und Elend, Wohnungsnot und Teuerung. Die Versuche der Regierung, durch verschiedene Magnahmen ausländische Devisen hereinzubekommen bzw. zu halten (3. B. durch Devisensperrmagnahmen, Einfuhrverbot, Verhandlungen mit den südöstlichen Nachbarn über Vorzugszölle usw.) waren angesichts des Ausmaßes der Wirtschaftsnot "Tropfen auf einen heißen Stein". Auch die Regierungsbemühungen, durch Einführung des Arbeitsdienstes wirtschaftliche Abhilfe zu schaffen, konnten hier nicht mehr viel helfen. Außerdem zeigte sich schon bei den wirtschaftlichen Bemühungen der Regierung ihre "Basis" als nicht nur schmal, sondern auch als brüchig; denn drei von den acht Abgeordneten des Heimatblocks versagten bereits die Gefolgschaft. — Und die österreichischen Unleihebemühungen in Genf kamen nicht recht porwärts.

Im Juli 1932 gelang es der Republik Österreich endlich, beim Völker= bund gehört zu werden. Damals wurde gerade vom Deutschen Reich

mit den "Reparationsgläubigern" in Lausanne verhandelt und am Berhandlungen 8. Juli das "Abkommen von Laufanne" abgeschlossen, das die deutschen Reparationszahlungen verringerte (Bb. 1918-1933, S. 219-220). Die "Alliierten" erklärten sich bereit, eine Unleihe in Bohe von 300 Mil= lionen Schilling zu gewähren - entsprechend der nunmehr bereits hinreichend bekannten frangösischen Pragis allerdings verbunden mit politischen Bedingungen. Dollfuß nahm an: Um 15. Juli 1932 fam es zum "Laufanner Protokoll" (Bb. 1918—1933, S. 221), das mit Das Laufanner Protokoll den Worten beginnt:

in Laufanne

"In Unbetracht beifen.

baf bie Bundesregierung ber Republik Ofterreich zu dem 3mede ein Er= suchen um Bilfe an den Bolferbund gerichtet hat, um bei der Aufrecht= erhaltung des wirtschaftlichen und finanziellen Wiederaufbauwerkes unterfrügt zu werden, das infolge des Beschlusses des Bolterbundsrates bom 4. Oftober 1922 und ber Unterfertigung der drei Protofolle bom gleichen Datum unternommen wurde;

daß bie österreichische Regierung neuerlich ihren Willen fundtut, alle

ihre auswärtigen Berpflichtungen punttlich zu erfüllen;

baß bie Regierungen Belgiens, bes Bereinigten Ronigreiches Großbritannien und Nordirland, Frankreichs und Italiens bereit find,

Ofterreich eine neue Silfe zu biefem 3mede gu gewähren;

daß bie obgenannten Regierungen, die öfterreichische Regierung inbegriffen, erflaren, bag fie biefe Silfe auf bas Brotofoll I von Genf, de dato 4. Oftober 1922, mit allen daraus folgenden Berbindlich= feiten gründen, beffen Beftimmungen als hier wiedergegeben angefehen werden ... " ufw.

und damit ausdrücklich auf die Genfer Protofolle (siehe 8. Abschnitt) Bezug nimmt und den dort ausgesprochenen Anschlußverzicht erneut beträftigt. Diefer Bergicht erfährt jedoch insofern noch eine Uuß= weitung, als er sich auf die ganze Laufzeit dieser neuen Anleihe — also bis 1952 — erstreckt. Und er wird noch verstärkt durch ben Artifel 9, Absat 2 des Laufanner Protokolls:

"Jeder Streit hinsichtlich ber Auslegung bes gegenwärtigen Protofolls wird vom Rat bereinigt werben, ber mit Stimmenmehrheit entscheidet."

Denn nun wird die Auslegung des Protokolls ausschließlich dem Völkerbund selbst übertragen, eine eventuelle Anrufung des Haager Schiedsgerichtshofes jedoch ausgeschlossen, die bei den Genfer Protokollen noch möglich gewesen und auch in Anspruch genommen worden war, nämlich bei dem Streit um die Zollunion (siehe 13. Abschnitt). Frankreich hatte nicht die Absicht, das "Risiko" einer solchen Unrufung bestehen zu lassen; denn wenn auch der Haager Schiedsgerichtshof in der obengenannten Frage für Frankreich entschieden hatte, so doch nur mit 8 gegen 7 Stimmen — und "ficher ist sicher"!

Im Artikel 1 ist die Anleihesumme nominell mit 300 Millionen Schilling angegeben. Es darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß hiervon sofort 100 Millionen an die Bank von England für bereits

gegebene Rredite zurückgezahlt und daß ein weiterer Teil zur Umwandlung kurzfristiger in langfristige Anleihen verwandt werden mußte, so daß für die eigentlichen Sanierungszwecke Österreichs nur etwa 50 bis 60 Millionen verblieben, ein Betrag, der den geringen Erfoly der in den Anleihebedingungen enthaltenen schweren Opfer kennzeichnet: Nach wenigen Monaten mußte sich Österreichs Wirtschaft in einer annähernd gleich trostlosen Lage besinden.

Zudem enthält das Protokoll Bedingungen, die praktisch die gesamte Finanz- und Rreditgebarung Österreichs unter die Aufsicht des Aus- lands stellen. Während der Artikel 4 die österreichische Regierung verpflichtet,

"die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um ohne Berzug ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen den Einnahmen und den Ausgaben des Staates wiederherzustellen; ..."

und Artikel 6 Methoden zur "Regelung der Rreditanstaltsfrage" vor= schreibt, wird Österreich durch Artikel 7 unter Ruratel (eines "Völker= bundsberaters") gestellt:

#### "Artifel 7.

Die österreichische Regierung wird den Völkerbundsrat ersuchen, einen Vertreter des Völkerbundes zu ernennen und einen Verater bei der Österreichischen Nationalbank zu designieren, damit die in den vom österreichischen Bundeskanzler im September 1931 abgegebenen Erklärungen sowie in den Vestimmungen des gegenwärtigen Protokolls und seiner Beislagen in Aussicht genommene Zusammenarbeit fortgesetzt werden könne.

#### Artifel 8.

Das Romitee der garantierenden Mächte wird seine Funktionen bis zur vollständigen Rückzahlung der im vorliegenden Protokoll vorgesehenen Anleihe weiter ausüben."

Der Kampf um die Annahme des Protofolls Alls Bundeskanzler Dollfuß mit diesem Ergebnis nach Wien zurücktehrt, schlägt ihm die nationale Empörung entgegen. Und nicht nur die nationalsozialistische Opposition der erwachenden öster=reichischen Bevölkerung, die man durch Sabotage der Neuwahlen "staatsrechtlich" mundtot gemacht hat, lehnt das Lausanner Proto=koll laut und deutlich ab — auch im bestehenden Nationalrat sind die Aussichten für die Annahme des Protokolls recht zweiselhaft. Und als Dollsuß am 20. Juli 1932 die Vorlage im Nationalrat vertritt, widersährt ihm nicht nur die Ablehnung der Großdeutschen Partei und der schon seit langem in der Opposition stehenden SPD., sondern es erheben sich auch im sowieso schon recht schmalen Regierungslager Bestenken: Sowohl im Heimatblock wie im Landbund gibt es Rreise, die Schwierigkeiten machen. Vollsuß stellt dem gegenüber, daß sich das Lausanner von den Genser Protokollen in nichts unterscheide (was, wie weiter oben ausgeführt wurde, nicht ganz zutreffend ist) und daß über=

dies die bevorstehende wirtschaftliche und finanzielle Katastrophe anders

nicht aufzuhalten sei.

Um 2. August 1932 stellten die Großdeutschen einen Mißtrauen antrag gegen die Regierung, für den auch zwei Abgeordnete des Heimatblocks stimmen. Mit Stimmengleichheit (!), nämlich 81:81, wird der Antrag abgelehnt — ein Ergebnis, das zeigt, daß bei diesem Stimmenverhältnis eine Annahme des Lausanner Protokolls nicht zu erzielen sein wird.

Nun werden alle Zebel in Bewegung—und die beiden oppositionellen Heimatblockabgeordneten unter Druck gesetht: mit dem Ergebniß, daß sie ihre Nationalratsmandate niederlegen. Der Hauptaußschuß des Nationalrats spricht sich schließlich mit 11:10 Stimmen für die Unsnahme des Lausanner Protokolls aus. Und am 17. August nimmt der Nationalrat an—nun mit einer Stimme Mehrheit 81:80 (nachdem man durch wirtschaftliche Pressionen einen weiteren oppositionellen Absgeordneten ausgeschaltet hat!).

Aber am 19. August wird das Protofoll im Bundesrat verhandelt, in dem es bereits nationalsozialistische Abgeordnete (auf Grund der Landtagswahlen vom 24. April) gibt. Neben den Nationalsozialisten stimmen Sozialdemokraten und Großdeutsche gegen die Annahme: Der Bundesratsbeschluß wird zur Ablehnung (27:22 Stimmen) — aus Gründen der nationalen Würde und außenpolitischen Handlungsfreiheit, aus sozial= und wirtschaftspolitischen Gründen — und insebesondere wegen der geplanten Beeinträchtigung der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reich.

Dieser Einspruch, mit dem sich der Bundesrat gegen die Bundes=
regierung stellt, führt verfassungsmäßig zur Rücküberweisung der Bor=
lage an den Nationalrat zur erneuten Verhandlung, die auf den
23. August 1932 angesett wird: In dieser neuerlichen Nationalrats=
situng gelingt es den — von Oppositionellen "gereinigten" — Regie=
rungsparteien (Christlich=Soziale, Landbund, Heimatbloch) die Parteien
der Opposition (SPI. und Großdeutsche) knapp zu überstimmen. Mit
82:80 Stimmen nimmt der Nationalrat das Lausanner Pro=
tokoll an. —

Die Annahme des Laufanner Protofolis und ihre Bedeutung

Unter wüsten Schimpfreden auf die volksbewußten Nationalsozialisten und unter dem Zustimmungsgeheul der gesamten Judenschaft wurde dieser "Sieg" des christlichen Herrn Dollsuß errungen. Daß man im deutschseindlichen Ausland ebenfalls mit Lob nicht kargte, verstand sich von selbst, da ja dies neue Verstlavungsprotokoll die Bestimmungen der früheren Genser Protokolle "präzissierte" und "verlängerte" — wie der Pariser "Temps" besriedigt feststellte — und somit weitere "großdeutsche Intrigen" verhinderte. Das Wiener Regierungsorgan "Reichs-

<sup>11</sup> Das Großbeutsche Reich (Ofterreich)

post" aber bezeichnete diesen Unterwerfungsakt des längst nicht mehr bem Volkswillen entsprechenden Nationalrats als einen "Sieg der Behauptung des öfterreichischen Staatsgedankens" und erklärte:

"Inmitten der entfesselten Leidenschaften und der moralischen und politischen Unordnung, die man gerade in jenen Ländern wahrnehmen kann, die sich auf alldeutsche Gedanken berufen, ist die Behauptung eines vom Berliner Einfluß unabhängigen Staates bedeutungsvoll."

Propagandaattionen der NSDNP.

Die Scheidung in der Seimwehr Den Rampf des Volkes jedoch gegen diese Regierung und gegen den Lausanner Verstlavungspakt führte die NSDUP. in einer gewaltigen Versammlungskampagne, die ihren Höhepunkt am 20. August 1932 mit 120 Anschlußkundgebungen im ganzen Lande erreichte. Angesichts dieser klaren politischen Linie des Nationalsozialismus wurde Lausanne auch zum Prüfstein der Gesinnung in der Heimwehr, deren nationale Elemente immer stärker zur NSDUP. drängten. Starhembergs Verrat am Deutschtum bewirkte das Ausscheiden der zwei oppositionellen Nationalratsabgeordneten des Heimatblocks (siehe weiter oben) und bald darauf den Abfall des Steirischen Heimatschuhzes und zahlreicher Heimwehranhänger anderer Gebietsteile. Und auch in dem zunächst noch dei Starhemberg verbliebenen Heimatschuhz gingen die Auseinandersehungen weiter — bis diese Organisation am Ende nur noch aus anschlußgegnerischen "Österreichern" bestand und alle nationalen Männer ihr den Rücken gekehrt hatten. —

Ignaz Setpel † Johannes Schober † Noch eines, fast symbolisch anmutenden Geschehens sei hier Erwähnung getan: Während im Nationalrat und Bundesrat um das Lausanner Protokoll, die Zukunft der nächsten Jahre, gestritten wurde, starben die beiden führenden politischen Köpfe der vergangenen Jahre — am 2. August 1932 Ignaz Seipel, am 19. August 1932 Johannes Schober. Der christlich-soziale Seipel, der den "christlichen Ständestaat" wollte, und der großdeutsche Schober, der sich um die Zollunion bemüht hatte, endeten ihr Leben, gleichsam eine Epoche abschließend, als die deutschseindliche Ara Dollfuß — der Rampf gegen das Reich begann.

Wenn auch Seipel in konfessioneller Gebundenheit nicht wirklich großdeutsch im völkischen Sinne zu denken in der Lage war — und wenn auch Schuschnigg später (in seinem 1937 erschienenen Buch "Dreimal Herreich" auf Seite 94) behauptete:

"... Und Seipel begleitete mit innerer Anteilnahme und restloser Zusstimmung die ersten Schritte des neuen Ranglers Dollfuß, die er erlebte."

— so darf demgegenüber nicht übersehen werden, daß Seipel stets die gesamtdeutsche Verpflichtung nicht nur aussprach, sondern auch empfand. Er soll in der letten Zeit der Christlich=Sozialen Partei mehrere Male den Rat gegeben haben, mit dem im Anmarsch begriffenen

14. Abschnitt

Nationalsozialismus zum Ausgleich zu kommen. Sicher aber ist, daß die späteren Ausführungen der Dollfuß und Schuschnigg, die sich bei ihrem Terrorregime auf den Geist Seipels beriesen, als Mißbrauch empfunden werden müssen. Für die "Auslegungskunst" dieser "Jünger" gibt es ein symbolhaftes Beispiel: Seipel starb am 2. August 1932, wenige Stunden vor der Abstimmung über den Mißtrauensantrag gegen das Rabinett, der mit 81:81 Stimmen abgelehnt wurde (siehe auch weiter oben). Wäre der Tod erst nach der Abstimmung an sein Sterbebett getreten, so wäre Seipel im Augenblick der Abstimmung noch Abgeordneter gewesen, dessen Stimme der Regierung dann gesehlt hätte — so sagt Schuschnigg und macht daraus folgende Blasphemie:

"Es ist wahrhaft erschütternd zu sehen, wie der verstorbene Führer selbst durch seinen Sod nach menschlicher Voraussicht in entscheidender Stunde rettend eingegriffen hat." ("Dreimal Österreich", S. 188.)

Mit dem Lausanner Protokoll hatte sich die Ara Dollfuß ihre, allerbings etwas brüchige, finanzielle Plattform geschaffen. Ihre geistige Plattform war jedoch noch wesentlich zweiselhafter.

### 15. Abschnitt:

# Die Üra Dollfuß

Dollfuß' Berrat anı Gesamt= deutschtum

So stellte das Laufanner Protofoll — dieser gegen "Berlin" gerichtete "Sieg der Behauptung des österreichischen Staatsgedankens", wie das Regierung Borgan "Reich Spost" festgestellt hatte (siehe 14. Abschnitt) den Auftakt zur berüchtigten Ura Dollfuß dar. Und was der Feind im Diftat von St. Germain Ofterreich als 3 mang auferlegt hatte — die Trennung vom Reich —, das machte Dollfuß erstmalig zum felbstgewollten Ziel einer öfterreichischen Politik und beging damit in den großen Schicksalsjahren des Gesamtdeutschtums Verrat an diesem Gesamtdeutschtum. Die Geschichte hat diesen Berrat gerächt. Und die deutsche Geschichte ist hinweggegangen über die volksseindlichen fünstlichen Konstruktionen, die Dollfuß und sein Nachfolger Schuschnigg erfanden, um diesen Verrat zu "begründen": die Erfindung eines "öfterreichischen Menschen" an Stelle bes öfterreichischen Deutschen, die Ronftruktion eines im Gegenfat jum Reichsgedanken stehenden "driftlichen Ständestaates" Ofterreich, die migbrauchliche Ber= wendung des Wortes "vaterländisch" als im Widerspruch zu dem Begriff "national" stehend.

"österreichische "österreichische Mensch"

> Der Kampf gegen die NGDAP.

Der mit dem Blut österreichischer Deutscher besubelte Weg des Bundeskanzlers Dollsuß zeigte bereits in seinen Anfängen klar diese reichsseindliche Tendenz. Und es ergab sich auß solcher Geisteshaltung von selbst, daß dieses Regime von Anbeginn den Nationalsozialis=mus, die gesamtdeutsche Volksbewegung, als seinen Hauptgegner ansah. Mit Verdoten und Behinderungen versuchte man, der NSDAP. zu Leibe zu gehen. Freilich überließ man die terroristische Bekämpfung der NSDAP. zunächst dem Austromarzismus, den das Regime als weniger gefährlichen und gegebenenfalls diskussionskähigen Gegner ansah. (Es mag als Symptom gewertet werden, daß man z. B. am 12. November 1932, dem "Gründungstag der Republik", ein bestehen=bes Aussmarschverbot zugunsten der SPÖ. aushob.) Allerorten kam es im Herbst zu blutigen marzistischen übersällen auf Nationalsozialisten,

15. Abschnitt 165

ohne daß die Regierung sich zu wesentlichen Schritten veranlaßt sah. Die nationalsozialistische Bewegung war freilich durch solchen Terror nicht aufzuhalten. Das zeigten die beachtlichen Gautage der NSDUP. (in der Zeit vom 9. September bis zum 2. Oktober 1932), die mit dem Landesparteitag in Ling ihren Abschluß fanden. Bei dem Wiener Gautag (29. September bis 2. Oktober) kam es zu schweren margi= stischen Angriffen, die zahlreiche Verlette kosteten. Und als kurze Zeit darauf nun auch die Beimwehr einen Aufmarsch in Wien durch= führte (um der NGDUP, den Rang abzulaufen) und die National= sozialisten gleichzeitig in Simmering aufmarschierten (16. Oktober), griffen die Margiften verstärkt an. Diese schweren Rämpfe forderten neben vielen Berwundeten drei Tote (zwei Nationalsozialisten und einen Polizeibeamten), während es in Wien selbst zu gewaltsamen Ausein= andersetzungen ber in Massen aufmarschierenden Beimwehr mit Un= gehörigen der NSDUP. kam. Um darauffolgenden Tage (17. Oktober) übertrugen sich die Ereignisse auf die Wiener Hochschulen, wo die propozierend auftretenden margiftischen Studenten von den National= sozialisten hinausgeworfen wurden — worauf die Regierung mit einer mehrtägigen Schließung ber Sochschulen reagierte.

Und am gleichen Tage (17. Oktober 1932) ernannte der Bundeskanzler den Wiener Heimatschutzührer, Major a. D. Fey, zum Staatssekretär für das Sicherheitswesen. Er kam damit einer schon lange gestellten Forderung der Heimwehr auf Unterstellung des Sicherheitswesens nach, um eine energischere Bekämpfung des Nationalsozialismus zu eröffnen. So übernahm Fey (der stete Rivale Starhembergs im inneren Machtkampf der Heimwehr) die Leitung des Sicherheitswesens an Stelle des zurücktretenden Dr. Uch und spielte den starken Mann. Fey, der seine innere Einstellung einmal in einem der französsischen (!) Zeitung "Ercelsior" gegebenen Interview mit den Worten "Isterreich den österreichern!" enthüllt und dabei erklärt hat, sie seien "zunächst österreicher und dann erst Deutsche", begann seine Tätigkeit sosort mit einem Verbot aller Aufmärsche und Versammlungen unter freiem Himmel.

Und die Neuwahlen? Als die Opposition im Nationalrat die mehr als überfällige Auflösung forderte, entgegneten die Christlich=Sozialen scheinheilig, Neuwahlen seien jeht — "in dieser Zeit der wirtschaftlichen Not" — "ein Verbrechen am Volt". So sprach der christlich=soziale Herr Schmitz, und dann führten die "Regierungsparteien" einen Nationalratsbeschluß (21. Oktober 1921) herbei, der die Regierung aufsorderte,

"zu Beginn der Frühjahrstagung 1933 einen Vorschlag betreffend den Wahltag für die Wahl zum Nationalrat vorzulegen", "Sicherheitsbiftator" Fen

Sabotage der Neuwahlen — womit man den gefürchteten nationalsozialistischen Wahlsieg wieder einmal in weite Ferne zu rücken hoffte. Daß diese anhaltende Saboties rung des Volkswillens die innerpolitischen Spannungen zwangsläusig steigern mußte, ist ebenso selbstverständlich wie die Tatsache, daß die Nationalsozialisten in gerechter Ubwehr dieser illegalen Unterdrückung zu immer schärferen Mitteln griffen. Neben den ständigen Propagandasationen verschiedenster Urt kam es im Dezember erstmalig zu Tränensgusanschlägen (in einem jüdischen Kaushaus in Wien).

So begann das Jahr 1933 inmitten heftiger Außeinandersetzungen zwischen einer pflichtvergessenen Regierung und einem erwachenden Volk, während gleichzeitig die Not immer größer wurde und die Zahl der Verpfändungen und Versteigerungen einen eindringlichen Gradmesser des wirtschaftlichen Niedergangs — trot Lausanne — abgaben. —

Die gleiche Regierung, die gegenüber dem eigenen Bolk brutale "Energie" hervorkehrte, zeigte sich gegenüber ihren ausländischen "Geldgebern" schwach und hilklos — und lieferte hierfür ein Beispiel in der sogenannten "Firtenberger Waffenaffäre":

Hirtenberger Waffenaffare

Im Januar 1933 "enthüllte" die sozialdemokratische "Arbeiterzeitung" die Satsache eines Wassentransports an die Hirtenberger Wassensacht und knüpste hieran die Behauptung, diese (auß Italien zur Instandsehung gesandten ehemaligen österreichischen) Wassen, die zum Seil nach Ungarn weitergesandt werden sollten, seien zur "Unterdrückung der österreichischen Arbeiterschaft" bestimmt. Diese landesverräterische "Propaganda" erreichte, daß am 11. Februar 1933 eine ultimative englisch= französische Note nach Wien gerichtet wurde, in der eine Verlehung des Friedensvertrags von St. Germain sestgestellt und gesordert wurde, binnen 14 Tagen müßten die Wassen zerstört oder zurückgesandt sein und eine diesbezügliche Erstärung der österreichischen Regierung vorliegen. Die Regierung beantwortete dieses demütigende Volument zwar nicht, schickte jedoch die Wassen nach Italien zurück.

Der 30. Januar 1933 und die öfterreichtsche Bundesregterung

Das Jahr 1933 ist eines der umwälzendsten Jahre der deutschen Geschichte. Zu Beginn dieses Jahres kam die nationalsozialistische Beswegung im Reich zur Macht. Abolf Hitler übernahm die Führung des Reiches. Die Zeit des traurigen Systems von 1918, die Ara des "Zwischenzeiches", ging zu Ende. Die österreichische Regierung Dollsuß jedoch weilte noch in den letzten Tagen des verschwindenden Systems bei den Trägern dieses dem Absterben verfallenen Regimes — ein wahrhaft symbolischer Vorgang. Noch am 15. Januar 1933 unterhielt sich Schuschnigg groteskerweise in seinem Buch "Dreimal österreich" auf Seite 206 mitteilt) beruhigend sagte:

"Herr Hitler sei kein Problem mehr, die Frage gelöst, seine Bewegung bedeute keine politische Gefahr, diese Gorge sei nunmehr von gestern."

Und wenige Sage später trat Dollfuß gemeinsam mit Herrn Held in München auf — in einer Kundgebung der ultramontanen "Baprischen Volkspartei" — und sprach wohl mit ihm von den Fragen eines Bahern mit umfassendem politisch=katholischem Separatismus, von der Main= linie und anderen überholten Dingen. Daß sie überholt waren, konnte Herr Dollfuß wohl nicht begreisen, stand er doch selbst unter dem Einfluß des ebenso überholten habsburgischen Legitimismus (der gerade ansing, für Otto, den Sohn der Intrigantin Zita, Propaganda zu machen). Über aus der Divergenz zwischen den optimistischen Außerungen ihrer Umtsbrüder im Reich und den wenige Tage später einstretenden historischen Ereignissen hätten Dollsuß und Schuschnigg eine warnende Lehre ziehen sollen.

Um 30. Januar 1933 ergriff Adolf Hitler die Macht im benachbarten Deutschen Reich. Über den Wiener Ring bewegte sich ein
gewaltiger Fackelzug der begeisterten Nationalsozialisten. — Und die Regierung Dollsuß hintertrieb am darauffolgenden Tage die Übertragung der Ansprache Adolf Hitlers; sie bezog damit bereits am ersten
Tage ihre "Stellung" gegenüber dem historischen Geschehen. Dem gewaltigen Impuls, den die NSDAB. Österreichs durch die nationalsozialistische Erhebung im Reich erhielt, hatte sie nichts entgegenzusehen
als die formale Macht und eine brutale Engstirnigkeit.

Die Nationalsozialisten Osterreichs forderten nunmehr abermals und verstärkt Neuwahlen! Dollfuß aber widersetzte sich weiterhin diesem Gebot der Selbstverständlichkeit und fand statt dessen einen formalen Dreh, wie er in der Geschichte einzig dasteht — ein staatsrechtliches Taschenspielerkunststück, das die Regierung "Selbstausschaltung des Parlaments" nannte, das aber in Wirklichkeit eine Flucht der Regierung Dollfuß in die Illegalität war:

Ein ursprünglich verhältnismäßig bedeutungsloser Vorgang im Nationalrat am 4. März 1932

(bie Tatsache, daß bei einer Abstimmung betreffend die Maßregelung streikender Sisenbahner von einem Abgeordneten der SBD. zwei Stimmsettel, von einem anderen Abgeordneten der gleichen Partei, der nachweißestich ebenfalls abgestimmt hatte, aber keiner gefunden wurde, aber offensichtlich auf ein Versehen des lehteren Abgeordneten zurückzuführen war, und ferner die Tatsache, daß daraushin die Christlich-Sozialen die Abstimsmung korrigieren wollten),

führte dazu, daß der Präsident des Nationalrats (der Sozialdemokrat Dr. Renner) unter Protest sein Umt niederlegte. Der zweite Präsident, der Christlich=Soziale Dr. Ramek, wollte nun die Abstimmung wieder=holen lassen, ersuhr jedoch den Widerspruch seines Fraktionskollegen Runschak,

ber forderte, der eine der beiden Stimmzettel folle für ungültig erklärt werden, womit der betreffende Antrag als abgelehnt anzusehen sei (ba in diesem Falle Stimmengleichheit zustande kam),

Dollfuß-Diktatur durch "Selbstausschaltung des Parlaments" und legte daher gleichfalls sein Amt nieder. Und der dritte und lette Präsident, der Großdeutsche Dr. Straffner, folgte diesem Beispiel seiner Vorgänger, als auch weiterhin keine Einigung zu erzielen war. Die Nationalratssitzung war somit praktisch zu Ende, konnte jedoch nach der Geschäftsordnung weder formell geschlossen oder vertagt (noch auch fortgesührt) werden, da kein Präsident da war. Die Abgeordneten gingen nach Hause. Dollsuß aber benutzte diese Gelegenheit, die "Selbstausschaltung des Nationalrats" festzustellen und künftig ohne Nationalrat zu regieren, von Neuwahlen ganz zu schweigen. Die spitzssindige Argumentation der Regierung

— "Es gibt keine vom Geset bestimmte Möglichkeit, die parlamentarische Maschine wieder in Gang zu seten. Aber auch die Auflösung
des Hauses kann nicht ersolgen. Denn einen Beschluß, sich aufzulösen, kann
der Nationalrat nicht fassen, da niemand berechtigt ist, eine Sitzung
einzuberusen, und der Bundespräsident, dem auch eine Auflösungsbesugnis zusteht, hat keine Möglichkeit, die Auslösung zu veranlassen, weil
kein Präsident da ist, dem er seine Versügung zustellen könnte... Die
Samstagsitzung des Nationalrats ist noch nicht geschlossen... Das Parlament hat sich selbst außgeschaltet, und was immer jeht zu seiner Wiedereinsehung geschähe, würde außerhalb des Gesetzes und sogar gegen das Gesetz geschehen... — so stand es am 6. März 1932 in der christlich-sozialen
"Reichspost" zu lesen —

ist natürlich nicht nur übertriebener Formalismus, sondern darüber hinaus falsch. Es hätte selbstverständlich die Möglichkeit gegeben, das Präsidium neu wählen zu lassen, während bis zur erfolgten Neuwahl bas zurückgetretene Präsidium "geschäftsführend" (entsprechend all= gemeinen verfassungsrechtlichen Grundfäten) die Sitzung zu leiten ge= habt hätte. (Noch entschiedener ware die Löfung gewesen, den National= rat überhaupt neu wählen zu lassen.) Aber die von der Bundesregie= rung vorgebrachten Formalismen entsprangen ja gar nicht einer merk= würdigen "Verfassungstreue" (die praktisch die Verfassung außer Rraft fett), sondern dem Willen, den legalen Aufstieg des National= sozialismus und damit das Wollen der Bevölkerung unmöglich zu machen und somit einer heuchlerischen Berlogenheit; benn Berr Dollfuß wußte sehr gut, daß es sogar mehrere Wege gegeben hätte, diesen fleinen "Geschäftsordnungsunfall" im Nationalrat juristisch zu beheben. Er hat dies später selbst ungewollt zugegeben, als er nämlich im Jahre 1934 seine neue Verfassung mit einer Urt "Legalifierung" verzieren wollte und zu diesem Zweck einen Nationalrat brauchte (siehe 16. Abschnitt). Da erließ er nämlich eine Berordnung (April 1934), in der es hiek:

"... Ist jedoch das Umt aller drei Prasidenten durch Zurudlegung erloschen, so ist derjenige Abgeordnete, der der stärtsten im Nationalrat vertretenen Partei angehört und Mitglied des früheren Prasidiums war, zur Führung ber Prafibialgeschäfte und bes Vorfites im Nationalrat bis zur Wahl des neuen Prafidenten berufen."

Und nun ging es auf einmal!

Aber damals — im März 1933 —, da gab es natürlich keinen "gesetlichen Weg", der dem Nationalrat die Weiterarbeit ermöglicht hätte. Mit einem lächerlicheren und übleren Schwindel ist noch nie ein "Diktator" zur "Macht" gekommen.

Aber Herr Dollfuß blieb weiterhin "im Rahmen der Gesete", und sein Justizminister Schuschnigg (beziehungsweise dessen jüdischer Berater Dr. Secht) grub ein ungemein verstaubtes "friegswirtschaft= liches Ermächtigungsgeset" aus dem Jahre 1917 (!) aus, das Dollfuß zur juristischen Grundlage des weiteren "Regierens" machte. Wenn man sich den Tert diefes für den Krieg bestimmten Gesetzes vom 24. Ruli 1917

Das "friegs-wirtichaftliche Ermächtigungs= gefeh"

"Die Regierung wird ermächtigt, während ber Dauer ber burch den Krieg hervorgerufenen außerordentlichen Verhältnisse durch Verordnung bie notwendigen Berfügungen zur Förderung und Wiederaufrichtung bes wirtschaftlichen Lebens, zur Abwehr wirtschaftlicher Schädigungen und zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und anderen Bedarfsgegenständen zu treffen ... "

vor Augen halt, dann erscheint der vom Rabinett Dollfuß gemachte Gebrauch dieser gesetzlichen Bestimmung (deren Verfasser im Jahre 1917 bestimmt nie für möglich gehalten hätten, welche "Entwicklungs= möglichkeiten" ihr Produkt beinhaltete) geradezu grotesk.

Aber es war eine traurige Groteste, die Ofterreich noch tausende Opfer kosten sollte. Und es war ein klarer Berfassungsbruch!

Dollfuß regierte nun mit seinem "Rriegswirtschaftlichen Ermächti= Die Inganggungsgeset" und richtete am 9. März 1933 an die wenig erfreute Be= völkerung einen Aufruf, in dem es u. a. hieß:

sekung der Berbots-maschinerie

"Um in dieser aufgeregten Zeit die Ruhe und Ordnung zu sichern, hat die Bundesregierung bis auf weiteres alle Aufmärsche und Bersamm= lungen verboten und durch eine Berordnung zum Breffegefet auf Grund bes friegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesehes bie Möglichkeit geicaffen, staats= und volksschadliche Migbrauche der Presseribeit somie Berftoge gegen die öffentliche Sicherheit zu verhindern und 311 bestrafen."

Bereits am 7. März hatte übrigens Herr Fen die Verbotsmaschinerie in Gang gesetzt. Bereits am 7. März war durch Verordnung die Vor= Benfur für die Presse eingeführt worden (zahlreiche weiter ein= schränkende Presseverordnungen sollten später noch folgen). Und am 9. März, dem Tage des obigen "Aufrufs", mobilisierte die Regie= rung sechs Reservistenjahrgänge des Bundesheeres — ein deutliches Zeichen für die Satsache, daß Dollfuß genau wußte, daß er seinen Verfassungsbruch gegen den geschlossenen Willen der

überwiegenden Mehrheit der öfterreichischen Bevölkerung bes gangen hatte, gegen die er sich nun schühen wollte.

Und nun folgten in den nächsten Tagen (12. und 13. März) Verordnungen am laufenden Band.

Der Widerstand gegen den Verfassungsbruch Die NSDUP, sette sich zunächst auf der Grundlage der (von der Regierung gebrochenen) Verfassungsgrundsäte zur Wehr. Um 8. März bereits hatte der nationalsozialistische Landtagsabgeordnete Leopold die niederösterreichische Landesregierung aufgesordert, beim Bundes-präsidenten gegen Vollsuß' Verfassungsbruch vorzugehen — allerdings vergeblich. Jedoch erreichte er die Landtagseinberusung auf den 14. März. Und der Landtag sorderte von der Bundesregierung die Rückgängigmachung ihrer illegalen Maßnahmen und erklärte u. a.:

"der Landtag erwarte, daß alle Organe des Landes jeder Weisung zu versfassungswidrigen Handlungen den Gehorsam verweigern werden".

Alber das nütte ebensowenig wie der Versuch des dritten Nationalratspräsidenten Straffner vom 9. März, den Nationalrat zum 15. März einzuladen, damit dann die Präsidialgeschäfte an ein neu zu wählendes Präsidium abgegeben werden könnten. Denn die Regierungsparteien erschienen nicht. Im Austrag der Regierung erschienen statt dessen hundert Kriminalbeamte, die eine Reihe von Abgeordneten am Betreten des Situngssales verhinderten, während der Rest bereits vor Eintressen der Polizei im Saal gewesen war. Straffner erstattete Strafanzeige wegen des Eindringens der Polizei (natürlich vergeblich), während die Regierung den im Situngssaal erschienenen Abgeordneten vorwarf, eine "verbotene Versammlung" (!) abgehalten zu haben. —

Das ungewöhnliche Geschehen jener Tage hat jedoch in der Folgezeit zum Ergebnis, daß sich allmählich klare Fronten herausbilden. Der Regierung steht auf der einen Seite die SPÖ. gegenüber, auf der anderen Seite die NSDUP. als Führerin des nationalen Wollens der österreichischen Bevölkerung, während es im Regierungslager selbst noch rechte Spannungen zwischen Christlich=Sozialen, Landbund und Heimatschutz gibt, und im Heimatschutz selbst wiederum Gegensäte zum Austrag kommen, die die immer vollkommenere Ausscheidung aller nationalen Elemente zur Folge haben. Um so mehr wird die NSDUP. zum nationalen Aristallisationspunkt:

Die "Großdeutsche Front" Um 18. April 1933 kommt es zur Einigung über eine Rampf=gemeinschaft zwischen ber NSDUP. und bem "Deutschöfter=reichischen Keimatschut",

(bem früheren "Steirischen Beimatschuh", der am 9. März beschlossen hatte, seine Arbeit zur Sammlung aller nationalen heimwehrkräfte auf ganz österreich auszubehnen und seinen Namen bementsprechend zu ändern),

der sich damit der Führung Adolf Bitlers unterstellt. Diefer "Großdeutsche Front" genannten Rampfgemeinschaft treten im Upril noch Rärntner Heimwehr und der Bund Oberland (Tirol) bei. Um 24. April erklart außerdem der bekannte steirische Beimwehrführer Pfriemer seinen Beitritt zur NSDUP. — Und am 15. Mai kommt es dann auch 3u einer Vereinbarung zwischen der NSDUP. und der Groß= deutschen Partei, die fich damit ebenfalls der "Großdeutschen Front" anschließt.

Indes die Uneinigkeit im "Regierungslager" andauert, alarmieren Butschaftlichten Starhemberg und Fen bereits am 14. März ihren Beimatschutz und sprechen von der "heimwehrdiktatur".

(Inwieweit fie bamals nur mit bem Gebanken spielten ober ernsthafte Butichabsichten verfolgten, ift historisch belanglos, auch im letteren Fall, denn tatsachlich genügte am 16. März das Auftreten stärkerer Polizeikräfte, um den Heimatschutz zum Nachhausegehen zu bewegen.)

Um 17. März 1933 tritt der Bundesrat zusammen und stellt die Bundestat gegen Ungesetlichkeit ber Regierungsmaßnahmen fest. Er wendet sich an den Bundespräsidenten mit der Aufforderung, den Bundeskanzler zur Er= füllung seiner verfassungsmäßigen Pflichten anzuhalten oder aus dem Amte zu entlassen. Der driftlich=soziale Bundespräsident Miklas tut natürlich weber das eine noch das andere, und der dristlich=soziale Bundeskanzler Dollfuß diktiert weiter — gegen das Volk und gegen die Interessen des Gesamtdeutschtums! — In jenen Tagen (am 23. März) hielt Abolf Hitler seine große Reichstagsrede, in der er saate:

Adolf Hitler über die Einheit

"Gegenüber unserem Brudervolk Ofterreich empfinden wir das Gefühl der Anteilnahme an seinen Gorgen und Aoten. Die Reichsregierung ist fich in ihrem Tun und Sandeln ber Berbunbenheit des Schicfals aller deutschen Stämme bewußt."

Im März 1933 kam est zu den ersten ernsteren Auseinandersetzungen der Regierung Vollfuß mit dem Austromarzismus (die allerdings auf beiden Seiten nicht mit aller Schärfe geführt werden, da man immer noch einen gemeinsamen Gegner hat: die NSDUP.). Aktionen bes Republikanischen Schutbundes, insbesondere in Tirol, führten allerorten zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Polizei und Beimwehr, die als Hilfspolizei aufgeboten wurde. Am 17. März erfolgte ein Ver= bot des Schutbundes in Sirol und am 31. März 1933 sogar für ganz Herreich — womit die Regierung wieder einmal der Heimwehr ent= gegenkam und so die Streitigkeiten im Regierungslager beschwichtigte. Denn so wenig Dollfuß an einer völligen Zerschlagung der SPÖ. ge= legen war (konnte sie doch vielleicht immer noch einmal in die Waagschale gegen "faschistische" Forderungen der Heimwehr geworfen werden), so stark war die Heimwehr an dieser Zerschlagung interessiert und er=

Berbot bes Republifanischen Schuhbundes

hielt daher mitunter antimarzistische Regierungsmaßnahmen serviert, um wieder zufriedener gestimmt zu werden. Immerhin erwies sich die am 31. März 1933 verfügte Auflösung des marzistischen "Schuß=bundes" als nicht sehr wirkungsvoll

(obgleich man balb darauf die als Ersatzorganisation gegründete "Hiterreichische Arbeiterwehr" ebenfalls verbot),

— der Februaraufstand 1934 sollte bald zeigen, daß der Schuthbund noch völlig intakt war.

Übrigens hatte die Verbotsmaßnahme noch eine fast komisch ansmutende Folge: Um 31. März löste der Wiener Oberbürgermeister, der Sozialdemokrat Seiz, als "Revanche" den "Wiener Heimatschut" auf, der unter Führung des "Sicherheitsdiktators" Fen stand. Fen legte (als Chef des Heimatschutes) Einspruch beim Landeshauptmann von Wien ein — und das war wieder Seiz —, der den Einspruch dem Bundeskanzler zuzuleiten hatte, woraushin Vollfuß dem Einspruch stattgab und damit die Romödie beendete. —

Regierung gegen NSDUP.

Das Regime Dollfuß führte im übrigen seinen Rampf gegen den Nationalsozialismus fort — im Sinne des vom driftlich=sozialen Heeresminister Vaugoin (mit deutlichem Seitenhieb auf das national=sozialistische Deutschland) gegebenen Stichworts: "Nicht gleichschalten, sondern ausschalten!" Demonstrationen jeglicher Urt wurden ver=boten. Trohdem war das ständige Umsichgreisen der nationalsozialistischen Vewegung nicht aufzuhalten. In alle Kreise fand die Idee Sin=gang, auf allen Sebenen socht der Nationalsozialismus. (Am 3. April wurde übrigens der "Österreichische Arbeitsdienst" von nationalsozia=listischen Männern ins Leben gerusen.) Zahlreiche Anschlußtund=gebungen am Geburtstag Adolf Hitlers, dem 20. April, bewiesen zur Genüge Geist und Lebendigkeit der NSDAP.

"Miftitengförper"

Um gleichen Tage brachte die Regierung Dollfuß Anweisungen über die Aufstellung von "Alsistenzkörpern" heraus, einer Hilfspolizei, die aus Mitgliedern von Starhembergs Heimatschut und Schuschniggs Ostmärkischen Sturmscharen gebildet wurde und die gegen die ASDAP. eingesetzt werden sollte. — Im Heimatschutz selbst gab es immer noch erhebliche Spannungen, wie sich bei einer am Tage darauf (21. April) von Steidle ohne Wissen Starhembergs einberusenen Landessührersitzung zeigte, wobei Steidle zwar nicht die Absägung seines Nachsolgers erreichte, immerhin aber eine recht erhebliche Mißstimmung gegenüber Starhembergs Politik zum Ausdrück kam.

Nationals sozialistischer Wahlsteg in Innsbruck und mehreren Städten Nieders österreichs Zwei Tage später (23. April 1933) fanden in Innsbruck Ergän= zungswahlen zum Gemeinderat statt — mit einem Ergebnis, das schlagartig die Situation beleuchtete:

| NSDAY              |  |   | 14996 | Stimmen | (1196)  |
|--------------------|--|---|-------|---------|---------|
| SPS.               |  |   | 9932  | 99      | (12043) |
| Christlich=Goziale |  | 4 | 9394  | "       | (9883)  |
| Großdeutsche .     |  |   | 828   | "       | (5063)  |

(Die in Klammern beigefügten Zahlen sind die Ergebnisse der vorher= gehenden Gemeinderatswahlen 1931.)

Beimatblod und Landbund waren völlig verschwunden.

Die NSDUP. war stärkste Partei (mit 41,1 v. H. der abgegebenen Stimmen). Das Regierungslager dagegen verfügte sast nur noch über ein Viertel der Stimmen. So wie hier in Innsbruck sah es in ganz österreich aus — das zeigte sich eine Woche später (30. Upril), als die Gemeinderatswahlen mehrerer Städte Niederösterreichs gleichfalls das nationalsozialistische Wachstum unter Veweis stellten.

Der Bundeskanzler Dollfuß zog nun nicht die einzig tragbare und dringend erforderliche Konfequenz — Außschreibung von Neuwahlen, um dem klaren Bolkswillen zu entsprechen —, sondern eine andere: Am 11. Mai 1933 verbot die Regierung die weitere Durchführung von Landtags= und Gemeindewahlen (bis zum 31. Oktober) — "zur Abwehr von wirtschaftlichen Schäden während der Fremdensaison". Diese Begründung, mit der das Regime seine geradezu verbrecherische Berblendung versah, war wieder einmal besonders typisch für die ekelshafte Heuchelei dieser christlichssozialen Regierung, die discher jede Gewaltmaßnahme in gleicher Weise mit einer "friedlichen" und vom eigentlichen Motiv weit entsernten Begründung außgestattet hatte. In der Folgezeit ging ihr dabei freilich der Atem auß; denn so viele Begründungen gibt es gar nicht, wie sie jeht für das Trommelseuer von Verordnungen und Verboten notwendig gewesen wären.

Im Bundesheer führte der Heeresminister Baugoin einen rücksichtse losen Kampf gegen jede nationalsozialistische Regung, und um jede übereinstimmung mit dem Reich auszulöschen, führte er wieder die alten k. und k. Uniformen ein. (Vaugoin, der sich übrigens in seiner Sitelkeit am 27. April 1932 zum General hatte ernennen lassen, äußerte einmal, er müsse die Aufrüstung schnell durchführen, da es einmal gegen das Reich losgehen könnel)

Während auf der einen Seite der marxistische Terror sich nach wie vor gegen Nationalsozialisten außtobte — so kam es z. B. am 1. Mai 1933 zu vielen blutigen Rämpsen —, richtete sich auf der anderen Seite das Hauptgewicht der Regierungsmaßnahmen ebenfalls gegen die NSDUP. Es ist unmöglich, all die zahllosen Verbote und sonstigen Anebelungsmaßnahmen im einzelnen auch nur zu nennen. So erging z. B. am 5. Mai 1933 ein Uniformverbot; einen Tag darauf wurde erstmalig der "Völksische Beobachter" in Österreich beschlagnahmt. Um gleichen Tage wurden nationalsozialistische Vemonstrationen in Innsbruck

Berbot weiterer

Weitere Knebelungsmahnahmen gegen die NSDNP. burch ein Militäraufgebot unterdrückt und die dortige Deutsche Studenten schaft aufgelöst. Die Regierungsmaßnahmen gegen die Studenten schufen eine Spannung, denen die Wiener Rektoren (der Universität und der Technischen Hochschule) am 12. Mai nur durch eine zeitweilige Schließung begegnen zu können glaubten.

Regierungs= umbildung Der in unerfreulicher Weise immer eindeutiger hervortretende Regierungskurs veranlaßte am 10. Mai 1933 den Handelsminister Jakoncig zum Rücktritt. An seine Stelle kam der klerikal=legitimistisch eingestellte Stockinger.

Sonstige gleichzeitig vorgenommene Anderungen im Rabinett waren: Innenminister Schumh statt Bachinger (beide Landbund), Finanzminister Buresch statt Weidenhoffer. Außerdem avancierte Feh vom Staatssestretär zum Sicherheitsminister und wurde Neustädter=Stürmer (Heimatblock) zum "Staatssestretär für Arbeitsbeschaffung und Fremdensversehr" ernannt.

Und dann ging est unentwegt weiter: Am gleichen 10. Mai brachte die Regierung ein neues Disziplinarrecht heraus, das scharfe Maß=nahmen gegen jegliche "regierungsfeindliche" (d. h. nationalsoziali=stische!) Betätigung von Beamten und Staatsangestellten androhte und in diesem Sinne auch einen neuen Diensteid ersand. Überall ging man gegen Nationalsozialisten vor, bestrafte sie, machte sie brotlos usw. Und der Haß der Regierung gegen das nationalsozialistische Reich kam besonders deutlich zum Ausdruck, als am 13. Mai 1933 Reichsjustizskommissar Frank, Staatsminister Kerrl und Staatssekretär Freisler auf dem Flugplat Aspern bei Wien zu einem Besuch (anläßlich einer Tagung des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen) einstrasen und dort von einem höheren Polizeibeamten mit den Worten empfangen wurden:

Reichsjustizkommissar Dr. Frank in Wien

"Namens der österreichischen Bundesregierung habe ich Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Besuch zwar nicht sehr erwünscht ist, daß die Regierung aber nichtsdestoweniger alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen geztroffen hat."

Diesen Uffront (stehe auch Bd. 1933, S. 177, 178) begründete die Resgierung Dollfuß mit der Tatsache, daß Dr. Frank am 18. März in einer Rundfunkansprache in München geäußert hatte:

"Ich grüße auch die unterdrückten Parteigenossen in Österreich, die unter der unbegreislichen Undernunft der österreichischen Negierung Terror und Unterdrückung auszustehen haben."

Im übrigen hat dann der Empfang auf den Straßen Wiens den reichse deutschen Ministern gezeigt, daß ihr Besuch der Bevölkerung (ganz im Gegensatzur Regierung) sehr erwünscht war. (Dem Regime Dollesuß freilich war der in diesem Monat im geheimen erfolgte Besuch der Zita von Parma=Bourbon und ihres Habsburger Sprößlings Otto, des neuen,, Thronprätendenten" der Legitimisten, wesentlich erwünschter!)

befreiungsfeler

175

Um nächsten Tage, dem 14. Mai 1933, ftieg dann die von der Regie= rung groß aufgezogene "Türkenbefreiungsfeier" im Schönbrunner Park — mit Heimwehraufmarich, großen "baterländischen Reden von Dollfuß, Starhemberg und Jen, mit Tiraden vom "österreichischen Menschen", von der "österreichischen Front", vom "Bartbleiben", und lettlich mit der Beteuerung, daß man entschlossen sei, den bisherigen Weg fortzusehen! In den Strafen Wiens aber demonstrierten die Nationalsozialisten gegen den Volksverrat, empfing die Menge den Heimwehraufmarsch mit Pfui=Rufen, wurden Reiterattacken der Polizei geritten, um die Heimatschützer zu schützen. 2300 verhaftete National= sozialisten waren die "Strecke" dieses für das Regime so beschämenden Tages.

Aber der Dollfuß=Terror steigerte sich noch: So kam es anläßlich der Ausweisung des Gauinspekteurs der NSDUP, von Kärnten am 18. Mai zu schweren Zusammenstößen in Klagenfurt — am Tage borher in der Wiener Universität, in die auf Schuschniggs Geheiß Polizei eindrang, woraufhin die Hochschulen am 20. Mai aus Protest für eine Woche ihre Pforten schlossen. Am 19. Mai erging ein Rede= verbot für Gauleiter Frauenfeld. Um die gleiche Zeit wurde die 21b= haltung der Pfingsttagung bes BDA. (Berein für das Deutschtum im Austand) in Wien unmöglich gemacht (3d. 1933, S. 178) ufw. ufw.

Trothdem wurde damals von nationalsozialistischer Seite noch ver= Unterredung sucht, im guten der Regierung das Unhaltbare der so geschaffenen Lage Sabicht por Augen zu führen: Durch Bermittlung des Unterrichtsminifters Dr. Rintelen war es in der Zeit zwischen dem 14. und 21. Mai 1933 3u Berhandlungen zwischen Landesinspekteur Pg. Sabicht und Bundes= kangler Dollfuß gekommen. Habicht forderte Neuwahlen, Dollfuß bot zwei nationalsozialistische Ministersitze an, lehnte jedoch Neuwahlen ab. Das Spiel war klar, und die Verhandlungen zerschlugen sich am 21. Mai. Um 22. Mai erklärte daraufhin Unterrichtsminister Dr. Rin= telen seinen Rücktritt. Justizminister Schuschnigg übernahm nun noch dieses Ministerium. Und der lette nationale Minister des Rabi= netts, der eine Verpflichtung gegenüber dem Gesamtdeutschtum emp= fand, war aus der Regierung Dollfuß verschwunden. Diese Regierung war nun rein "vaterländisch".

Bereits zwei Tage vorher (20. Mai 1933) hatte Bundeskanzler Doll= fuß einen Aufruf zur Bildung der "Vaterländischen Front" (VF.) erlassen, die zum einheitlichen organisatorischen Sammelbeden der Regierungsverbande werden sollte - also eine Bereinigung "öfter= reichischer Menschen". Dieses mit aroßen Worten verkundete Projekt stellte wieder ein Musterbeispiel christlich-sozialer Unwahrhaftigkeit dar - angefangen von dem Namen, in dem das Wort "vaterländisch" er=

"Vaterländische Kront"

neut im Sinne von "regierungsfromm" mißbraucht wurde, das Wort "Front" jedoch geradezu lächerlich wirkte. Dollfuß hatte freilich die Notzwendigkeit einer Volksbewegung als Grundlage der Regierungsgewalt erkannt, hatte er doch das überzeugende Beispiel der NSUP. im Reich vor Augen. Unfähig jedoch, eine solche Bewegung von unten her aufzubauen, machte er den abwegigen Versuch, durch Zusammenfassung vorhandener Organisationen von oben her eine "Volksbewegung" vorzutäuschen. Mit der neuen Gründung hoffte das illegale Regime, eine Art Gefolgschaft zu konstruieren. Und im übrigen sollte der eigentliche Erfolg einer solchen Gründung für Vollsuß vor allem darin beruhen, daß er den Rivalen Starhemberg mit seinem Seimatschuß hereinlegte, indem er diesen Beimatschuß durch Eingliederung in die VF. in seinem innenpolitischen Einfluß paralisierte und unter christlich=soziale Konstrolle bekam. Der Klerikalismus hatte in diesem Falle über Starhembergs "Faschismus" gesiegt.

Wie finster klerikal diese Regierung war, hat sie übrigens geradezu plastisch durch die in der Folgezeit eingeführte Praxis demonstriert, die Unmeldung des Austritts aus der katholischen Kirche als poliztische Demonstration zu betrachten und zu bestrafen!

Beseitigung des Berfassungsgerichtshofs Um 23. Mai 1933 vollendete die Regierung ihren Verfassungsbruch durch Beseitigung des ihr unbequemen Verfassungsgerichtshofs — und zwar (gemäß dem heuchlerischen Charakter dieses Regimes) mit folgendem unwürdigen Trick: Nachdem am 20. Mai die christlich=sozialen Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs ihr Umt nicdergelegt hatten, erging nun eine Verordnung, die auf Vorschlag des Nationalrats oder Vundesrats ernannten Mitglieder dieses Gerichtshofs dürften nur fungieren, solange sämtliche auf diese Urt ernannten Mitglieder dem Gerichtshof angehören. Da letteres nach dem Ausscheiden der drei Christlich=Sozialen nicht mehr der Fall war, hatte
man mit dieser Verordnung endlich auch den Verfassungsgerichtshof
"ausgeschaltet" und konnte völlig ungestört "regieren". —

Die "Tausendmarksperre" Dieses "Regieren" bestand nach wie vor hauptsächlich im Unterdrücken des Nationalsozialismus, in Verhaftungen, Verurteilungen, Verboten von Parteiadzeichen, Veranstaltungen usw. Schließlich zwangen die Notverordnungen des Herrn Dollsuß das Veutsche Reich zu Gegenmaßnahmen: Die Reichsregierung verfügte am 29. Mai 1933 (mit Wirfung vom 1. Juni) eine Ausreisesperre nach Österreich, die sogenannte "Tausendmarksperre" (Bd. 1933, S. 178), wonach zu Ausreisen nach Österreich ein Sichtvermerk notwendig wurde, für den 1000 RM. zu erlegen waren. Diese Mahnahme, in deren Begründung ausgeführt wird:

"Die gegen die nationalsozialistische Bewegung in Ofterreich auf bem Notverordnungsweg erlaffenen Magnahmen der öfterreichischen Regierung. die in dem absoluten Berbot aller Uniformen, Fahnen, Abzeichen und sonstigen Emblemen ber nationalsozialiftischen Bewegung gipfelt, haben bie Gefahr heraufbeschworen, daß die als Gafte in Ofterreich weilenden reichs deutschen Nationalsozialisten in Untenntnis der Bestimmungen in Konflift mit den öfterreichischen Behörden geraten, was zwangsläufig zu einer Störung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ofterreich und bem Reich führen müßte."

- führte natürlich zu einer fast völligen Schrumpfung des Fremden= verkehrs aus dem Reich nach Österreich und wurde von der Bundes= regierung mit der Einführung eines Visumzwangs nach dem Reich be= antwortet.

Dollfuß antwortet weiterhin mit Verboten reichsdeutscher Zeitungen, mit verstärkten Terroraktionen gegen Nationalfogia= listen, so daß am Ende des Monats bereits über 3000 National= sozialisten in die Rerker Österreichs geworfen sind. Zahlreiche Nationalsozialisten haben sich vorher ihrer Verhaftung durch die Flucht ins Reich entzogen. Es ift verständlich, daß die im ganzen Lande gegen diesen Serror eines illegalen Regimes kämpfenden Nationalsozialisten auch ihrerseits zu immer schärferen Waffen greifen. Um 11. Juni 1933 kommt es zu einem Revolverattentat auf den Tiroler "Sicherheits= direktor" und Beimwehrführer Dr. Steidle, am 12. Juni zu einem Sprengstoffanschlag auf ein judisches Unternehmen in Wien. Zu den Flugblättern, Hakenkreuzfahnenhissungen, Parolen von Mund zu Mund treten Papierbölleraktionen und Detonationen, die selbst die schläfrigsten Zeitgenossen wachrütteln.

Steigerung des Kampfes zwischen NSDAB. und Bundesregierung

Die Bundesregierung antwortet bereits am 13. Juni 1933 mit der Einsetzung von "Sicherheitsdirektoren" in den einzelnen Bundesländern und mit zahlreichen weiteren Verhaftungen. Unter den Verhafteten befindet sich Pg. Sabicht, der seitens der Reichsregierung am gluswellun-27. Mai der Bundesregierung als Presseattaché der deutschen Ge= sandtschaft in Wien benannt worden war und der nun aus Österreich ausgewiesen wurde! Und die Reichsregierung läßt daraufhin um= gekehrt ben Presseattache der öfterreichischen Gesandtschaft in Berlin verhaften (14. Juni) und ausweisen.

Der durch das illegale Willkürregiment Dollfuß heraufbeschworene Reddig. Rampf führt am 17. Juni 1933 endlich zu dem Ereignis, das Dollfuß als geeigneter Unlaß erscheint, einen längst beabsichtigten Schritt zu unternehmen. In Rrems fommt es zu handgranatenwürfen auf "dristlich=deutsche Turner" (als Hilfspolizei). Und am 19. Juni ver= bietet die Bundesregierung die NGDUP .:

"Der Nationalfogialiftifchen Deutschen Arbeiterpartei, Bitlerbewegung, wird jede Betätigung in Ofterreich und insbesondere auch die Bildung irgendwelcher Parteiorganisationen verboten. Die bestehenben Sturm= abteilungen und Schutstaffeln (SU. und 44) sind aufzulösen. Das Tragen jedweder Parteiabzeichen ist verboten."

Illegale Machthaber erklären die gegen sie gerichtete Opposition als illegal — so könnte man diesen Vorgang nennen.

Am Nande sei vermerkt, daß am 26. Mai bereits das Verbot der Kommunistischen Partei ersolgt war; angesichts der zahlenmäßigen Be-langlosigkeit dieser Gruppe in Österreich konnte diese Maßnahme nur als "Schrittmacher" bzw. als vorsorgliches Alibi politischer Unbesangenheit "nach links und rechts" — wie man damals so schon zu sagen pslegte'—gewertet werden.

Der Rampf geht weiter

Das Verbot hat die nationalsozialistischen Formationen nicht zer=
schlagen. Ihre Rolonnen und Gliederungen waren nicht mehr sichtbar—
aber sie waren da. Auf den Höhen brannten Hakenkreuzseuer, an schrossen Felswänden grüßten in weißer Farbe gemalte Hakenkreuze
von riesigen Dimensionen weit ins Land, von den höchsten Türmen und
in belebten Straßen entrollten sich plötlich Hakenkreuzsahnen. Zeitungen
und Flugblätter wurden gedruckt und in der Propaganda eingesetzt. In
kleinen Einheiten wurde der Zusammenhalt gesichert; in zahlreichen
Vereinen getarnt, entwickelte sich das Leben der verbotenen Formationen.
— Die Landesleitung, die sich sofort nach dem Verbot an die Partei=
genossen mit einem Aufruf wandte, in dem est u. a. hieß:

"Die Partei ift berboten ...

Die Bewegung aber lebt und war nie so stark wie in dieser Stunde; der Kamps, der nun beginnt, wird sich auf jener Ebene bewegen, auf die die Regierung Dollfuß selbst hingewiesen hat und wird sich jener Formen und Mittel bedienen, die zur Erreichung des Zieles notwendig sind und geeignet erscheinen. Das Ziel aber ist der Sturz der Regierung Dollsuß und die Besreiung Osterreichs aus den Händen des ehrvergessenen und volksverräterischen Klüngels, der gegenwärtig im Dienste der Feinde des deutschen Volkes seine Gewaltherrschaft ausübt...

Der Ausgang dieses Rampfes, wie lange er auch immer dauern möge, ist unzweifelhaft: Der Sieg wird unfer sein. Es lebe Abolf Hitler! Es lebe

Großdeutschland!"

verlegte ihren Sit nach München. (In diesem Zusammenhang sei der von München ausgehenden Kundfunkaufklärung gedacht, die zu wiedersholten Malen verbitterte Protestschritte der christlichssozialen Machthaber zur Folge hatte, da die österreichische Bevölkerung in steigendem Maße das nationalsozialistische Deutschland hören wollte an Stelle der "Diktatoren" vom Ballhausplat in Wien.)

Mit dem Verbot vom 19. Juni setten die Versolgungen in versschärftem Maße ein. Die Nationalsozialisten schienen gegenüber dem jett besonders brutalen und niederträchtigen Heimwehrterror zum Freiswild erklärt worden zu sein. Um ihnen jegliche Vertretung zu nehmen, ging man außerdem dazu über, sämtliche nationalsozialistischen Mandate im Bundesrat, den Landtagen, den Gemeindevertretungen

15. Abschnitt

und allen sonstigen Vertretungen (wie 3. B. Bezirksfürsorgeräten. Bezirtsschulräten usw.) für erloschen zu erklären. Um 22. Runi 1933 begannen diese Aktionen — nämlich im niederösterreichischen Landtag (und zwar mit Hilfe der SPÖ.!), wobei die sich zur Wehr sekenden 14 nationalsozialistischen Abgeordneten mit Brachialgewalt aus dem Saal gedrängt wurden.

Der Rampf wurde von den aufs heftigste verfolgten Nationalsozia= liften gah und verbiffen weitergeführt. Allen Gefahren zum Trot wurde die Propaganda fortgesetzt und wurden die Terrorakte des Dollfuß= Shitems mit Sprengstoffanschlägen, Zerschneiden von Rabeln usw. beantwortet. Hakenkreuzballons stiegen auf, und nach wie vor kündeten die immer wieder an Felsen und Mauern aufgemalten Hakenkreuze von dem ungebrochenen Behauptungswillen des Nationalsozialismus.

Alls Gegenmaßnahme führte der Sicherheitsdirektor Tirols, Dr. Steidle, erstmalig ein, daß als Nationalsozialisten bekannte Bersonen gezwungen wurden, solche gemalten Hakenkreuze und Aufschriften zu entfernen. "Puticaren" nannte man diefe Einrichtung, die balb in gang Ofterreich Un= wendung fand.

Daß sich Dollfuß die Liebe der österreichischen Bevölkerung durch sein Verbotespftem nicht erwarb, führte ihn leider zu keiner Einsicht. Alls eines von Hunderten von Beispielen sei Dollfuß' Empfang in Dornbirn (Vorarlberg) angeführt:

"Um 29. Juni 1933 follte nämlich in Dornbirn in Unwesenheit Dollfuß' eine große ,baterländische Rundgebung' infgeniert werden. Der Marktplat und die Abolf-Rhomberg-Strafe waren bereits gegen 15 Uhr bicht mit Menschen besetzt. Gendarmerie und Militar mit Stahlheimen und aufgepflangten Geitengewehren hatten in ber bamals üblichen Beife ben Sicherheitsdienft übernommen.

Da kam plöglich der Befehl, Straßen und Pläge zu räumen. Bald nach= dem bies geschehen war, um 17 Uhr, traf Dollfuß am Bahnhofplate ein. Aun hatte die feierliche Begrußung durch die Bevölkerung erfolgen follen. Gin taufenbitimmiges Sohngelachter aber begrufte ibn.

Dollfuß verschwand geräuschlos in seinen Wagen, mußte es aber bennoch mit anfehen, wie diefer burch eine Gaffe von gum Deutschen Gruß erhobenen Banden fuhr, mahrend aus taufend Rehlen bas Deutsch= land= und Borft= Weffel= Lied erflangen.

Das war Dornbirns großer Tag. Die Nache des Shitems blieb aber nicht aus. Bunachft wurden bie Strafen vom Militar mit gefälltem Bajonett geräumt, die Gasthäuser am Marktplatz gesperrt und Maschinengewehre aufgestellt. Dollfuß hatte inzwischen auf Seitenwegen bas ungaftliche ,braune Meft' verlassen. Dann setten die schärfften Berfolgungen ein . . . "

(Co berichtete der "BB." zum fünfjährigen Jahrestag dieses Ereignisses, 30. Juni 1938.)

In diesem Monat (6. Juni) stiegen auch die Schlußverhandlungen Laufanner Schlußüber die Laufanner Anleihe. Und Dollfuß hielt Rundfunkansprachen verhandlungen an das Austand, gab auständischen Zeitungen Interviews — stets in seiner beschämenden Propaganda darauf bedacht, von der Deutsch=

feindlichkeit der westlichen Demokratien zu profitieren und sich von der internationalen Judenpresse als der "Retter der österreichischen 21n= abhängigkeit" vor der Berliner "nationalsozialistischen Gewaltherrschaft" feiern zu laffen. Dollfuß' außenpolitische Erkursionen waren im übrigen recht zweigleisig: Fand er in seinem oben gekennzeichneten Bemühen eine Hauptstütze in Paris, so ging er gleichzeitig (nicht gerade mit Pariser Zustimmung) darauf aus, auch in Rom Stützung zu erfahren. Bereits am 11. April 1933 hatte er einen ersten Besuch beim Duce in Rom gemacht (Konkordatsgespräche mit dem Vatikan als eigentlichen politischen Grund der Reise angebend). Seinen zweiten Besuch startete er am 2. Runi — insbesondere wohl auch in der Hoffnung, die Tatsache feiner Gespräche mit dem Duce konnte fein verwirtschaftetes innerpolitisches Unsehen heben. Rurg banach reiste er zur Weltwirtschafts= tonfereng in London und warb auch dort um "Gilfe" für seinen "Rampf". Und die Gunft der Parifer Machthaber erschmeichelte er fich mit würdelosen Ausführungen wie 3. B .:

Dollfuß in Italien

Außenpolitik gegen das Reich

"Mit tiefer Befriedigung sieht das österreichische Bolk die wachsende Freundschaft Frankreichs und die Sympathie, die es unseren nationalen Hoffnungen und Wünschen entgegenbringt. Wir wissen, daß Frankreich stets bereit ist, die Interessen der kleinen Nationen zu verteidigen, deren einziger Wunsch die Aufrechterhaltung des Friedens und der Unsabhängigkeit ist, und wir schähen dieses Interesse an unserem Wohlergehen, von wo es immer kommt."

Englisch= französische Protesinote in Berlin — Säte, die Dollfuß in einem Artikel schrieb, den er außgerechnet in dem "Neuen Tagebuch", dieser bekannten Hehschrift des auß dem Reich nach Paris emigrierten Juden Schwarzschild, erscheinen ließ! Dollfuß scheute sich nicht, England und Frankreich gegen das Reich aufzuhehen und war über das Ergebnis recht erfreut: Am 7. August 1933 kam es in Berlin zur Überreichung einer englisch=französischen Protestnote gegen angebliche Einmischungen des Reiches in österzreichische Angelegenheiten (worauf die Reichsregierung sich eine solche Intervention eindeutig verbat). Eine Beteiligung Italiens am obigen Schritt hatte Dollfuß nicht erreicht, aber es gelang ihm eine dritte Bezgegnung mit dem Duce (in Riccione am 20. August), wobei er um wirtschaftliche wie politische Silfe bat und für die erstere Vitte auch eine Zusage erhielt. Am 30. August machte sich auch sein Rivale Starhem=berg auf, um dem Duce einen Vesuch abzustatten (und damit seine innenpolitische Reputation in Wien zu heben).

Miccion

Am gleichen Tage richtete Dollfuß eine Note an die Großmächte mit der Vitte, ihm die zusähliche Errichtung einer Hilfspolize i von 8000 Mann zu genehmigen, da die innere wie äußere Lage Öster=reichs besondere Überwachungsmaßnahmen notwendig mache (!) — ein erneuter tückischer Querschuß gegen das Reich. —

Der 7. Juli 1933 brachte eine dritte Wehrgesetznovelle, um jede Wehrgesetznationalsozialistische Regung im Bundesheer zu ersticken: Aunmehr Rationalsozialisten tonnten Geeresangehörige ohne jegliche Disziplinarverfahren sofort ent= lassen werden.

"wenn sie nach dem Urteil ihrer Vorgesetzten die zur Ausübung des Soldatenberufes moralische Eignung oder die für ihre dienstliche Verwendung nötige Befähigung nicht mehr besitzen!"

Zwei Tage vorher brudte Beeresminister Baugoin (in der Rede gu einer "vaterländischen" Rundgebung in Rlosterneuburg) den gleichen Tatbestand mit den etwas deutlicheren Worten aus: "In der Wehrmacht hat kein Nazi Plak! ... Werft sie hinaus!"

Um gleichen 7. Ruli schuf die Regierung Dollfuß zur Verstärkung des "Schuhtorps" antinationalsozialistischen Rampses die bewaffneten "Schutkorps" als zusätliche Polizeitruppe,

bie aus Mitgliedern "regierungstreuer Wehrverbande" (wie Beimat= schutz und Sturmscharen) zu bilden waren. Sie zogen sich als disziplinlose und brutale Horben balb den leibenschaftlichen Haß der Bevölkerung zu. (Schuschnigg erfand dann im Jahre 1937 noch bas "Sturmforps" als Seil biefer "Schutzforps", bas er mit — ber beutschen # nachgeäfften ichwarzen Uniformen verfah, im übrigen aber mit besonders muften und

verbrecherischen Elementen besette.)

Und am 1. September genehmigte Frankreich der Wiener Regierung "Militäraffiftenztorps" die Aufstellung des von ihr für notwendig erachteten "Militär= afsistenzkorps", worauf die Regierung voller Genugtuung am nächsten Tage mit einer "Berordnung der Bundegregierung betreffend vorläufige Bestimmungen über die bewaffnete Macht" herauskam, die nähere Einzelheiten brachte. — So betrieb auch das Dollfuß=Regime eine "Aufrüstung" — aber im Gegensatz zu anderen Staaten nicht zur Wahrung nationaler Belange, sondern zur innerpolitischen Bekämpfung des Nationalsozialismus!

Es ist wie gesagt im Rahmen dieses Bandes unmöglich, die zahllosen Fortgesetzterungs Anebelungs= und Terrormagnahmen des Dollfuß=Systems auch nur terror zu nennen. Als Beispiele auß jenen Wochen seien lediglich aufgeführt:

An bem fo ergiebigen 7. Juli 1933 (fiehe Wehrgeseknovelle und Schutz= forps) erschien eine Berordnung, wonach Gewerbetreibenden aus politischen Grunden ohne Warnung die Gewerbeberechtigung entzogen werden fonnte. - Weitere Eingriffe biefer Urt gur Bernichtung migliebiger Eriftengen folgten.

Da die Anhänger der AGDUP. gezwungen wurden, in immer größeren Scharen die Reichsgrenge gu überfchreiten, um ihrer Berhaftung gu entgehen, erließ man am 16. August eine Berordnung, wonach folche na=

tionalsozialistischen Flüchtlinge ausgebürgert wurden.

Um gleichen Sage erging eine Berordnung "über die Beichlagnahme und ben Berfall des Bermögens berbotener politischer Parteien", die übrigens auch auf das Vermögen oon Privatpersonen angewendet werden fonnte, wenn dieses zur Förderung von Bestrebungen folder Parteien nach dem Verbot verwendet wurde!

Die meisten nationalsozialistischen Führer waren verhaftet (sofern sie sich nicht vorher dieser Verhaftung durch Übertritt ins Reich entzogen hatten), unter ihnen der Tiroler Gauleiter Hofer, der dann in der Nacht vom 29. zum 30. August 1933 von Nationalsozialisten befreit wurde und mit einer Schußverletzung über die Grenze entkommen konnte.

Am 30. August verbot Unterrichtsminister Schuschnigg die "Deutsche Studentenschaft" (DSt.) in Österreich und zerstörte damit die gesamtdeutsche Einheit, die auf dem Gebiet der Studentenschaft seit Gründung der DSt. bestanden hatte (Österreich bildete den Kreis VIII der DSt.). An Stelle der DSt. setzte die Regierung am 1. Oktober ihr genehme "Sachwalter" ein und verstärkte den Gessinnungsterror gegen die Studenten am 10. Oktober durch den Erlaß neuer "Disziplinarvorschriften". —

Ungebrochener nationallozialistischer Widerstand Alber es war allgemein festzustellen, daß der nationalsozialistische Sinfluß auf die Bevölkerung durch keinerlei Zwangsmaßnahmen gestrochen werden konnte. Wenn z. B. vom 9. bis zum 23. September 1933 unter nationalsozialistischer Führung ein Streik im Wolfsegger Bergrevier (Steiermark) siegreich durchgeführt werden konnte, wobei 6000 Arbeiter die Gruben 14 Tage lang besetzt hielten — trotz der Gegenaktionen von Heimwehr und Gendarmerie, die am 19. September blutige Rämpse herausbeschworen (wobei drei Nationalsozialisten getötet wurden),

- oder wenn am 18. September die Bevölkerung von Spittal an der Drau (Kärnten) geschlossen vor die Bezirkshauptmannschaft zog, um gegen einen von der Regierung veranlaßten Personalwechsel zu protestieren, und erst durch Bajonettangriffe des Militärs vom Plat vertrieben werden konnte,
- wenn allerorten solche Ereignisse den wachsenden Widerstand demonstrierten,

dann mußte jedem Verantwortungsbewußten klar sein, daß die Regierung diesen Rampf gegen die Bevölkerung nicht in alle Ewigkeit fortsehen konnte. Die Zustimmung der Freimaurer

Freimaurer und Juden für Dollfuß

— die Wiener Großloge bekannte am 20. Jult 1933 ihre "vaterländische" Einstellung —

und insbesondere der Juden waren kein Ersat für die Zustimmung des Volkes, zumal die österreichische Bevölkerung angesichts der jüdischen Überfremdung

— zum Beispiel waren in Wien zirka 87 v. H. der Rechtsanwälte, zirka 89 v. H. der Arzte, zirka 95 v. H. der Journalisten Juden —,

in der reichen Unterstützung, die das Rudentum dem System Dollfuß (und später Schuschnigg) zukommen ließ, keineswegs ein Argument für diese Regierung erblicken konnte. Im Gegenteil: Sowohl die deutschen Wiener wie auch die Bauern in den einzelnen Bundesländern (die die tödliche Wirtschaftsgebarung des jüdischen Rapitals hinreichend er= fahren hatten - siehe Bb. 1934, S. 112-113) wurden in ihrer Ablehnung einer solchen Regierung nur bestärkt.

Außerdem konnten die Gegenfätze in der Regierung selbst nicht übersehen werden, die sich gerade im September 1933 außerordentlich Bundesregierung

zuspitten:

Da war auf der einen Seite der Gegensat der Beimwehr gum Landbund, der "deutschfreundlicher" eingestellt war. Bur sichtbaren Entladung kam diefer Gegensak, als Vizekanzler Winkler am 17. Sep= tember anläflich einer Rundgebung der "Nationalständischen Front"

- Diese Front war neben der "Baterländischen Front" als Busammen= fassung standischer Organisationen ins Leben gerufen worden (7. August) -,

gegen den "Austrofaschismus" (gemeint war Starhemberg) Stellung nahm — worauf der Heimatschut außerordentlich scharf erwiderte und

ben "Liberalismus" des Vizekanzlers brandmarkte.

Wichtiger aber war der Beimwehrgegensatzur Christlich=Sozialen Bartei, der man Halbheiten vorwarf, weil sie bie SBB. immer noch nicht ausgerottet habe (wofür Berr Dollfuß seine guten Gründe hatte). In einer Führersitzung vom 8. September entwickelte Starhemberg seine Forderung nach dem "faschistischen totalen Staat" — und man stand wieder einmal vor einem eventuellen "Beimwehrputsch", dem seitens der Sozialdemokraten (die ihn in der Presse "enthüllten") die Drohung mit Bürgerkrieg und Generalstreik entgegengesetzt wurde. Aber man verzichtete vorerst beiderseits auf eine solche "Machtprobe". Die Rrise im Regierungslager fand dann in der Nacht vom 20. 3um 21. September eine einstweilige Lösung durch eine Regierungsumbildung.

Bevor auf diese Umbildung eingegangen wird, ist es notwendig, ben ersten Generalappell der "Baterländischen Front" am 11. Gep= tember 1933 zu erwähnen. Im Rahmen des Ratholikentages (ver= bunden mit einer neuerlichen "Türkenbefreiungsfeier", 11./12. Gep= tember) hatte Bundeskangler Dollfuß sich bereits am 9. September im Wiener Stadion über den kommenden staatlichen Aufbau in ausgesprochen klerikalem Sinne verbreitet (worüber im 16. Abschnitt noch genauer zu berichten sein wird). Am 11. September nahm er nun erst= malig eine "Geerschau" über die von ihm gegründete "BF." ab und rebete von dem notwendigen "Bekenntnis zu Ofterreich" — und von bem "fozialen driftlichen beutschen Staat auf ständischer Grundlage".

Gegenfähe

Seinwehr und Baterländische Daß man krampshaft bemüht war, der Wucht des Hakenkreuzes die eigene Erfindung eines "Krukenkreuzes" entgegenzuseken, ist in diesem Zusammenhang weniger interessant als die Tatsache, daß — wie bereits weiter oben ausgeführt — die Heimwehr stark verbittert war und die VF. des Herrn Dollsuß wenig erfreut betrachtete. Aber der angeblich sür den 12. September angesetze Heimwehrputsch siel angesichts des frühzeitigen marzistischen Geschreis (wie bereits berichtet) oder ganz allgemein "aus Angst vor der eigenen Courage" aus. Immerhin sah sich Dollsuß genötigt, die Heimwehr zu besänstigen — und zwar mtt einer Regierungsumbildung, die am 21. September 1933 das Licht der öffentlichkeit erblickte:

Weitere Regierungsumbildung

Feh wurde Vizekanzler. Allerdings: er mußte das Sicherheits= ministerium abgeben, das Vundeskanzler Dollfuß selbst übernahm. Da Dollfuß überdies das Außenministerium bereits innehatte und jeht außerdem neben dem Sicherheitsministerium noch das Landes= verteidigungsministerium (früher Heeresministerium) übernahm, konzentrierten sich jeht sämtliche Machtmittel des Staates in seiner Hand (ein Ergebnis, das die Heimwehr nicht so sehr gewünscht hatte).

(Staatssekretar für Landesverteidigung wurde der Legitimist Generals oberst Fürst Schönburg-Hartenstein, Staatssekretar für das Sichers heitswesen Baron Rarwinskh.)

Sozialminifter wurde der driftlich-foziale Richard Schmit, ein be=

fonders klerikal eingestellter Bertreter,

"Berfassungsresormminister" wie bisher (seit 19. Juli 1933) der driftlich=

Die Landbundminister Winkler und Schumh schieden aus.

Dollfuß und Starhemberg

Da diese Regierungsbildung alles in allem keinen Machtzuwachs der Beimwehr darftellte (höchstens eine "Rangerhöhung" des Berrn Fen), andererseits aber Dollfuß eine geradezu biktatorische Stellung ver= schaffte, war Starhemberg durchaus unzufrieden. Dies kam auch in seinem an den Heimatschutz gerichteten Tagesbefehl vom gleichen Tage zum Ausdruck, in dem er die Teilnahme an Rundgebungen der BF. untersagte. Aber es gelang Dollfuß, Starhemberg umzustimmen, der zwei Tage später (23. September 1933) in einem neuerlichen Tage&= befehl eine Treueerklärung für den Bundeskanzler abgab — und in einem weiteren Sagesbefehl (28. September) noch weiter ging und den Eintritt ber Beimwehr in die BF. bekanntgab. Da "burch die Bilbung der DF. jede Parteibildung überflüffig geworden fei", lofe er außer= dem mit dem heutigen Sage den "Beimatblod" auf, die Partei= organisation der Seimwehr. (Lettere Magnahme hatte freilich noch weitere Gründe, nämlich die einer Uneinigkeit dieses "Beimatblocks" und ferner die für die SW. recht ärgerliche Tatsache, daß die Chriftlich= sozialen bei allen Verhandlungen mit der HW. lettere immer nur nach

15. Albichnitt 185

ben wenigen Beimatblockabgeordneten berechneten und nach biefem Bahlenverhältnis den Ginflug bemeffen wollten, den man der SW. zubilligen könne.)

Aber der Frieden dauerte nur wenige Tage; benn Starbemberg fam sich als der Betrogene vor, als er merkte, daß die Christlich=Soziale Partei nicht im geringsten baran bachte, sich nun ebenfalls aufzulösen. Die Spannung zwischen Heimwehr und Christlich-Sozialen stieg wieder beträchtlich; sie wurde schlagartig beleuchtet durch das am 3. Oktober 1933 erfolgte Revolverattentat des Heimwehrmitglieds Dertil auf Bundeskanzler Dollfuß (der nur leicht verlett wurde).

Eine furzfriftige Einigung zwischen Dollfuß und Starhemberg brachte dann der 13. Oftober: Starhemberg wurde Dollfuß' Ber=

treter in der Führung ber BF.

Aber diesen inneren Streitigkeiten vergaß man freilich nicht die "Anhaltelager" "Hauptaufgabe": die Bekämpfung des Nationalsozialismus. Am 23. September 1933 verordnete Vizekanzler Fen die Errichtung von — "Anhaltelager" genannten — Konzentrationslagern, um die Nationalsozialisten dort einsperren zu können. Diese Berordnung "be= treffend die Unhaltung sicherheitsgefährlicher Personen zum Aufenthalt in einem bestimmten Ort oder Gebiet" gab ben Sicherheitsdirektoren das Recht, jeden ber Betätigung für den Nationalsozialismus ver= bachtigen Bolfsgenoffen auf unbestimmte Zeit in einem Ronzentration&= lager verschwinden und dort seelisch wie körperlich qualen zu lassen. (Das erfte "Anhaltelager" wurde bereits Mitte Oktober 1933 in Wöllersdorf errichtet. Es erreichte bald traurige Berühmtheit.)

Der September brachte außerdem eine Verordnung, die die Ent= fernung nationalsozialistischer Hochschullehrer ermöglichte (28. Sep= tember 1933).

Anfang Oktober zeigte sich der Austromarzismus wieder aktiver. Marxistische Demonstrationen und Streiks bewiesen diese Aktivität. Der am 14. Ok= tober 1933 in Wien eröffnete Parteitag der Spo. (den Dollfuß sehr zum Migvergnügen der Heimwehr zuließ) brachte unter Beteiligung zahlreicher ausländischer Margistenführer aufreizende Reden an die Arbeiterschaft Ofterreichs (und außerdem die Streichung der Unschluß= forderung aus bem fozialbemokratischen Parteiprogramm!).

Das Gewährenlassen seitens der driftlich=sozialen Regierung Doll= fuß stellte einen Unlaß ständigen Argers für die Beimwehrkreise dar. Die Erwägung Dollfuß', im Auftromargismus ein eventuell einmal auszuspielendes Gegengewicht gegen Starhembergs "Austrofaschismus" zu konservieren, wurde wohl cuch bei der Heimwehr gespürt und als wenig erfreulich empfunden. Immerhin hielt es Dollfuß für geraten, die Seimwehr durch kleine Entgegenkommen bei guter Laune zu halten,

und das am 4. November gegründete "Bundesamt für Pro= paganda" (später "Geimatdienst") besetzte er mit dem Heimwehrführer und Tiroler Sicherheitsdirektor Dr. Steidle (als "Bundeskommissär").

Die Terrormaßnahmen gegen die Nationalsozialisten, die in allen Bundesländern zäh weitersochten und z. B. am 9. Oktober bei der Abstrenung eines Hakenkreuzseuers in Mairhosen (Sirol) der angreisensten Heimwehr ein Feuergesecht lieserten, steigerte Dollsuß im November 1933 noch durch Einführung der Todesstraße — und zwar in Form der Einführung des "Standrechtlichen Versahrens" am 10. Abstember. Dollsuß hat damit die im österreichischen Geseh nicht vorzgesehene Todesstraße eingeführt, um sie gegen die Nationalsozialisten in Unwendung bringen zu können, und — wie est in seiner "amtlichen Verlautbarung" heuchlerisch heißt —

Standrechtliches Berfahren gegen Nationals sozialisten

"einem lange gehegten Wunsch der überwiegenden Mehrheit der werkstätigen Bevölkerung österreichs nach ausreichendem Schut und Gewährsleistung des ruhigen und friedlichen Ausbaues unseres Vaterlandes zu entsprechen... das standrechtliche Versahren in den Fällen des Mordes, der Brandlegung und der öffentlichen Gewalttätigkeit durch boshafte Veschädisgung fremden Eigentums für das ganze Vundesgebiet angeordnet."

Das Standrecht wurde in der Folgezeit noch wiederholt erweitert, zum Beispiel bereits nach wenigen Sagen auch auf die Verwendung von Papier-

böllern ausgedehnt.

Erweiterung des Polizeistrafverfahrens

Bur weiteren "Bereinfachung" und um von jeglicher ordentlichen Rechtspflege völlig unabhängig zu werden, erweiterte man das Polizeistrafverfahren dahin, daß die Polizei schon von sich aus Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr verhängen konnte. Der so wegen bes Verdachts nationalsozialistischer Betätigung Verurteilte verlor gleich= zeitig Stellung und Brot und sah seine Familie bem Hungertod auß= geliefert. Und nach Berbugung ber Polizeiftrafe fah er immer noch einer hiervon nicht berührten Verurteilung durch die ordentlichen Straf= gerichte entgegen. Am aller,,einfachsten" jedoch war die ohne jegliches Verfahren angeordnete Einsperrung in ein "Anhaltelager". So ge= staltete Dollfuß im Rampf gegen den Nationalsozialismus Ofterreich in Rurze zum Polizeistaat übelster Prägung. Standrechtlicher Mord und endlose Inhaftierungen ohne jegliche Berufungsmöglichkeit, Mighand= lungen und seelische Qualereien, Erpressungen von Gestandnissen, wirt= schaftliche Erdroffelung, Vernichtung der Familie des Verdächtigen, Geiselsnstem — das waren die Attribute dieses "driftlichen" Regimes.

Es gibt drei verschiedene Grundlagen, die ein Regime als Basis wählen kann:

"Es kann ruhen auf der moralischen Grundlage der Liebe und des Verstrauens eines ganzen Volkes, wie das nationalsozialistische Regiment in Deutschland. Es kann sich stühen auf die formalen Nechtsgrundlagen einer Verfassung. Und es kann schließlich nach Wegfall beider allein

noch ruhen auf der Anwendung ber nachten Gewalt, die mit ber Un= drohung des Todes ein ganges Volk im Schach hält.

Die Liebe und das unbegrenzte Vertrauen des ganzen deutschen Bolkes in Ofterreich hat die Regierung Dollfuß und ihr Chef niemals befessen. Ihre verfassungsmäßig rechtliche Grundlage hat sie nach dem einstimmigen Urteil ihrer eigenen Rechtslehrer verlaffen mit der Aufhebung des Verfassungsgerichtshofes. Ihre lette Stüte ist heute nur noch die brutale Ge= walt, ihr lettes Argument die Drohung mit dem Galgen." (Go führte damals Landesinspekteur Babicht in einer Rundfunkrede vom 13. November febr treffend aus.)

Was für ein verbrecherisches Gefindel dieses "hristliche" Regime im übrigen auf die öfterreichische Bevölkerung losließ, zeigte der 24. No= vember 1933, als die Heimwehr am Juße des Raisergebirges sogar einen deutschen Soldaten, der sich auf reichsbeutschem Gebiet befand, aus dem Hinterhalt erschoft (Bb. 1933, S. 309-310). Diefer Mord an dem Reichswehrsoldaten Schuhmacher wurde schließlich am 31. März 1934 (!) "gefühnt" — und zwar durch Verurteilung des Säters Strele zu zwei Wochen Arrest (!) mit Bewährungsfrift (!), wo= mit sich dieses im deutschfeindlichen Ausland fo hochgeschätte Regime Dollfuß ein wirkungsvolles Zeugnis als "Kulturstaat" ausstellte.

Und Herr Dollfuß ließ sich im September im Genfer Völkerbund Dollfuß in Genf feiern — und gab bei der Rückfehr auch noch seiner Freude über sein Unsehen als antideutscher Vorkämpfer Ausdruck, weil er überzeugt sei,

"daß diese Rundgebungen zugleich auch eine Sat in dem Sinne bedeuteten, daß jeder, ber es unternehmen sollte, gegen die Grundlinien der Politik, die er dort turz habe darlegen können, irgendwie aktiv vorzugehen, damit rechnen muffe, daß dies nicht nur eine Aktion gegen Ofterreich, sondern auch eine Aftion gegen bas Wiffen und Gemiffen ber Welt fei".

Seine antideutsche Mission betätigte Dollfuß auch im Dezember 1933, sowohl innenpolitisch (3. B. durch das Verbot des Buches Abolf Hitlers "Mein Rampf" am 7. Dezember, die Verhaftung des Gauleiters Frauenfeld am 4. Dezember usw. usw.) wie auch außenpolitisch durch seine Stellungnahme gegen das Reich, so daß Reichsinnenminister Dr. Frick sich am 15. Dezember veranlaßt sah, dem österreichischen Ge= sandten in Berlin die warnenden Worte zu sagen:

"Sie werden die überzeugung gewonnen haben, daß wir jeden Rampf, ben wir einmal aufgenommen haben, kompromiflos zu Ende führen. Und ich fann Ihnen verfichern, daß auch biefer Rampf bis gum Schlug durchgeführt wird."

Aber Dollfuß wollte nicht begreifen. Seine Silvesterrede über den 1934 Rundfunk zeigte keinerlei brauchbaren Ansatpunkt für eine Berständi= gung — während überall in Öfterreich die Detonationen national= sozialistischer Böller den Behauptungswillen der Hitlerbewegung be= kundeten. So begann das blutige Jahr 1934!

Ein versöhnlicher Vorschlag des Führers (Anregung vom 1. Januar 1934 an den österreichischen Gesandten in Berlin, es möchte eine Mord an dem Reichswehrfoldaten Shuhmadier

Dollfuß lehnt Unterredung mit Habicht ab Unterredung zwischen Bundeskanzler Dollfuß und Landesinspekteur Habicht zustande kommen) scheitert nach anfänglicher Zusage in letzter Minute an Dollsuß' Weigerung: Habicht befindet sich bereits im Flugzeug über Wien (8. Januar), als Dollsuß die Unterredung mit der Begründung ablehnt, er sei zu stark mit dem bevorstehenden Besuch des italienischen Staatssekretärs Suvich beschäftigt.

Demgegenüber gibt Schuschnigg in seinem bereits mehrfach zitierten Buche "Dreimal Österreich" als "Begründung" dieser Ablehnung durch Dollfuß "nationalsozialistische Bombenanschläge" an, während es wohl der Wahrheit am nächsten kommt, wenn man von der Tatsache auszgeht, daß die Heimwehr (Starhemberg) diese Annäherung hintertrieb, da man durch sie eine Schmälerung der HW.-Machtposition besürchtete. Dies hinderte freilich nicht, daß in der gleichen Zeit auch die HW.-Führer Alberti, den man dann beim Ruchbarwerden dieser Vorgänge fallen ließ und schließlich in Wöllersdorf einsperrte, als er sich dies nicht gezsallen lassen wollte und außerdem nationalsozialistischer Gesinnung verzächtigt wurde. Immerhin ist eine handschriftliche Erklärung Albertis, in der es u. a. hieß:

"Ich habe alle Besprechungen mit den Nazis mit Kenntnis und Zustimmung des Bundesführers geführt und ihm über alles berichtet."

nicht aus der Welt zu schaffen, so peinlich dies Herrn Starhemberg gegenüber Herrn Dollfuß sein mochte.

Neue Terrorwelle gegen die National= sozialisten

Dollsuß seinerseits verband seine Absage vom 8. Januar 1934 mit einer Aktivierung des antinationalsozialistischen Kampses. Er erließ am gleichen Tage einen "Aufruf", in dem er (wegen des "nationalsozia-listischen Terrors" — seit Jahresbeginn seien schon wieder 140 Sprengstoffanschläge vorgekommen) erklärte:

"Mit heutigem Tage werden daher starke Abteilungen des Freiwilligen Schutkorps aufgeboten, die gemeinsam mit Polizei und Gendarmerie alle Versuche, dieses verbrecherische Treiben fortzusehen, zunichte machen werden."

Eine neue Verhaftungswelle sett ein.

Am gleichen Tage werden zahlreiche Arbeitsdienstlager wegen "nationalsozialistischer Zersetung" aufgelöst, wobei es in Klagenfurt zu blutigen Auseinandersetungen und der Erschießung von zwei Nationalsozialisten kommt (Nabitsch und Karner).

Um 11. Januar wird Fey erneut als "Sicherheitsbiktator" ein= gesetht, um den Nationalsozialismus mit brutaler Gewalt niederzuschlagen.

Um 13. Januar folgt die Einsetzung eines "Bundeskommissärs für Personalangelegenheiten" in der Person des Ministerialrats Dr. Arsbogast Fleisch, dem durch eine am 26. Januar nachfolgende Verordnung die Möglichkeit (und damit der Austrag) gegeben wird, alle irgendwie nationalsozialistischer Sympathien verdächtigten Beamten und öffentlichen Angestellten um Amt und Pensionsansprüche zu bringen.

Eine Verordnung vom 22. Januar zwingt die Lehrer in die BF.

Einen Sag spater bestimmt eine Berordnung, daß bei der Ausführung öffentlicher Arbeiten und Lieferungen nur "baterländisch" eingestellte Arbeitnehmer verwendet werden durfen - eine besonders "wirfungsvolle" Methode, alle Nationalsozialisten auch aus den privaten Betrieben zu jagen und um ihr Brot zu bringen!

Eine Berordnung vom 26. Januar dient der Ausschaltung aller "Ber-

bachtigen" aus dem Gicherheitsdienft.

Um gleichen Sage überträgt eine weitere Berordnung den Sicherheits= birektoren bas Recht, Zeitungen zu verbieten.

Usw., usw.

Der Haß des Dollfuß=Regimes verfolgt die Nationalsozialisten aller= orten, auch jenseits der Grenzen. Wegen des am 5. November 1933 gegründeten "Rampfringes der Deutschöfterreicher im Reich" und insbesondere wegen der "Ofterreichischen Legion", die sich aus den gahlreichen ins Reich geflüchteten SU.=Männern zusammensett, glaubt sich Dollfuß berechtigt, die Reichsregierung mit Vorstellungen zu behelligen. Und am 17. Januar 1934 versteigt er sich zu einer um= fangreichen Beschwerde in Berlin und behauptet, das Reich mische in Berlin sich in innerösterreichische Verhältnisse. Daß er die gleiche Beschwerde auch dem Bölferbund in Genf zuleitet, verleiht feinem Berhalten die besondere vollsverräterische Note.

"Ofterreichische Legion" und "Kampfring der "Deutscher im

Beidwerbe ber Bundesregierung und Genf

"Unser größtes Nachbarland wird endlich begreifen muffen, daß es vielleicht ein international nicht gang ungefährliches Spiel ift, wenn ein Land, beffen Bedeutung, auch wenn es territorial flein ift, allfeits verstanden und erfannt wurde, von einer Großmacht, leiber noch bagu einem Staat, den ein Brudervolt bewohnt, in feiner Freiheit und Unabhangigkeit weiterhin

— so tont Herr Dollfuß am darauffolgenden Tage in einer Rede. Abolf Hitlers Antwort (siehe im einzelnen 38. 1934, S. 41-43) ist unmiß= verständlich. In seiner Reichstagsrede vom 30. Januar 1934 erklärt er

Deutsche Antwort

"Die beutsche Regierung hat aus dem Vorgeben der österreichischen Regierung gegen den Nationalsozialismus überhaupt erft in dem Augenblich die Konsequenzen gezogen, da deutsche Reichsangehörige, die in Ofterreich lebten oder sich dort als Fremde aufhielten, davon betroffen wurden. Es kann der deutschen Reichsregierung nicht zugemutet werden, ihre Bürger als Gafte in ein Land zu ichiden, beffen Regierung unmigverftandlich zum Ausbrud gebracht hat, im Nationalsozialisten an fich ein unliebsames Glement

und ftellt fest: "Aur mit der Gewalt allein kann auf die Dauer fein Regiment bestehen!"

In der am 1. Februar 1934 übergebenen offiziellen Antwortnote der Reichsregierung auf die Beschwerde vom 17. Januar heißt es einleitend:

"... Es handelt sich nicht um einen Konflikt zwischen den beiben deutschen Staaten als folden, ber unter die von der öfterreichifchen Regierung geltend gemachten formalen Begriffe des Bolkerrechts fiele, fondern um die Auseinanbersetzung ber öfterreichischen Regierung mit einer hiftorischen Bewegung bes ganzen deutschen Volkes.

Der Nationalsozialismus, der die Bevölkerung des Reiches mit elementarer Kraft ergriffen und der die deutsche Bevölkerung österreichs schon seit langem in seinen Bann gezogen hat, wird von der österreichischen Regierung mit allen Mitteln der Gewalt in seiner legalen Entwicklung und freien Entsaltung gehindert. Es ist selbstverständlich, daß durch die politische Grenze zwischen dem Reich und österreich das Gefühl völkischer Berbundensheit nicht beseitigt, und das übergreifen volksbeweglicher Ideen nicht ausgehalten werden kann.

Die österreichische Regierung kann nicht erwarten, daß Deutschland einem Regierungsspsstem gleichgültig gegenübersteht, das alles das entrechtet und unterdrückt, was das deutsche Volk mit neuem Mut und neuer Zubersicht erfüllt. Es ist unverneidlich, daß der schwere innerpolitische Konstlikt in Österreich auch auf das Verhältnis des Reiches zu Österreich seine gefühls-mäßige Rückvirkung hat. Trosdem hat die deutsche Regierung es auf das peinlichste vermieden, sich in die innerpolitischen Verhältnisse österreichs einzumischen. Sie hat wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß ihr seder Gebanke an gewaltsame Einmischung oder irgendeine Verletzung vertraglicher Vindungen vollkommen fernliegt. Sie kann daher nur ihr lebhastes Vestremden darüber äußern, daß die österreichische Regierung bei mehrsachen Anlässen die deutsche Regierung verdächtigt hat, als ob sie die Unabhängigskeit österreichs bedrohe."

Es heißt dann weiter in der Note, daß die Reichsregierung eine Verständigung zwischen der österreichischen Regierung und der nationals sozialistischen Partei in Österreich begrüßen würde, daß die Schuld für die disherige Vereitlung einer solchen Verständigung bei der Bundestegierung liege und daß die deutsche Regierung stets eine Verschärfung der Lage zu vermeiden gesucht habe. Die einzelnen Veschuldigungen erfahren eine eingehende Widerlegung, und die Note schließt:

"Zusammensassend kann die deutsche Regierung nur ihr Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, daß die österreichische Regierung es für ansgezeigt gehalten hat, schwerwiegende Vorwürse zu erheden, obwohl sie deren Unrichtigkeit aus den ihr von der deutschen Regierung bereits dei früherer Gelegenheit gemachten Mitteilungen ohne weiteres hätte ersehen können. Das Vorgehen der österreichischen Regierung hat die deutsche Regierung um so mehr befremdet, als die österreichische Regierung, ohne das Ergebnis der deutschen Untersuchung abzuwarten, gleichzeitig mit ihrem Schritte in Verlin andere Regierungen mit der Angelegenheit besaßt hat.

Wenn die österreichische Regierung darüber hinaus erklärt, sie müssernstlich in Erwägung ziehen, sich an den Völkerbund zu wenden, so muß ihr die Verantwortung über einen solchen Schritt überlassen bleiben. Die deutsche Regierung ist jedenfalls nicht der Ansicht, daß das vorliegende Problem, das seine Wurzeln letzen Endes in einem rein innerpolitischen Ronflikt in österreich hat, der internationalen Behandlung zugänglich wäre

und auf diesem Wege gelöst werden könnte."

Die Untwort der österreichischen Regierung (2. Februar) zu dieser deutschen Note geht aus der amtlichen Verlautbarung hervor, die über die Beratungen des Kabinetts veröffentlicht wird:

"Die Untwort der deutschen Reichsregierung auf den österreichischen Schritt in Berlin vom 17. Januar dieses Jahres ist in den späten Abendstunden in Wien angelangt und wurde dem zu dieser Stunde noch tagenden Ministerrat zur Kenntnis gebracht. Der Ministerrat mußte aus der Ant-

wort ber beutschen Reichsregierung mit Bedauern entnehmen, daß auch dieser Bersuch der österreichischen Bundesregierung, den Konflikt unmittelbar zwischen den beiden beutschen Staaten zu bereinigen, bei der deutschen Reichsregierung fein Berständnis gefunden hat. Die Antwortnote der deutschen Reichsregierung trägt den von der österreichischen Bundesregierung erhobenen Beschwerden in keiner Weise Rechnung und begnügt sich damit, die einzelnen Beschwerdepunkte einsach in Abrede zu stellen. Aus diesem Grunde hat der Winisterrat die deutsche Antwortnote einhellig für undesriedigend gesunden. In dem zuversichtlichen Vertrauen auf das gute Recht und in einmütiger Entschlössenheit wird die Bundesregierung unter Führung des Bundeskanzlers Dollfuß nunmehr den Weg weitergehen, der ihr durch die Verhältnisse ausgezwungen ist."

Der Weg, den sie "weitergehen" zu müssen glaubt, ist der Weg nach Genf, die Fortführung der bereits erhobenen "Anklage" gegen das Reich! Und in der Tat erreicht Dollsuß am 17. Februar 1934 immerhin die sogenannte Dreimächteerklärung:

Dreimächteerklärung

"Die österreichische Regierung hat sich an die Regierungen Frankreichs, Englands und Italiens gewandt, um ihre Auffassung über die Akten einzuholen, die sie vorbereitet hat, um die beutsche Sinmischung in die inneren Angelegenheiten österreichs festzustellen, und die sie ihnen übermittelte. Die Besprechungen, die zwischen den drei Regierungen hierüber stattsanden, haben zu einer übereinstimmenden Auffassung über die Notwendigkeit gesührt, die Anabhängigkeit und Integrität österreichs gemäß den geltenden Berträgen ausrechtzuerhalten."

Als diese Erklärung das Licht der Welt erblickt, schwimmt Österreich in Blut! Am 12. Februar ist der Aufstand des Austromarzismus entbrannt. Zur Geschichte der diesem Blutbad vorhergehenden Wochen ist einiges nachzutragen:

Im Januar hatte es noch gar nicht so ausgesehen, als ob es zur gewaltsamen Auseinandersehung zwischen Regierung und Spö. kommen sollte: Im Gegenteil: Mitte Januar bemühte sich Dollsuß — wenn auch nicht sehr erfolgreich — um Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Am 18. Januar wandte er sich in einer versähnlichen Rede an die Sozialdemokraten, deren "Arbeiterzeitung" in der gleichen Zeit (anläßlich der weiter oben behandelten Affäre Alberti) gegen die Heimwehrkreise (die wegen ihres Mühenschmuckes auch "Hahnenschwänzler" genannt wurden) schrieh:

Dollfuß' Berhandlungs= versuche mit Gewertschaften und SPD.

"Was hat man jeht noch von dem Bündnis mit den Hahnenschwänzlern? Man hat ein paar schwarzgelbe Führer an der Stange; die Geführten lausen doch davon. Und um solcher Bundesgenossen willen hat man die breite Masse der Arbeiterschaft, die schärfsten und unversöhnlichsten Gegner der Aazi, die entschlossensten Berteidiger der Unabhängigkeit Sterreichs gegen das Dritte Reich, abgestoßen und aus der Berteidigungsfront gegen die Nazi ausgeschlossen!"

Im Zuge der laufenden Verhandlungen stellte die SPÖ. in einem Parteibeschluß (28. Januar) ihrerseits Forderungen auf, wie gesetz mäßige Versassungsreform, Beibehaltung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts, Koalitionsfreiheit usw.

Gegenattion der Heimwehr Die Erbitterung der Heimwehr über solche Verhandlungen war unsgeheuer. Sie kam zum Ausdruck in einer am gleichen Tage gehaltenen Rede Starhembergs:

"Wir betrachten es als todbringend für jeden Neuerungsversuch, eingeschlichene Elemente aus der Korruptionsdemokratie in die Zukunft mitzuschleppen, um auf Kosten des Volkes ein Bonzendasein zu führen. Diesen Elementen sagen wir die Vernichtung an, auch wenn sie das rot-weiß-rote Vändchen tragen. Diese falschen und verlogenen Erneuerer schwächen die Kraft des Bundeskanzlers. Diese Elemente könnten Ursache einer Vertrauenskrise sein!"

Starhembergs "Austrosaschismus" befürchtete eine Abhalfterung und unternahm am 30. Januar 1934, dem ersten Jahrestag der nationalssalistischen Machtübernahme im Reich, in Innsbruck eine Aktion mit 8000 Mann Heimwehr — angeblich gegen einen "drohenden nationalsozialistischen Putsch" — und stellte durch umfassende Bershaftungsmaßnahmen seine "Stärke" und "Daseinsberechtigung" unter Beweiß. Wenige Tage später (4. Februar) richtete Starhemberg in einer Innsbrucker Rede heftige Angriffe gegen die ChristlichsSozialen, ohne allerdings den von ihm heuchlerisch gelobten Dollsuß ausdrücklich zu kritisieren. Und am 6. Februar mobilisierte die Heimwehr erneut 1000 Mann in Innsbruck. Gleichzeitig und in den nächsten Tagen kam es auch in den anderen Bundesländern zu Demonstrationen und antimarxistischen Forderungen der Heimwehr, die ebenso gegen die ChristlichsSozialen gerichtet waren. Dollsuß mußte nun wählen: Spö. oder Heimwehr!

Antimarxiftische Polizeiaktionen

Und da seine Verhandlungen mit den ziemlich ablehnend eingestellten Gewerkschaften nicht recht vom Fleck gekommen waren, entschloß er sich, mit der Beimwehr zu verhandeln. Von Budapest guruckgekehrt (wo er sich vom 7. bis zum 9. Februar aufgehalten hatte), nahm er am 10. Februar 1934 diese Verhandlungen auf. Die miftrauische Heimwehr jedoch bemühte sich darüber hinaus, ihm durch eine möglichst schnelle Anbahnung einer radikal antimarristischen Entwicklung jeden "Rüd" weg" zu verlegen. Und am 11. Februar nahm der Sicherheitsminister Fen dem sozialdemokratischen Bürgermeister Wiens, Seik, die polizei= lichen Funktionen weg und ernannte den Polizeipräsidenten Dr. Gendel jum "Bundeskommiffar für Wien". Gleichzeitig führte die Wiener Polizei eine antimarristische "Säuberungsaktion". Haussuchungen und Waffenbeschlagnahmungen beim verbotenen "Schutbund", durch. Ahnliche Aktionen wurden auch andernorts durchgeführt, so im Partei= heim der Spo. in Ling, wo die Schutbundler bewaffneten Widerstand leisteten. Durch diesen "Praventivkrieg" forcierte die Beimwehr eine innerpolitische Explosion, die nun für mehrere Sage Ofterreich in fürchterlichster Weise erschüttern sollte:

marxiftifder

193

Die Sozialdemokratische Partei stellt sich zum Rampf, ruft den Austro-Generalftreit aus und mobilifiert den "Republikanischen Schuthund". der in diesen Tagen beweist, daß er nicht nur das Berbot intakt über= standen hat, sondern auch nach wie vor gut bewaffnet ist. Am 12. Februar 1934 bricht der austromargistische Aufstand (Bd. 1934, S. 255-256) los - in Wien, in Ling, in der Steiermark tobt der blutige Bürgerkrieg. Um gleichen Tage erfolgt seitens der Regierung das Verbot der Sozialdemokratischen Partei, die Absehung des Wiener Bürgermeisters Seit und die Einsetzung des klerikalen Bundesministers Schmit als "Bundeskommissär für Wien", die Berhaftung sozialdemokratischer Führer, die Erweiterung des Stand= rechts auf den Aufruhr. Sie bietet Militär, Polizei und Beimwehr auf. Österreich wird zum Schlachtfeld. Insbesondere in Wien donnern über= all die Geschütze und fließt das Blut in Strömen. Vor allem in den industriellen Außenbezirken entbrennen schwere Kämpfe um die von der sozialdemokratischen Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren er= bauten Wohnblods, die sogenannten Gemeindehäuser (die 3. B. der Heimwehrführer Steidle bereits in einer Rebe am 17. Dezember 1928 "Sperrforts" genannt hat). Und in der Tat erweisen sich diese "sozialen" Bauten jett als strategisch angelegte Forts eines um Wien gelegten Feftungsgürtels. Mit Urtillerie ichießen die Truppen ber Regierung diese Arbeiterwohnhäuser zusammen. Daß zahlreiche unschuldige Frauen und Rinder diesem Bürgerkrieg zum Opfer fallen, ergibt sich aus dieser beiderseitigen grauenhaften "Strategie".

Um 15. Februar ist der Aufstand im wesentlichen niedergeschlagen, im Blute erstickt; nur wenige Nachhutgefechte finden in den nächsten Tagen noch statt. Viele Hunderte von Toten hat dieser fürchterliche Rampf gekostet. Auf beiden Seiten ist gah und erbittert gekämpft worden. Auch den Männern des margistischen Schutbundes kann die Achtung vor ihrer kämpferischen Haltung nicht versagt werden — Männern wie 3. B. dem Schuthundführer Münichreiter (der als Schwerverletter vom Standgericht der Regierung am Würgegalgen gehängt wurde).

Die Spo. war zertrümmert — dieses Ziel hatte die Beimwehr erreicht.

Durch Verordnungen vom 16. und 27. Februar ließ die Regierung alle Mandate ber GBB. erlöschen.

Um 2. März gründete die Regierung den "Gewertschaftsbund der öfterreichischen Arbeiter und Angestellten" an Stelle ber margifti= ichen Gewertschaften.

Die Nationalsozialisten Österreichs hatten sich an diesem Bürgerfrieg nicht beteiligt. Weder konnten sie an der Seite des Margismus tämpfen, noch wollten sie eine undeutsche klerikale Regierung unter=

Die national ozialiftijde Haltung

stühen, die es im Gegensatzum nationalsozialistischen Deutschland nicht fertig brachte, das Volk zu einen und den Marxismus ohne ein solches Blutbad zu überwinden. Aber sie boten am 19. Februar 1934 dem Bundeskanzler Vollsuß einen achttägigen "Waffenstillstand" an, um in dieser Zeit nochmals den Weg zu einer gütlichen Einigung zu suchen.

"Rönische Brotofolle"

Aber Dollfuß fühlte sich nach seinem blutigen Siege so stark, daß er ein solches "Unfinnen" zurudweisen zu können glaubte, zumal er die weiter oben ichon gitierte "Dreimächteerklärung" vom 17. Februar (Bb. 1934, S. 256) in der Sasche hatte. In den westlichen Demokratien waren ihm durch seine letten "Schlachten" freilich viele Sympathien verlorengegangen, weshalb er nunmehr engeren Unschluß an Italien suchte. Auf den bereits erwähnten Besuch des italienischen Staats= sekretärs Suvich in Wien (19./20. Januar — siehe Bd. 1934, S. 253) und die ebenfalls bereits erwähnte Budapester Reise Dollfuß' (7. bis 9. Februar) fam es nun vom 14. bis zum 17. März 1934 zu einer Dreierkonfereng in Rom (zwischen bem Duce, bem ungarischen Ministerpräsidenten Gömbös und Dollfuß), die am 17. Februar mit der Unterzeichnung der "Römischen Protokolle" abgeschlossen wurde. Es handelte sich um drei Protofolle; das zweite und dritte behandelten wirtschaftspolitische Fragen, während das erste einen allgemein politi= schen Inhalt hatte und mit den Worten begann:

"Die brei Regierungen verpflichten sich, über jene Fragen, welche sie im besonderen angehen, sowie über die Fragen allgemeinen Charakters zu dem Zwed das Einvernehmen zu pflegen, um im Sinn der bestehenden Freundschaftsverträge zwischen Italien und österreich, Italien und Ungarn, österreich und Ungarn, welche auf der Erkenntnis vom Bestehen zahlreicher gesmeinsamer Interessen beruhen, ihre auf Förderung einer wirklichen Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas und insbesondere zwischen Italien, österreich und Ungarn gerichtete Politik auseinander abzustimmen. In diesem Behuf werden sich die drei Regierungen, so oft zumindest eine derselben es für zwecknäßig erachten sollte, gemeinsam beraten."

Wachsenber Legitimismus Die Regierung Dollfuß fühlte sich nun als innen= wie außenpolitischer Sieger. Und in diese "Hochstimmung" mischten sich nun in immer stärkerem Maße legitimistische Rlänge. Der halbjüdische Legitimisten= führer Baron Wiesner stand nicht mehr allein mit seinen habsburg= freundlichen Forderungen. Auch in der Regierung und in der Heimwehr erhoben sich jest Stimmen gegen die "Habsburgergesete". Die Aus= sichten Zitas und des "Thronprätendenten" Otto schienen zu steigen. (Übrigen3 wurde der legitimistisch eingestellte Staatssekretär sür Landes= berteidigung, Fürst Schönburg= Hartenstein, am 12. März zum Minister besördert.)

Fortgesehter Kampf gegen den Nationals sozialismus Der Rampf gegen den Nationalsozialismus jedoch ging weiter:

Um 3. Marg 1934 erging eine Verordnung betreffend "Borkehrungen gur Sicherung einer mit ben Interessen ber Allgemeinheit übereinstimmenden

15. Abschnitt

Geschäftsführung privatwirtschaftlicher Rörperschaften", wodurch bie Einsetzung von "Überwachungspersonen" ermöglicht wurde.

Eine Berordnung vom 9. Mars ermöglichte es allen Betrieben, Arbeit= nehmer wegen nationalfozialistischer Gesinnung fristloß zu ent= laffen.

Um gleichen Sage erging eine Verordnung betreffend die "Abers prüfung der Geschworenens und Schöffenlisten", um auch hier "nationalsozialistisch Verdächtige" auszuschließen.

Um 26. Marz wurde durch Verordnung eine außerordentliche Sicher= heitssteuer eingeführt, um den Terrorapparat der Regierung zu

finanzieren.

Und am darauffolgenden Tage erging eine Verordnung, nach der den Betrieben die zwangsweise Einstellung von Schukkorpsangehörigen in einem bestimmten Verhältnis auferlegt wurde.

Um 4. März 1934 fündigte Bundeskanzler Dollfuß eine neue Ver= fassung an!

### 16. Abschnitt:

# Verfassung 1934 und Konkordat

Verfassung, Ronfordat und Regierungsumbildung So sollte also das Frühjahr 1934 der Bevölkerung österreichs noch eine "Bersassumbildung" bescheren, außerdem ein Konkordat und eine Regiezungsumbildung. Alle drei Ereignisse fallen nicht nur zeitlich zussammen, sondern stehen auch ideell in engster Verbindung miteinander: Die totalitäre Verbrämung des Volksverrats und Rechtsbruchs der Vollsüssdiktatur durch die "Maiversassum", Starhembergs Verrat an der Heimwehr und an seinem Rivalen Fen im Zuge der Regierungszumbildung, der gotteslästerliche Mißbrauch der Religion zur Rechtsfertigung eines volksseindlichen Gewaltregimes und seine klerikale Sanktionierung durch das Konkordat!
Eine am 31. März 1934 in Kraft gesehte "autoritäre" einstweilige

Bürgermeifter Schmit

Stadtordnung für Wien bildete sozusagen den Auftakt. Und als der ultraklerikale Herr Schmitz am 6. April zum Bürgermeister der Stadt Wien ernannt wurde, bestand seine erste Handlung darin, in Gegenwart des Bundeskanzlers Dollfuß in seinem Amtszimmer ein Kruzisir weihen zu lassen! In jener Zeit schmachteten Tausende von Nationals sozialisten in den Kerkern dieses blutbesleckten Regimes, das die Verantwortung auf sich geladen hatte, Wien im Februar in ein grauenshaftes Schlachtseld verwandelt zu haben, und dem in seiner seigen Flucht vor einer Volksbesragung jegliche innere Verechtigung sehlte. Nie ist der Name Gottes schamloser mißbraucht worden als unter dem Regime der Dollsuß, Schuschnigg und Konsorten, dieser übelsten Spielsart des politischen Katholizismus, die Österreich zum Bollwerk gegen das nationalsozialistische Deutschland und das Gesamtdeutschum zu

Migbraud) des Christentums

machen trachteten.

Die enge Verkoppelung der zutiefst unsittlichen Diktatur Dollfuß mit der Rirche erhellt aus der bereits im vorigen Abschnitt erwähnten Tatsache, daß man den Austritt aus der katholischen Rirche als staatsskeindliche Handlung zu werten begann, ebenso wie aus der Verordnung des Unterrichtsministers Schuschnigg vom 16. August 1933 zur Ers

schwerung des Kirchenaustritts (3. B. Vorladung, um festzustellen, ob der Antragsteller nicht geistesgestört [!] sei). Symptomatisch war es auch, daß Dollfuß die bereits im vorhergehenden Abschnitt behandelte erste Kundgebung der "Baterländischen Front" (11. September 1933) im Rahmen des Ratholikentages in Wien (Bd. 1933, S. 286) durch= führte. Im Rahmen dieser Tagung gab er auch die Erklärung ab, er wolle "ständische" Formen im Sinne der papstlichen Engykliken (bes Papstes Vius XI.) "Quadragesimo anno" und "Rerum novarum" Bur Grundlage der neuen Verfassung machen. (Im gleichen Monat plane hat der driftlich=foziale Berr Ender, früher einmal Bundeskanzler, den Auftrag erhalten, diese Verfassung auszuarbeiten.)

Päpftliche Enzytlika "Quadragesimo anno" und Verfassungs-

Und die Bischöfe zeigten sich auf der anderen Seite für so viel "Christ= lichkeit" erkenntlich und bescheinigten (in einem Hirtenbrief vom 23. De= 3ember 1933) dem vom Volke abgelehnten Terror=Regime Dollfuß:

Weihnachtshirtenbrief der Bischöfe

"Die staatliche Autoritat, im tiefsten Grunde in Gott felbst verankert, mug... als Stellvertreterin Gottes anerkannt werden."

— um dann heftig gegen den Nationalsozialismus zu wettern. Wenn dann die Salzburger Landesverfassung (14. September 1934) mit den Worten beginnt:

"Im Namen Gottes des Allmächtigen, bon bem alles Recht auß= geht, und unter Unrufung ber Gottesmutter und ber Landespatrone. der Heiligen Rupertus und Vergilius, erhält das Land Salzburg auf ftandischer Grundlage diese Landesverfassung: ..."

— und andere Bundesländer in ihren in gleicher Weise diktierten "Ber= faffungen" eingangs erklären, der betreffende Landtag habe "auf die Fürbitte des Heiligen..." (nämlich des jeweiligen "Landespatrons") diese Verfassung beschlossen, so übersteigt eine solche heuchlerische Blas= phemie alles vorstellbare Maß. —

Daß das am 1. Mai 1934 bekanntgegebene Konkordat, das die Re- Ronkordat gierung Dollfuß mit bem Vatikan geschlossen hatte, allen klerikalen Wünschen weitgehend entgegenkam, braucht bei solcher Sachlage kaum weiterer Ausführung. Es stellte die von Bundeskanzler Dollfuß und Unterrichtsminister Schuschnigg geschaffene Grundlage zur Auslieferung der gesamten Jugenderziehung an die Rirche dar. Es sollte den Sieg der "actio catholica" auf allen Gebieten des Lebens sichern und hatte im übrigen — als Machwerk eines illegalen und rechtsbrüchigen Regimes — ebensowenig wirkliche Rechtskraft wie andere "Abschlüsse" des Herrn Dollfuß, insbesondere die Verfassung, als deren Bestand= teil es veröffentlicht wurde!

Und nun zu dieser neuen "Verfassung" selbst: Dollfuß, der sich durch den ühelsten Taschenspielertrick der Parlamentsgeschichte (nämlich die 1934 1934 im vorhergehenden Abschnitt eingehend geschilderte "Selbstaußschaltung

.Mationalrats-

des Parlaments") zum "Diktator" gemacht hatte und seither wider jegslichen Anstand und wider jegliche Logik die Lüge versochten hatte, die Verfassung lasse keine Möglichkeit zu, den Nationalrat neu einzuberusen,

— da er ad infinitum ohne Prafibium und somit ohne Arbeitsmöglichkeit weitertagen muffe (also eine Art Gespensterschiff der Parlamentsgeschichte) -,

— der gleiche Bundeskanzler Dollfuß suchte nun, dem verlogenen Charakter seines Regimes entsprechend, eine Art "Sanktionierung" der Verfassung, die er dem Volke Österreichs zu diktieren gedachte. Wozu er den unglückseligen und juristisch so gespenstischen Nationalrat bes nötigte! Und auf einmal war möglich, was bisher angeblich unsmöglich gewesen war. Auf Grund des famosen "kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes" konnte man plöhlich am 24. April 1934 die besreits im vorhergehenden Abschnitt zitierte Verordnung über die Absänderung der Geschäftsordnung des Nationalrats erlassen, in der es hieß:

"Ist jedoch das Amt aller drei Präsidenten durch Zurücklegung erloschen, so ist derjenige Abgeordnete, der der stärksten im Nationalrat vertretenen Partei angehört und Mitglied des früheren Präsidiums war, zur Führung der Präsidialgeschäfte und des Vorsiges im Nationalrat dis zur Wahl des neuen Präsidenten berusen."

Auf diese Art und Weise holte man unter dem Präsidium des christlich-sozialen Dr. Ramek den alten Nationalrat zu einer Situng am 30. April 1934 zusammen, um die geplante Versassung "legal" zu machen. Daß nach Artikel 44 der bisherigen Versassung eine solche Gesamtänderung nur durch Volksabstimmung vorgenommen werden konnte, ließ die Regierung Volksabstimmung vorgenommen werden konnte, ließ die Regierung Volksübstimmung vorgenommen konnte, ließ die Regierung volksübstimmung vorgenommen konnte, ließ die Regierung volksübstimmung volksübstimmung volksübstimmung volksübstimmung volksübstimmung volksübstimmung volksüb

66 Chriftlich=Goziale,

6 Heimatschutzabgeordnete,

2 Großdeutsche, 2 Landbündler.

Die Sozialdemokraten waren auf Grund der Februarereignisse (siehe 15. Abschnitt) ihrer Mandate verlustig erklärt worden. Die Großdeutschen und Landbundler waren (bis auf "Horchposten") serngeblieben.

Hinzukommt, daß die Nationalsozialisten als stärkste Partei (siehe die im 15. Abschnitt behandelten Innsbrucker Wahlen) auf Grund der shstematischen Wahlsabotage der Regierung im Nationalrat überhaupt noch nicht vertreten gewesen waren!

Dieser "Nationalrat" vom 30. April stellte somit eine gerabezu lächer= liche Minderheit dar. Ihn als "Bolksvertretung" in Anspruch zu nehmen, so etwas konnte nur das Regime Dollsuß, diese zum Shstem erhobene Heuchelei, fertigbringent

Über die großdeutschen Proteste ging diese driftlich-soziale Parteiversammlung unter Herrn Dr. Ramek hinweg. Man unterbrach nach kurzer Zeit die "Nationalratssitzung", um den Verfassungsausschuß zwischendurch "beraten" zu lassen, was er etwa eine halbe Stunde lang tat. Diese bemerkenswerte "Beratung" behandelte 471 (!) von der Re= gierung seit dem berüchtigten 4. März 1933 erlassene Verordnungen. darunter eine "Berordnung über die Verfassung des Bundes= staats Österreich" vom 24. April 1934,

Berordnung über die Berfassuna des Bundes-Staats Ofterreich

nach ber die Verfassung auf Grund des "kriegswirtschaftlichen Ermächti= gungsgesehes" erlassen worden war und die Regierung ermächtigt wurde, Diefe Verfassung mit Datum vom 1. Mai bekanntzumachen. (Die Berfassung selbst wurde der Einfachheit halber gar nicht erst vorgelegt.)

> Ermäditigungsgeset ("über aukerordentliche Maknahmen im Bereich ber Berfassung")

Da offenbar 471 Vorlagen für eine halbstündige "Beratung" noch 3u wenig erschienen, "befaßte" sich dieser tüchtige Verfassungsausschuß auch noch mit einem von der Regierung vorgelegten Ermächtigung ?= gesetz (das endlich an die Stelle des "kriegswirtschaftlichen Ermächti= gungsgesetzes" von 1917 treten sollte, welch letteres somit nach un= geahnter Karriere endlich seiner wohlverdienten historischen Ruhe zurück= gegeben werden follte), dem Geset "über auferordentliche Mag= nahmen im Bereich der Verfassung"; Dieses Geset löste das Par= lament auf und übertrug das Gesetgebungsrecht auf die Regierung.

Der Verfassungsausschuß stimmte in Bausch und Bogen sämtlichen Vorlagen zu; das gleiche tat die daraufhin wieder aufgenommene "Nationalratssikung". (Lediglich die beiden großdeutschen Abgeordneten

gaben Nein=Stimmen ab.)

Am darauffolgenden Tage, am 1. Mai 1934, erfolgt die "Rund= "Berfassung machung" ber "Berfaffung 1934". Diefe "Berfaffung" genannte, "driftlich" und "vaterländisch" verbrämte Formulierung einer recht8= widrigen Bolksunterdrüdung beginnt mit folgenden Gagen:

"Im Namen Gottes, bes Allmächtigen, bon dem alles Recht ausgeht, erhält das öfterreichische Bolk für seinen driftlichen, deutschen Bundesstaat auf ständischer Grundlage Diefe Verfassung: Artifel 1.

Ofterreich ift ein Bundesstaat.

Artifel 2.

Der Bundesstaat ist ständisch geordnet und besteht aus der bundes= unmittelbaren Stadt Wien und ben Ländern: Burgenland, Rärnten, Nieder= österreich, Oberöfterreich, Salgburg, Steiermark, Sirol, Vorarlberg."

So wird — wie üblich unter mißbräuchlicher Anrufung Gottes dieses Verfassungsprodukt eingeleitet, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die klerikale Dollfuß=Diktatur vor dem Willen der Bevölkerung zu schützen.

Wenn es im Artikel 16 heißt:

"Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetze gleich. Sie dürfen in den Gesetzen nur soweit ungleich behandelt werden, als es sachliche Gründe rechtsertigen",

oder in zahlreichen anderen Bestimmungen staatsbürgerliche Rechte an die Voraussehung "vaterländischer" Gesinnung geknüpst werden, so bedarf es keiner weiteren Erklärung darüber, daß es sich in Wirklichkeit um die Ausschaltung der Volksmehrheit handelt, die regierungsseindlich und somit nach Vollsuß' Sprachgebrauch n i cht "vaterländisch" ist. Der Urtikel 44 bestimmt:

"Die Gesetzgebung des Bundes übt nach Vorberatung der Gesehentwürfe durch den Staatsrat, den Bundeskulturrat, den Bundeswirtsschaftsrat und den Länderrat (vorberatende Organe) der Bundestag (beschließendes Organ) aus."

In all diese Gremien gelangen jedoch nur Leute, die dem Regime hörig sind. So bestimmt Artikel 46:

"In den Staatsrat beruft der Bundespräsident auf die Dauer von zehn Jahren verdiente, charaktervolle Bundesbürger, von denen nach ihrem bisherigen Verhalten und nach ihren bisherigen Leistungen volles Berskändnis für die Bedürfnisse und für die Aufgaben des Staates zu erwarten ist."

#### und Artikel 47:

"Der Bundeskulturrat besteht aus 30 bis 40 Vertretern von gesehse lich anerkannten Kirchen= und Religionsgesellschaften, des Schulz, Erziehungs= und Volksbildungswesens, der Wissenschaft und der Kunit...

Die Berufung der Mitglieder des Bundeskulturrates (Bundeskulturrate) regelt das Bundesgeset nach Grundsätzen, die die Beschickung des Bundes-tulturrates mit vaterlandstreuen Mitgliedern gewährleisten."

Den letztgenannten Satz enthält der Artikel 48 in gleicher Weise hinssichtlich des "Bundeswirtschaftsrats", und auch der "Länderrat" (Artikel 49) ist "obrigkeitlich" zusammengesetzt:

"In den Länderrat entsendet jedes Land den Landeshauptmann und das mit der Jührung der Landessinanzen betraute Mitglied der Landessiregierung, die Stadt Wien den Bürgermeister und einen von ihm bestellten weiteren Vertreter, der mit den Finanzen der Stadt vertraut sein soll."

Und das "beschließende Organ", der "Bundestag", besteht gemäß Artikel 50

"aus 20 Abgeordneten des Staatsrates, 10 Abgeordneten des Bundes= kulturrates, 20 Abgeordneten des Bundeswirtschaftsrates und 9 Mitgliedern des Länderrates"

und somit aus den gleichen "vaterlandstreuen" Elementen wie die vorzgenannten "beratenden Organe". Es kann also beim besten Willen nichts passieren, was der Regierung nicht genehm sein könnte. Der Urtikel 65 bringt die Möglichkeit einer Volksabstimmung, aber nur auf

Beschluß der Bundesregierung. Und um ganz sicher zu gehen und auch die Möglichkeit auszuschalten, daß etwa auf dem Wege über eine Bundespräsidentenwahl der Volkswille zum Durchbruch kommen könne, bestimmt der Artikel 73:

"Der Bundespräsident wird von den Bürgermeistern aller Orts= gemeinden des Bundesgebietes auf Grund eines Dreiervorschlages der Bundesversammlung in geheimer Abstimmung gewählt."

Diese Regelung besitht nicht nur den Reiz der Neuheit, sondern auch die Unnehmlichkeit, daß die Bürgermeister vorher vom Bundespräsischenten ernannt worden sind, so daß jeglicher "Gefahr" vorgebeugt ist.

Um ein übriges zu tun, geben die Artikel 147 und 148 der Bundes= regierung bzw. dem Bundespräsidenten noch ein Notverordnungs= recht in die Hand.

Bemerkenswert an dieser Versassung ist immerhin noch eines: Die groß verkündeten "ständischen Formen" bestehen darin, daß überall bei der Zusammensehung der verschiedenen Körperschaften die Veteiligung ständischer Organisationen vorgesehen ist. Solange jedoch die "Organisation der Stände" nicht vorhanden ist (und bis zu ihrem Vorhandensein konnten nach Anschauung der Regierung noch Jahre vergehen), wird auf Grund des weiter oben behandelten "Ermächtigungsgesehes" alles von der Regierung (im Wege von Ernennungen usw.) allein besorgt. Sogar der an sich schon ziemlich "ungefährliche" ständische Phrasenschwall stellt sich somit vorerst lediglich als zukünstige Rulisse dar.

Und das "Bundesverfassungsgeset vom 19. Juni 1934 betr. den Abergang zur ständischen Verfassung (Verfassungsübergangszgeset 1934)" bestimmte hinsichtlich der bisherigen Gesetze in seinem § 3:

Verfassungs= übergangsgeset

"Die in einzelnen Gesetzen dem Nationalrat (der Nationalversammlung) oder dem Bundesrat oder einem Ausschuß eines dieser Vertretungskörper auf dem Gebiete der Vollziehung eingeräumten Besugnisse übt dis zu einer anderweitigen gesetzlichen Regelung die Bundesregierung aus. Das bundesgesehlich für bestimmte Verordnungen vorgesehene Ersordernis des Einvernehmens mit dem Hauptausschuß des Nationalrats entfällt."

Der 1. Mai 1934, dieser "Festtag der Österreicher" (wie ihn die Resgierungspresse seierte), beschenkte die Bevölkerung Österreichs noch mit einem Geset, das die "Vaterländische Front" zu einer "Körperschaft öffentlichen Rechts" erklärte:

"Vaterländische Front" als Körperschaft öffentlichen Rechts

n... ein auf autoritärer Grundlage aufgebauter Verband des öffentlichen außersehen.

... ber Eräger des öfterreichischen Staatsgedankens gu fein ..."

"Sein Ziel ist die politische Zusammensassungen aller Staatsangehörigen, die auf dem Boden eines selbständigen, dristlichen, deutschen, berufsständisch gegliederten Bundesstaates Osterreich stehen und sich dem derzeitigen Führer unterstellen."

Die Praxis lief darauf hinaus, daß jeder Volksgenosse zur Erhaltung der eigenen Existenz gezwungen wurde, der VF. beizutreten und das rotweißrote Bändchen im Knopfloch zu tragen — ein Uttribut, das allen Beamten und Staatsangestellten überdies auch amtlich zur Pflicht gemacht wurde (Erlaß vom 14. Juni 1934).

Regierungsumbildung: Bizetanzler Starhemberg Und der gleiche 1. Mai brachte außerdem eine Regierung zumbils dung, ein Produkt langwieriger Verhandlungen und zäher Intrigen im Regierungslager: Starhemberg wurde Vizekanzler — an Stelle seines Rivalen Feh, der Dollfuß gefährlicher erschien. Dollfuß hatte den in der Heimwehr schon längere Zeit sich auswirkenden Gegensat Starhemberg—Feh dazu benutt, um den lästigen Feh kaltzustellen und gleichzeitig die Heimwehr als solche ihrer immer noch gefährlich erscheinenden Selbständigkeit zu berauben. Und Starhemberg war für das Linsengericht der Vizekanzlerschaft gern bereit, nicht nur seinen Rivalen Feh auszustechen, sondern auch die Heimwehr als Morgensgabe an die VF. zu verhökern.

"Wehrfront"

Fen behielt zwar noch das Sicherheitsministerium, mußte jedoch das "Freiwillige Schukkorps" an die von Starhemberg geführte "Wehrsfront" abgeben, die als zivile Ergänzung des Bundesheeres galt und ihre Weisungen nur vom Bundeskanzler erhielt.

Dieser "Wehrfront" gehörten jett an die HW. ("Heimatschut"), die "Ost= märkischen Sturmscharen" Schuschniggs, der gleichfalls christlich=soziale "Freiheitsbund", die "Christlich=soziale Turnerschaft". Die "Bauernwehren" des Landbundes sehlten, da letterer seit der Entthronung des von ihm gestellten Vizekanzlers Winkler verärgert abseits stand.

Starhemberg übernahm außerdem wieder die Vertretung des Bundes= kanzlers in der politischen "Front", der VF.

Somit glaubte Dollfuß alles aufs beste geregelt: Jede Widerstands= möglichkeit war ausgeschaltet; zum mindesten war eine "erlaubte" Meinungsäußerung der Volksmehrheit nicht mehr denkbar. Mißliedige Parteien waren verboten, insbesondere die NSDUP., und sogar auf die "regierungstreuen" konnte man jeht verzichten, da man ja über die "Vaterländische Front" verfügte, eine Einrichtung, die man noch viel sicherer in der Hand hatte. So versielen auch die noch verbliedenen Parteien der Ausschlang, sogar die Christlich=Soziale Partei (deren versügte Ausschlang) der Parteivorstand freilich erst am 27. September 1934 vollzog).

Parteien= auflösung

### 17. Abschnitt:

# Nationalsozialistischer Volksaufstand

Die Maßnahmen des 1. Mai 1934 (Verfassung, Vaterländische Front usw.) waren selbstverständlich in erster Linie gegen die national= sozialistische Volksbewegung gerichtet, der bereits die Mehrzahl der Volksgenossen Ofterreichs anhing. Diese Magnahmen dienten darüber hinaus dem reichsfeindlichen Zweck, ein klerikal-legitimistisches Bollwerk gegen jede großdeutsche Entwicklung aufzurichten. Bei dieser eindeutigen Frontstellung darf es nicht wundernehmen, daß sich die Nationalsozialisten Ofterreichs zur Wehr setten und ihren Rampf gegen das volksfeindliche Regime Dollfuß nuch steigerten. Dollfuß, der seine innere Ablehnung gegenüber Beutschland auch auf weniger politischen Gebieten in besonders eindringlicher Weise anläglich einer geplanten Rinderverschidung nach dem Reich gezeigt hatte,

Dollfuk gegen ben

Mationalfozialismus

und das Reich

(der bereits weiter oben einmal erwähnte "Rampfring der Deutsch-Biterreicher im Reich" hatte im Frühjahr 1934 ben Plan ermöglicht, etwa 10000 Rinder aus armen öfterreichischen Familien während ihrer Ferien ins Reich gu bringen, um fie bier gu fraftigen und gu pflegen. Diefem Wert ber Nächstenliebe stellte sich bie Regierung Osterreichs mit ber Berweigerung ber Ausreisegenehmigung entgegen. Bom Bundestanzleramt erging an bie zuständigen Stellen die Aufforderung, "auf jeden Fall zu verhindern, daß Rinder österreichischer Staatsburger im Zuge Dieser Aftion nach Deutschland gelangen".) (Siehe Bd. 1934, S. 257—258.)

ging dazu über, die seit dem Februaraufstand gefangenen Marxisten zu Bemuhungen amnestieren, um somit in Richtung der margistischen Opposition bes Marxisten ruhigend zu wirken und alle Hände für seinen Hauptgegner, den Nationalsozialismus, freizubekommen.

Freilich gelang es Dollfuß nicht, die marriftische Opposition gu beseitigen, die sich nach wie vor in Agitation und Sabotageaften bemerkbar machte. (Go wurde zum Beispiel noch am 15. Juli 1934 bei Wien eine kommunistische Geheimversammlung festgestellt und polizeilich ausgehoben, an der sich gegen 1000 Menschen beteiligt hatten.)

Gegen die Demonstrationen nationalsozialistischer Volksgenossen, gegen die Papierbölleraktionen und die Detonationen, deren Dröhnen gerade in jenen Wochen besonders vernehmlich wurde und die innere

Terrorjustiz

Hohlheit des Shstems der "Verfassung 1934" verdeutlichte, setzte der Bundeskanzler die Mittel staatlichen Terrors in aller Schärfe ein. Um 26. Mai 1934 dehnte die Bundesregierung das bestehende Standrecht auch auf das Wersen von Papierböllern aus. Ein "Strafrechtssänderungsgeset" vom 19. Juni führte außerdem die Todessstrafe auch im ordentlichen Versahren wieder ein — unter ausdrücklicher Bezugsnahme auf Delikte gegen das Sprengstoffgeset. Schnellgerichte wurden zur Aburteilung eingesetzt, und am 10. Juli wurde die Todessstrafe sogar für den bloßen Besit von Sprengmitteln eingeführt.

"Ortswehren"

Da aber die staatlichen und bisherigen halbstaatlichen Sicherheits=
organe nicht mehr auszureichen schienen, der Explosionen in ganz öster=
reich Herr zu werden, greift die Bundesregierung noch zu einem weiteren
Hilsmittel: Als "Selbsthilsemaßnahme" der Bevölkerung ordnet sie
(11. Juni) die Aufstellung von "Ortswehren" an. "Baterlandstreue"
Freiwillige sollen in diesen Ortswehren zu Bereitschaften zusammen=
gestellt und angewiesen werden, die staatlichen Exekutivorgane im
Rampf gegen "vaterlandsschädigende Elemente" zu unterstützen. Man
sichert ihnen von vornherein Straslosigkeit zu für den Fall "undeab=
sichtigter" Berstöße gegen Borschriften und öffnet damit jeglichem
brutalen Terror Tür und Tor! Im übrigen heißt es:

"Sie sollen auch, insbesondere in kleineren Dörfern, der vaterlandstreuen Bevölkerung das Gefühl der Sicherheit gegenüber den üblichen nationalssozialistischen Ausschreitungen geben. Im entscheidenden Moment sollen sie aber auch selbständig vorgehen (!)"

Da sich zu diesen Ortswehren keineswegs die besten Elemente melden, sondern zum Teil sogar kriminell vorbestraftes Gesindel, kommt es bald allerorten zu täglichen blutigen Überfällen und Zusammenstößen.

Aufhebung der Unabhängigkeit der Richter Dollsuß scheut nicht einmal davor zurück, die Unabhängigkeit der Richter, dieses selbstverständliche Merkmal jedes Rulturz und Rechtszstaats, außer Rraft zu sehen, um den Rampf gegen die Nationalsoziazlisten ohne jegliche Hemmung von Recht und Gerechtigkeit führen zu können. (Diese Außerkraftsehung erfolgt durch den § 28 des bereits im 16. Abschnitt behandelten "Verfassungsübergangsgesehes" vom 19. Juni 1934.)

"Säuberungs"maßnahmen Während sich das Regime Dollsuß außenpolitisch bemüht, die im 15. Abschnitt behandelten "Römischen Protokolle" durch zahlreiche Reisen nach Budapest (am 1. Juni Starhemberg, am 12. Juni Fen, am 14. Juni Dollsuß) zu aktivieren, ist es im Innern weiter damit beschäftigt, den überall von "nationalsozialistisch verdächtigen" Elementen durchsetten Staatsapparat zu "säubern". Solche "Arbeiten" übernimmt nun die "Vaterländische Front", und Hunderte von Beamten werden aus ihren Stellungen herausgeworsen. — Durch weitere gesetzliche

17. Abschnitt 205

Maßnahmen will man außerdem alles Nationalsozialistische bereits im Nachwuchs des Volkes ausrotten. So besaßt sich ein Vundesgesetz vom 15. Juni mit den Reiseprüfungen an den Mittelschulen, die aus= zusehen sind, wenn die Prüflinge politisch belastet erscheinen. Gleich= zeitig wird versügt, daß schlechte Betragensnoten wegen politischer Betätigung die Zulassung zu den österreichischen Hochschulen verbieten. (In diesem Zusammenhang sei übrigens auch ein Erlaß des Unterrichts= ministers Schuschnigg vom 4. Juni 1934 betress Schuschnigg vom Louis Paul

Und am 11. Juli 1934 überrascht Bundeskanzler Dollsuß die Öffentlichkeit mit einer erneuten Regierungsumbildung: In seiner
eigenen Hand vereinigt er jeht das Umt des Bundeskanzlers und
die Ministerien des Außeren, der Landesverteidigung, des
Sicherheitswesens und der Landwirtschaft. Daß diese diktatorisch
anmutende "Regierungskonzentration" der Stellung des Vizekanzlers
den größten Teil der Bedeutung nimmt und somit kaum als "Vertrauensvotum" für Starhemberg gewertet werden kann, ist recht offensichtlich. Dollsuß ist es aber gleichzeitig gelungen, Starhembergs
Rivalen, Bundesminister Fen, noch weiter an die Wand zu drücken,
dem das Sicherheitsministerium somit abgenommen ist und der sich mit
dem Umt eines "Generalstaatskommissärs für außerordentliche Sicherungsmaßnahmen" begnügen muß. — Diktator Dollsuß fühlt sich gleichzeitig bemüßigt, den Berliner österreichischen Gesandten Tauschis bis
auf weiteres zurückzuberusen.

"Werksgemeinschaften"

Regierungsumbildung:

"Regierungs» fonzentration"

Um den Regierungseinfluß in den Betrieben zu sichern, befiehlt am 12. Juli 1934 ein Bundesgeset die Schaffung von "Werksgemein-schaften" aus "Vertrauensmännern". Diese Vertrauensmänner werden vorerst vom katholischen Gewerkschaftsbund ernannt und von der VF. in ihren Stellungen geschützt.

Diesem Schut der "Baterlandstreuen" steht die alles vorstellbare Maß übersteigende Entrechtung nationalsozialistisch eingestellter Volksgenossen gegenüber, für die 3. B. ein Bundesgeset vom gleichen Tage die Mieterschutzbestimmungen praktisch außer Kraft sett!

Die Bundesregierung treibt jett die Dinge gewaltsam auf die Spike. Ihre Maßnahmen überschlagen sich geradezu. Um 17. Juli 1934 entzieht sie benjenigen, die mehrere Nationalsozialisten zu Besuch empfangen, ben Schut des eigenen Obdachs. Eines Tages werden in Wien alle Volksgenossen verhaftet, die eine Kornblume im Knopfloch tragen—ein andermal die Träger weißer Strümpfe, da es sich bei diesen Gegenständen um getarnte nationalsozialistische Abzeichen handle. Gleichzeitig nimmt der Terror der Schutsforps, Ortswehren, Heimwehr usw. immer unerträglichere Formen an. (Zum Beispiel sei an den am

Die Regierung übersteigert den Terrot 21. Juli in Patsering [Rärnten] erfolgten Schutkorp8-Mord an dem Nationalsozialisten Petschnig erinnert.)

Und Hand in Hand damit geht der Terror der Standgerichte. Vom 17. Juni an werden Standgerichtsurteile gegen Nationalsozialisten gefällt, zunächst schwere Rerkerstrasen, dann Todesstrasen. Uls aber dann am 24. Juli die erste standrechtliche Hinrichtung an einem Nationalsozialisten, Willibald Egger, vollzogen wird, bricht der Aufstand los. Bereits am 25. Juli befindet sich das Regime in blutiger Auseinandersetung mit nationalsozialistischen Rämpfern.

Nationalfozialistischer Boltsaufstand Die Wiener

Attion

Die Wiener Ereignisse dieses Tages in allen Einzelheiten wieder= zugeben ift im Rahmen unserer Betrachtung unmöglich. Gine ein= gehende Darstellung wurde einen Raum beanspruchen, der den Rahmen bes vorliegenden Bandes weit überschreiten wurde, zumal die undurchsichtige Haltung mancher Regierungsmitglieder eine reftlose Aufklärung auch bis heute noch nicht erfahren hat und wohl einer späteren Zeit überlassen bleiben muß, während die Motive und die fämpferische Haltung der die Aktion tragenden Nationalsozialisten klar vor Augen steht. Angesichts der Tatsache, daß das Maß der damaligen Gewalthaber übervoll war und die blutige Auseinandersetzung nach dem ersten standrechtlichen Mord an einem Nationalsozialisten unvermeiblich schien, mußte eine schlagartige Aberrumpelungsaktion als die unblutigfte Lösung angesehen werden, um das Blutbad eines haßerfüllten und anhaltenden Bürgerfriegs zu vermeiden. Und es fanden fich Manner, die eine folche tuhne Aktion übernahmen. Unter der Ruhrung von Dr. Wächter wurde diese Aftion in Angriff genommen, mili= tärisch geführt von Dr. Glaß, dem die 44 = Standarte 89 unterftand, die sogenannte "Militärstandarte", die sich vorwiegend aus ehemaligen heereBangehörigen zusammensette (die wegen ihrer nationalsozialisti= schen Gefinnung entlassen worden waren). Zu den Gesinnungsfreunden in Polizei und anderen Behörden war die Verbindung aufgenommen, ebenso zu Dr. Rintelen, der damals öfterreichischer Gefandter in Rom war und der nach dem Sturg des Rabinetts Dollfuß zunächst die Regierung übernehmen follte. Der Plan bestand darin, die Regierung gu verhaften und zum Rudtritt zu zwingen, gleichzeitig jedoch den Rund= funk in Besitz zu nehmen und die neue Regierung auszurufen, um so den staatlichen Upparat aktionsunfähig zu machen und gegebenenfalls die nationalsozialistischen Unhänger in Bewegung zu setzen.

Abgesehen von der Tatsache, daß die Aktion durch einen Verräter in der Polizei schon wenige Stunden vorher angezeigt wurde (und daß vorher die Rabinettssitzung verschoben worden war, so daß auch die Aktion hatte verschoben werden müssen), lief das Unternehmen plansmäßig an — obgleich es seitens der Polizei frühzeitig dem Bundess

17. Abschnitt 207

minister Fey mitgeteilt wurde. (Daß sich letzterer in dieser Situation reichlich passiv verhielt, ist die erste ungeklärte Einzelheit dieses Tages, wenn man nicht einfach die Spannungen Jeps zu Vollfuß und Starhemberg als hinreichendes Motiv (!) für ein solches Verhalten ansehen will.)

Die Männer der Militärstandarte (154 Mann in Heeresunisormen) verließen in fünf Lastwagen ihren Trefspunkt, die Halle des Deutschen Turnvereins in der Siebensterngasse, wo in letzter Minute die alarmierte Polizei eintraf und gerade noch den fünsten Wagen mit Dr. Glaß anhalten konnte. Dr. Glaß konnte zwar entkommen und eilte seiner Truppe nach — zum Bundeskanzleramt, kam aber zu spät, da das Gesbäude nach dem inzwischen erfolgten Eindringen der Nationalsozialisten bereits abgeriegelt war. Ebenso gelang es Dr. Wächter nicht mehr, Einlaß zu erhalten. Die Aktion wurde dadurch führerlos.

Im Bundeskanzleramt am Ballhausplat war — wenn auch ohne die vorgesehene Führung — der Handstreich unter Leitung von Holz-weber und Planetta planmäßig geglückt, die Wachen überrumpelt und gefangengenommen, das Gebäude besett. Freilich hatte Dollsuß auf Grund ihm zugegangener Warnung die Ministerratssitzung frühzeitig geschlossen und im Augenblick nur noch den Bundesminister Feh und den Staatssekretär Karwinsky bei sich, während die anderen Minister auf diese Art und Weise entkommen waren, 3. B. Schuschnigg, der nun sofort alle staatlichen Machtmittel mobilisierte.

Gleichzeitig hatte sich eine kleinere Gruppe Nationalsozialisten (15 Mann) unter Domes durch Handstreich in den Besitz des Ravag=Gebäudes (des Funkhauses) gesetzt, geriet jedoch in Kürze in Kampf mit Schutzforps und Polizei. Die Gruppe Domes veranlaßte, daß sofort solgender Text über den Rundfunk gesendet wurde:

Der Kampf um das Ravag=Gebäude

"Hallo! Hallo! Hier Radio Wien! Die Regierung Dollfuß ist 3u= rudgetreten. Gesandter Dr. Aintelen übernimmt bie Regierung. Weitere Auchrichten folgen."

Ein von außen kommender Schuß beschädigte kurz darauf die Sendeanlage und machte weitere Sendungen unmöglich. In ganz Österreich jedoch wurden diese Sätze vernommen. Sie wurden zum Signal der nationalsozialistischen Volkgerhebung.

Gegen eine gewaltige Übermacht hielten die 15 Mann der Gruppe Domes das Sendehaus zwei Stunden lang gegen die wütenden Unsgriffe der schwerbewaffneten Regierungstruppen. Hier fiel der Nationals salist Schredt.

Im Bundeskanzleramt hatte sich inzwischen folgendes ereignet: Die eingedrungene Mannschaft hatte sofort das ganze Gebäude besetzt und war hier mit dem flüchtenden Bundeskanzler Dollfuß zusammen=

Die Ereignisse in und vor dem Bundeskanzlers amt — Dollfuß † gestoßen, der durch einen Pistolenschuß schwer verwundet wurde und wenige Zeit später starb. Sein Sod ist heute noch unklar. Die Sötung Dollsuß' lag angesichts des vorliegenden Aktionsplans keineswegs im Interesse der Aktion. (Einwandfrei ist lediglich die Satsache, daß wesentelich später, als den schwer mißhandelten Nationalsozialisten in der Marokkanerkaserne vom Polizeipräsidenten Skubl eröffnet wurde, sie würden dezimiert, wenn sich nicht derjenige freiwillig melde, der auf Dollsuß geschossen habe, Planetta behauptete, er habe es getan.)

Unterrichtsminister Schuschnigg, der kurz vor Beginn der nationals sozialistischen Aktion den Ballhausplatz verlassen hatte, veranlaßte ins zwischen die Einleitung der Gegenaktion. Eine riesige Übermacht von Polizeitruppen und Schutkorps, mit schweren Wassen ausgerüstet, umstellte das Gebäude (Dr. Rintelen ließ sich in seinem Hotel überreden, zu Schuschnigg ins Rriegsministerium zu kommen, damit "Blutsvergießen verhütet" werde. Dort wurde er verhaftet und später — am 14. März 1935 — zu lebenslänglichem schwerem Rerker verurteilt.)

In der gleichen Zeit verlangte Fey vom Balkon des von den Nationalsozialisten besetzen Bundeskanzleramts aus wiederholt nach Rintelen (womit die Rolle Feys bei dem tragischen Geschehen noch unklarer wird). Am Abend erschien vor dem Gebäude in Schuschniggs Austrag der Bundesminister Neustädter=Stürmer, um mit den Aufständischen zu verhandeln. Er forderte sie zur Waffenniederlegung auf und bot freien Abzug über die Grenze nach dem Reich. Auf die Forderung der das Gebäude bezetzt haltenden Nationalsozialisten besträftigte er diese Zusage mit seinem Offiziersehrenwort und sagte Abzug unter militärischem Schutz zu. Es wurde auch der deutsche Gesandte Dr. Rieth herbeigeholt, um diese Abmachung zu ermöglichen. Die Bestatung des Bundeskanzleramts legte daraushin die Waffen nieder, zusmal jeglicher Widerstand angesichts der gewaltigen Übermacht völlig aussichtslos erscheinen mußte.

Schuschnigg jedoch beging nun sofort einen ungeheuerlichen Wortsbruch und ließ die Aufständischen gefangensehen — mit der verlogenen Begründung, der freie Abzug sei nur für den Fall gewährt worden, daß niemand ums Leben gebracht worden sei. Aun sei aber der Bundesstanzler Dollfuß seinen Verletzungen erlegen (was schon vorher bekannt war, 3. V. seit mehreren Stunden dem Bundesminister Fen), womit die ganze Abmachung hinfällig sei! Die Gefangenen wurden ins Gefängnis geschleppt, mißhandelt, und mehrere wurden in den darauffolgensden Tagen am Würgegalgen erdrosselt. (Diese jeglicher Ehre und Gerechtigkeit spottenden Vorgänge werden weiter unten noch eingehender behandelt werden.)

Das Reich und ber

209

Es seien an dieser Stelle die Vorgange kurz gestreift, die sich jenseits der Grenzen abspielten, die Reaktion des Auslands, das im Berein mit Juliaufstand den öfterreichischen Gewalthabern sofort versuchte, das Reich für die Ereignisse des 25. Juli verantwortlich zu machen und entsprechend vor= zugehen — sowie das Verhalten des Reiches, um einer solchen anti= deutschen Aktion zu begegnen. Die Schilderung der österreichischen Juliereignisse im Band 1934 (S. 258-264) unseres Buches ist vorwiegend von diesem Blichpunkt aus niedergelegt. Dort sind auch die nachstehend aufgeführten Satsachen eingehender dargestellt:

Die Sperrung der deutschen Reichsgrenzen am 25. Juli:

die gleichzeitige Abberufung des deutschen Gesandten Rieth, weil er fich an den Abmachungen betreffend den Abzug der Aufständischen beteiligt hatte:

die Abberufung des Landesinspekteurs habicht am 26. Juli wegen der Berbreitung der Ravag-Sendung (betreffend Dollfuß' Rudtritt) über ben Munchener Gender:

bie Beauftragung von Papens mit der Wahrnehmung des Wiener Gefanotichaftspoftens (26. Juli) zur Rlärung bes deutsch-öfterreichischen Berhaltniffes und beffen Umtsantritt am 16. August (nachdem der öfterreichische Gesandte Sauschitz am 3. August wieder in Berlin erschienen war;

bie italienischen Eruppenbewegungen an ber öfterreichischen Grenze (Mobilmachung am 26. Juli).

Das Reich vereitelte durch seine Magnahmen eine antideutsche Aktion großen Stils und nahm seinen Gegnern den Wind aus ben Segeln. Es sicherte so seine kommende Rraftentfaltung und damit auch den nationalsozialistischen Sieg in Österreich im Jahre 1938 und Österreichs Heimkehr ins Reich, das Rampfziel der Männer, die im Juli= aufstand fochten und starben. -

Diefer 25. Juli 1934 leitete einen mehrere Tage währenden heroischen Volksaufstand im wahrsten Sinne des Wortes ein, wenn auch in Wien die Aktion gescheitert war. Die wenigen Sätze aus dem Ravag= Haus hatten gezündet. Das nationalsozialistische Volk erhob sich in ganz Herreich. Ohne jegliche einheitliche Führung oder Besehlöstelle (der Ravag=Sender war ja bereits kurz nach der Besetzung des Junkhauses im Rampf zerstört worden) fochten die nationalsozialistischen Kämpfer gegen die schwerbewaffneten Formationen des Regimes, gegen Truppen, Polizei, Schutkorps, Heimwehr usw. Es ist im Nahmen unseres Bandes nicht möglich, diesen heroischen Rampf in den verschiedenen Bundes= landern in allen Einzelheiten zu schildern. Aber folgende Satsachen seien sestgehalten: In der Steiermark erhoben sich allerorten die Steiermark Nationalsozialisten, überrumpelten die Gendarmerieposten, Heimwehr= besatzungen usw. und beschlagnahmten Waffenlager zu ihrer Auß= rüftung. So besetzten 3. B. die Nationalsozialisten bereits am 25. Juli 1934 die Bezirkshauptmannschaft Liezen, nachdem sie den ganzen

Der Voltsaufstand in den Bundesländern

Bezirk in ihre Hand gebracht hatten, und anschließend den Phhrnpaß (an der steirischen Grenze nach Oberösterreich). Die heroische Verteidt= gung des Phhrnpasses gegen eine gewaltige Übermacht ist eine der beskanntesten Kampshandlungen des Juliaufstands.

"... Am Nachmittag des 25. Juli besetzte im Bezirk Liezen, der völlig in der Hand der Nationalsozialisten war, die Su. den Phhrnpaß, die natürliche Grenze gegen Oberösterreich. Denn gegen Abend waren vom Rundsunkschon Meldungen bekanntgegeben, daß Schuschnigg, der Nachfolger Dollsuß', nicht daran denke, Frieden zu machen. Su. aus Phhrn, Weißenbach und Liezen, Holzfäller und Vauernburschen, harte gestählte Männer, hielten in einer Stärke von 150 Mann die Höhe besetzt und schickten am Morgen des 26. Juli Erkundungskommandos nach Spital am Phhrn, um sestzustellen, wie weit der Ausstand gegen das Dollsuß-Regime vorangekommen sei.

Dann kamen gegen Mittag dieses Tages die Melber wieder zurück und brachten die Nachricht mit, daß starke Albteilungen der Wehrformationen mit schweren Maschinengewehren und Minenwersern den Bormarsch gegen die Paßhöhe angetreten hätten. Mehrere hundert Mann Heimwehrmiliz hatten schon am Bormittag des 26. Juli versucht, gegen den Paß vorzugehen, waren aber mit blutigen Köpfen zurückgeschickt worden. Aun rücken sie zusammen mit den Formationen des Bundesheeres, die in Stärke von etwa 1000 Mann eingeseht waren, von drei Seiten aus gegen die Paßhöhe vor. Bald hallten die Schüsse in dem Waldgebiet und von den Felswänden wider. Die Maschinengewehre sangen ihr unheimliches Lied, und das helle Krachen der Insanteriegeschütze mischte sich in das Knattern der Gewehrsalven. Schritt für Schritt, um jede Handbreit Boden kämpsend, zogen sich die Su.=Männer zurück und entgingen schließlich auf nur ihnen bekannten Jägersteigen und Schleichwegen der Umklammerung.

Aur ein einziger Nationalsozialist war ben Rugeln ber Schergen bes Schuschnigg-Shstems zum Opfer gefallen, die aber nun in sinnlosem Saß und bestialischer Brutalität ihre Wut an unbeteiligten Zivilpersonen auß-

ließen ... " (NGR., 6. November 1938.)

Mit was für einer verbrecherischen Soldateska das Regime seinen Ramps teilweise aussocht, zeigte das Nachspiel dieses Rampses um den Phhrnpaß: Nach Besethung des Passes ermordeten die Regierungsztruppen im dort gelegenen Gasthof "Zum Ralkosen" die Wirtin Zeizringer, eine schwangere Mutter, und deren vierjähriges Kind, den Ralksbrenner Hackl und den Handwerksburschen Permadinger. Lediglich der fünfzehnjährige Sohn der ermordeten Wirtin, Josef Zeiringer, der vor den schießwütigen Banden in den Wald slüchtete und erst am daraufsolgenden Tage in das inzwischen völlig ausgeplünderte und verwüstete Elternhaus zurücksehrte, entging dem sadistischen Gemetzel (das dann im Herbst 1938 Gegenstand eines alle Einzelheiten ausdeckenden Strafzprozesses wurde).

Thol Erinnert sei auch an den heldenhaften Sturm Grazer SU. auf das Anhaltelager Messendorf in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli — und an die Blutopfer der Tiroler Nationalsozialisten: Hauptmann a. D. Honomichl, der nach seiner Verhaftung von einer Heimwehrbande ers mordet wurde, und Friedrich Wurnig, der den schlimmsten Peiniger

der Innsbrucker Nationalsozialisten, Polizeistabshauptmann Sickl, er= schoß und dafür am 1. August 1934 hingerichtet wurde.

Auch im Salzburger Land kam es zu heftigen Rämpfen, wobei vor Salzburg allem an das mörderische Blutbad von Lamprechtshausen erinnert werden muß (Beimwehr wütete hier in viehischer Urt und Weise gegen Nationalsozialisten, nachdem diese bereits die Waffen niedergelegt hatten) — und ebenso in Oberösterreich (im Mühlviertel, in Bad Oberösterreich Isch I und anderen Gebieten des Bundestandes) und vor allem in Rärnten, das nach begeistertem Unfturm bereits innerhalb weniger garnten Stunden in der Hand der Nationalsozialisten war und erst.am 27. Juli aufgegeben werden mußte, als der Befehl zum Abbruch der Aktion angesichts der Gesamtlage gegeben worden war. Im Lavantal wurde der Rückzug zum Rabenstein durchgeführt, wo ein befestigtes Lager gegen die inzwischen angerückten Truppen der Regierung bis zum 30. Juli gehalten wurde; dann erfolgte geschlossener Abertritt über die jugo= flawische Grenze.

Aberall in Österreich tobten die Rämpfe unterdrückter Volksgenoffen gegen ihre Peiniger, Rämpfe, die seitens der Regierung nur unter Ein= sat schwerster Waffen gegen schlechtbewaffnete Nationalsozialisten bestanden werden konnten. (Go konnten 3. B. die Streitkräfte ber Regie= rung die Stadt Leoben erst nach starker Artillerievorbereitung nehmen.) Bis Ende Juli dauerten die Gefechte, die allerdings Anfang August vereinzelt immer wieder aufflammten.

Die nationalsozialistische Gefallenenliste zum Totengebenktag ber Bewegung (die der "Völkische Beobachter" am 9. November 1938 ver= öffentlichte) enthält für die Zeit vom 25. Juli bis August 1934 folgende Namen:

Die gefallenen sozialisten

25. Juli Josef Chgartner, Frauental, Unton Frangesch, Stainz, Erich Daniel Schredt, Wien; 26. Juli Johann Brandstätter, Gailberg, August Brunotte, Gleisdorf, Michael Dietrich, Ragnit, Ernft Dreber, am Bobrn, Erich Felice, Judenburg, Wilhelm Fischbacher, Vichl=Gleiming. Paul Gragger, Schwanberg, Frang Grunwald, Pichl=Gleiming, Vinzenz Hagen, Dobl, Alois Hanschitz, Marolla, Matthias Soflehner, Untermandling, Frang hofftatter, Twimberg, Josef Honomichl, Innsbruck, Georg Hudelist, Marolla, Hubert Ropp, Wolfsberg. Johann Leidenfrost, Schladming,

Frang Maier, Lind, Wilhelm Marchl, Niederwölz, Berbert Maner, Wolfsberg, Siegfried Mager, Leoben, Bubert Miller, Schladming, Ferdinand Mofer, Lind, Rupert Mußbacher, St. Michael b. Leoben, Frit Obermüller, Rollerichlag, Allois Bendl, Leoben, Roman Brefent, Lind, Franz Rebernig, Marolla, Engelbert Regner, Rollerichlag, Richard Reif, Sachendorf, Mar Reiner, Meffendorf, Ludwig Riginger, Raknik, Franz Saurer, Ilz. Nohann Schnedl, Thalheim, Gottfried Gefanet, Meffendorf, Johann Gig, Wolfsberg, Abolf Strohmaner, Rlachau, Ostar Wenguft, Leoben, Raimund Willibald, Sachenborf, Josef Winkler, Wolfsberg, Engelbert Zauner, Schladming; 27. Juli Geg. Beneditsch, Raindorf i. Gurktal, Johann Bras, Millstatt, Frang Grundner, Geefirch, Noh. Hebenftreit, Feldrirch, Frang Rerichbaumer, Gisenerg, Michael Ladinig, Wieting, Bermann Maier, Bauchen b. Gifentappel, Leo Mardaunig, St. Beit a. b. Glan, Unton Mitolavic, Feldfirchen/Rarnten, Ernst Oberzaucher, Greifenburg, Bruno Palka, St. Beit a. b. Glan, Frang Pöllinger, St. Beit a. d. Glan, Johann Probst, Graz, Rarl Rest, Raindorf i. Gurktal, Gottlieb Galbrechter, Landbrücken, Stefan Scheiber, Feldfirchen/Rarnten, Johann Schenner, Pichl=Gleiming, Arthur Geeber, St. Beit a. d. Glan, Lor. Tamegger, Raindorf i. Gurktal, Rarl Traint, Bad Ischl, Rupert Wallner, Geefirchen, Julius Wasserfaller, Raindorf i. Gurktal, Rarl Wriegnig, Völkermarkt; 28. Juli Frang Armstorfer, Camprechtshaufen, Johann Brenner, Schönweg, Eduard Geiger, Predlig, Josef Golger, Predlit, August Gruber, Nillstatt,

> Johann Lanz, Sachendorf, Viktor Maro, St. Veit a. d. Glan, Josef Weislinger, Lamprechtshausen, Leo Mitterer, St. Veit a. d. Glan,

Loreng Neumüller, 313, Felir Petutichnig, Predlit, Ed. Ranacher, Raindorf i. Gurktal, Johann Smerslaf, Bredlik, Johann Stoder, St. Beit a. d. Glan, Willibald Stromberger, Predlit, Johann Tasotti, Raindorf i. Gurktal, Frit Walcher, Pichl-Gleiming, Wilhelm Walten, Bredlik, Rilian Widmann, Camprechtshausen, Johann Wimmer, Lamprechtshaufen;

29. Juli Martin Deubler, Goifern,

Josef Weilbuchner, Lamprechtshaufen;

30. Juli Sugo Pliem, Mitterndorf, Christian Wallner, Geefirchen:

31. Juli Gunther Fischerauer, Donawit, Frang Holzweber, Wien, Otto Planetta, Wien;

1. August Friedrich Wurnig, Innsbrud; 3. August Josef Bichler, Raindorf i. Gurktal;

7. Auguft Ernft Feite, Wien,

Friedrich Bernler, Feldfirchen/Rarnten; 11. August Franz Ratschläger, Lamprechtshausen;

13. August Josef Badel, Wien, Frang Leeb, Wien, Ludwig Maiten, Wien, Frit Stoder, Pichl-Gleiming, Erich Wohlrab, Wien;

18. August Johannes Domes, Wien, 20. August Frang Saureis, Bad Ifchl, Frang Unterberger, Bad Ifchl;

22. August Rudolf Erlbacher, Steinach a. d. Enns; 29. August Frang Ebner, St. Gallen, Steiermart.

Als am 25. Juli Dollfuß' Sod und die Volksaufstände bekannt= geworden waren, begab sich Vizekanzler Starhemberg, der gerade in Venedig weilte, nach Wien, um die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Seine Hoffnung jedoch, nun felbft Bundestanzler zu werden, erfüllte sich nicht: Bundespräsident Miklas erteilte den Auftrag zur Re- Regierung gierungsbildung Schuschnigg!

Am 30. Juli 1934 erlebt Öfterreich seine einundzwanzigste Regierung: das Kabinett Schuschnigg. Starhemberg bleibt Vizekanzler.

Neben dem Amt des Bundeskanglers übernimmt Schuschnigg das Justizministerium und sein bisheriges Unterrichtsministerium. Der lette Justizminister Baron Berger=Waldenegg wird Außenminister; Land= wirtschaft übernimmt Reither, Inneres Jen. Sonft bleibt im wesentlichen alles beint alten.

Immerhin hält es Schuschnigg für nötig, Starhemberg durch Freund= lichkeiten bei der Stange zu halten, zumal letterer Führer der Wehr- ländischen Front front ist (Schuschnigg ift hier nur ftellvertretender Führer), also aller "militanten" Verbande, auf die sich das "vaterländische" Terrorregiment stützt. Und so kommt es hinsichtlich der VF. zu einer merkwürdigen

Starhemberg

Lösung, die Schuschnigg folgendermaßen motiviert (in seinem Buche "Dreimal Österreich", S. 263):

"Um die Einheitlichkeit und den geschlossenen Gesolgschaftswillen aller berer, die den Dollfußturs vertraten, zu fördern, Empfindlichkeiten zu schonen und von vornherein jeden Anschein von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Erben nach Dollfuß zu vermeiden, kamen wir überein, daß Starhemberg die Bundesführung der Vatersländischen Front übernehmen sollte und ich sein Stellvertreter in der Führung der Front, er hingegen als Vizekanzler mein Stellvertreter in der Führung der Regierung werde." (Im Original ohne Sperrungen. D. Berf.)

Diese "gegenseitige Vertretung" läßt die Gegensählichkeit im Regiezungslager recht plastisch hervortreten. Wirkliche Einigkeit besteht auch zwischen Schuschnigg und Starhemberg nur im Negativen: im Haß gegen den Nationalsozialismus! Diesem Haß läßt Starhemberg am 8. August 1934 (anläßlich einer Trauerseier für den am 28. Juli beizgesehten Vollsuß) besonders hemmungslos die Zügel schießen und erzstärt in seiner gegen den Nationalsozialismus und das Deutsche Neich gerichteten Rede, daß es keine Versöhnung mit den unmittelbar oder mittelbar "Schuldigen" geben könne. Der Haß gegen das Neich und den dieses Neich tragenden Nationalsozialismus wird so zum eigentzlichen Motor der nun einsehenden "Ara Schuschnigg". Und wenn gegenüber dem Vollsußenzegime noch eine terroristische Steigerung denkbar war, so hat Schuschnigg sie verwirklicht.

Dem ersten Auftakt — seinem bereits geschilderten Wortbruch gegenüber den Nationalsozialisten, die im Bundeskanzleramt gegen die ehrenwörtliche Zusicherung freien Abzugs die Waffen niedergelegt hatten — folgten Terrormaßnahmen am laufenden Band, die über Schuschniggs Absichten keine Zweisel ließen.

Einsehung bes Militärgerichtshofs Bur Aburteilung der Aufständischen schienen sogar die berücktigten Standgerichte noch zu milde, die auß Zivilrichtern zusammengesett waren. Durch Bundesversassungsgeset vom 26. Juli 1934 wurden das her zur Verurteilung der Gefangenen deß Juliaufstandes ein Militärgerichtshof eingesett, gegen dessen Urteile es keine Besufungsmöglichkeit gab und dessen Todesurteile binnen drei Stunden zu vollziehen waren!

Die Hinrichtungen Zahlreiche Todesurteile und viele Hunderte von Kerkerstrafen wurden verhängt. Und bereits in den nächsten Tagen wurden dreizehn Nationalsozialisten am Würgegalgen qualvoll erdrosselt:

am 31. Juli in Wien Holzweber und Planetta, am 1. August in Innsbruck Wurnig, am 7. August in Wien Feike, am 13. August in Wien Hackel, Leeb, Maizen und Wohlrab, am 18. August in Wien Domes, am 20. August in Ichl Saurets und Unterberger, am 22. August in Leoben Erlbacher, am 29. August in Leoben Ebner.

Mit welcher "Sorgfalt" diese Todesurteile gefällt wurden, dafür sei als Beispiel das Versahren des Militärgerichtshoß Leoben gegen den zuleht Erwürgten, den SU.=Sturmbannführer Franz Ehner, erwähnt, das alle Entlastungsbeweise ablehnte und auf Grund einer einzigen salschen Zeugenaussage (Ehner habe einen Gendarmeriepostenkomman=danten erschossen) den Justizmord an Ehner beging. (Eine Wieder=aufrollung des Versahrens durch die Staatsanwaltschaft Leoben nach der Heimkehr Österreichs ins Neich ergab dann einwandfrei, daß diese Zeugenaussage falsch gewesen war, was die betreffende Zeugin auch gestand!)

Die heroische Haltung aller Verurteilten, die während des Verfahrens mannhaft jede Außerung über Mitbeteiligte oder die Partei als solche als Verrat ablehnten und die mit einem Gruß an Deutschland und seinen Führer auf den Lippen für das Großdeutsche Reich starben — die Haltung eines Planetta, der ein Geständnis abgelegt hatte, um seine Rameraden zu retten —, sie zeigte den tiesen Gegensat zwischen dem gläubigen Idealismus jener "Aufständischen" und der unchristelichen Rachsucht des "christlichen" Regimes Vollsus—Schuschnigg.

Der Führer der Ravag-Besatzung, Domes, schrieb im Abschieds= brief an seinen Vater:

"Wenn Du biesen Brief erhältst, dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr auf dieser Welt. Ich habe gesehlt nach dem Buchstaben des Gesetzes, aber ich wollte nur das Beste für unser Volk. Ich habe mich bemüht, getreu Deinem Wunsche ein anständiger Mensch zu bleiben, und mein Gewissen spricht mich frei..."

— und Erlbacher schrieb wenige Augenblicke vor seinem Tode an Mutter und Geschwister:

"Seid nicht traurig, daß mich dieses Schicksal trifft, denn ich sterbe für eine große Sache. Ihr werdet sie erleben, jene Zeit, für die ich in den Sod gehen muß..."

Und im Augenblick, da Erlbacher mit den Worten "Heil Hitler! Heil Deutschland! und Heil SU.!" heldisch starb, veranstaltete die Heinwehr im benachbarten Wirtshausgarten ein Saufgelage zur Feier dieses "Sieges" über einen Nationalsozialisten!

So sah das "Christentum" der Schuschnigg-Regimes aus, das sich nun in brutalem Sadismus auf jeden Nationalsozialisten oder nationalsozialistischer Gesinnung Verdächtigen stürzte. Nationalsozialistische Gefangene wurden aufs fürchterlichste mißhandelt und in mehreren Fällen zu Tode gequält. (Als Peispiel sei an den niederträchtigen Beimwehrmord an dem verhafteten Nationalsozialisten Deubler bei Goisern [Oberösterreich] erinnert.)

Mighandlung und Ermordung nationalsozialistischer Gefangener Massenverhaftungen Massenberhaftungen verödeten ganze Landstriche (besonders in Rärnten und Steiermark), und es gab Dörfer, die keine männlichen Einswohner mehr hatten, da sie alle in Gefängnisse oder Anhaltelager versichleppt worden waren. Gegen alle Beamte, deren Beziehungen zum Nationalsozialismus jeht aufgedeckt wurden, ging man mit brutaler Strenge vor (erinnert sei an das Beispiel des im Außenministerium beamteten Franz von Sonnleithner, der zu sieben Jahren Kerker verurteilt wurde), und am 26. August ging man sogar dazu über (gemäß einem Besehl des niederösterreichischen HW.=Landesführers und Landeshauptmannsstellvertreters Baar von Baarenfels), in jedem Bezirk nationalsozialistische Geiseln auszuheben!

Und dennoch ist die nationalsozialistische Bewegung in Österreich nicht auszurotten. Sind auch Hunderte gefallen, Tausende gefangen, mußten Zehntausende sich durch Flucht ins Neich der Verhaftung entziehen — die Front der nationalsozialistischen Opposition in Österreich steht nach wie vor. Der "illegale Ramps" gegen ein wirklich illegales

Gewaltregime geht weiter!

### 18. Abschnitt:

# Das Regime Schuschnigg—Starhemberg

Den Rampf gegen die Nationalsozialisten Österreichs und damit gegen das großdeutsche Werden hatte nun der Jesuitenzögling Schuschnigg aufgenommen. Denn die Bewegung war keineswegs erledigt, wenn auch der Juliaufstand blutig niedergeschlagen war. Die in die Reihen Die "illevale" der nationalsozialistischen Volksbewegung gerissenen Lücken wurden wieder geschlossen. Völkisches Bekenntnis und geschichtliche Notwendig= keit waren stärker als der staatliche Terror klerikal-legitimistischer Reaktionäre und Volkstumsperräter.

Nach dem blutigen Ausgang des Juliaufstandes formierte sich die "illegale NGDUP." von neuem. Von besonderer Bedeutung hierfür waren die in jener Zeit in Angriff genommenen Bemühungen des Ingenieurs Reinthaller, durch Verhandlungen eine Basis zu finden, die zur Aussöhnung zwischen Regierung und Nationalfozialisten führen konnte. Diese Befriedungsaktion scheiterte zwar als solche; sie verschaffte jedoch der NSDUP. die Zeit zur Neugliederung. Unerschütterlich führten die Männer der ASDUP, wie Hauptmann Leopold die Arbeit für die Zukunft weiter. Und nach wie vor verkündete das Be= stehen der nationalsozialiftischen Propaganda der gesamten Bevölkerung die Existeng der Bewegung. In diesem Zusammenhang sei insbesondere der "Osterreichische Beobachter", die verbotene Zeitung der Nationalsozialisten, hervorgehoben, die Anfang 1936 auf Beranlassung des oberöfterreichischen Gauleiters Eigruber geschaffen wurde. In einer Berghöhle gedruckt und mit einer außerordentlich schwierigen Ver= teilerorganisation — stets auf der Flucht vor der Polizei und unter Ein= sat von Freiheit und Leben —, so erschien diese Zeitung in gang Ofter= reich. Es ist den Machthabern niemals gelungen, sie auszuheben.

"Ofterreichische Beobachter"

.... Er war bas meiftverbreitetfte Blatt im Shftem-Ofterreich, ba ihm fowohl Freund wie Feind ein gleich starkes Interesse entgegenbrachten. Die Form und ber Umfang, in ber er erschien und verbreitet wurde, war ein eindeutiger Nachweis bes Beftehens einer festgefügten, alle Schichten ber Bevölkerung burchsetenben Organisation, ba nach Berstellung und Ber= hreitung mit allen vorhandenen Mitteln der Kriminalistik gesahndet wurde.

Die Satsache, daß die Hersteller überhaupt nicht, die Verteiler nur in vershältnismäßig wenigen Fällen gesaßt werden konnten, bewies wiederum, daß dieser Organisation eine ungeheure idealistische Kraft und verantswortungsbewußte Disziplin innewohnen mußte.

So gelang es den Nationalsozialisten, mit dem scheinbar unzulänglichen Mittel des , B. B. 'tatsächlich einen einwandfreien Existenzbeweis zu er-

bringen.

Er tat aber noch ein anderes. Niemand, der nicht selbst in einer illegalen Organisation tätig war, kann die Schwierigkeit richtig einschäßen, eine solche Organisation am Leben zu erhalten. Jede politische Erscheinungssorm, somit auch der Nationalsozialismus in Österreich, bedarf des Gemeinschaftseerlednisses, denn nur im Gesühl der Gemeinsamkeit läßt sich der politische

Wille ständig nen entfachen.

Die Schar jener, die sich burch Rudficht auf Eristeng und Familie den Gefährdungen des illegalen Rampfes fernhielten, ihrer Gesinnung nach aber trothem als Nationalsozialisten angesprochen werden mußten, war organis satorisch überhaupt nicht erfaßbar. hier wurde jedoch wieder ber , B. 3. 3um alle vereinigenden Bindemittel. Weiter war eine lebendige Berbindung zwischen Führung und Gefolgschaft meist überhaupt nicht möglich, ba gerade die nationalsozialistische Führerschaft - nicht etwa aus Eigenschut, sondern im Interesse der Erhaltung der Organisation — auf strengste Geheimhaltung und Anonymität achten mußte. Auch hier spielte der ,B. B.' gleichsam die Rolle eines Ruriers. Das regelmäßige Erscheinen bes 3. B. gab ben einzelnen Rämpfern die Gewißheit, daß über jenen engsten Rreis jener Belle hinaus, ber er angehörte, eine zentrale Führung tatkräftigst und unermud= lich tätig sein mußte. Der gleiche Nachweis wurde damit auch allen jenen Nationalsozialisten erbracht, die außerhalb der Illegale standen. Diese wurden dadurch in ihrer Aberzeugung gestärkt und daran verhindert, de= faitistisch den Parolen des Systems zu erliegen . . . " (NSR., 15. Nov. 1938.)

Wenn man rückschauend die Leistungen und Opfer der Männer und Frauen betrachtet, die Träger des "illegalen Rampses" um österreich waren, dann kann man wohl mit Recht sagen, daß Blutopser und Einsat der ostmärkischen Nationalsozialisten schwerer wiegen als jeder Beistrag, den die deutschen Volksstämme innerhalb des Altreichs zu leisten vermochten. Viele Jahre lang haben die nationalsozialistischen Rämpser österreichs troß Verbot und blutigem Terror die Organisation aufrechtserhalten, ein Verbindungssund Kurierssstem ausgebaut, die Propaganda fortgesett. Auf Schleichwegen kamen manche zu den alljährslichen Nürnberger Reichsparteitagen ins Reich, um sich Kraft zu holen für ihren dornenvollen Weg.

Neben diesem illegalen Kampf bemühten sich die Nationalsozialisten außerdem, Organisationen (wie die VF.) und staatliche Stellen unmerk-lich mit eigenen Kräften zu durchdringen — ein Weg, der trot allem Gesinnungsterror der Regierung mit Erfolg beschritten werden konnte (ein deutlicher Beweiß für die Tatsache, daß die wirklich überzeugte Unhängerschaft der Regierung nur aus einer sehr kleinen Minderheit bestehen konnte!). —

Die neue Regierung Schuschnigg, das "Duumvirat" Schuschnigg— Starhemberg, steigerte den nationalsozialistischen Terror noch um ein

Erhebliches - gemessen an der Regierung Dollfuß. Die antideutsche reichsfeindliche Haltung ist bei Schuschnigg noch schärfer ausgeprägt als bei seinem Vorgänger. Hand in Hand damit geht eine Steigerung Schuschung und Habsburg des legitimistischen Ginflusses. Während Nationalsozialisten rude sichtsloß verfolgt werden, erfahren die wenigen schwarzgelben Kabiburganhänger unter Führung des Halbjuden Baron Wiesner, Die Otto von Habsburg (ben Sohn ber Zita) zum "Raifer von Öfterreich" machen wollen, jegliche behördliche Unterstützung. Und während die Rechtlosmachung nationalsozialistisch Verdächtiger weitere Fortschritte macht

- es fei in diefem Busammenhang gum Beifpiel auf ein Gefet bom 1. August 1934 verwiesen, das neben schärster Bestrafung und Anhaltelager mit ichwerer Zwangsarbeit auch Bermögensbeschlagnahme porfieht. Die Einleitung von Verfahren gegen öffentliche Ungestellte sollte weitere Folge diefes Gesetes sein, das gabllose Berhaftungen und Berurteilungen bewirft.

- und das Land von "ftaatsfeindlichen" Elementen "gefäubert", viele Tausende brotlos gemacht und zahlreiche Existenzen vernichtet werden, bemüht sich Schuschnigg um die Gunft des Austands, auf die er als Bollwerk gegen das nationalsozialistische Deutschland verdienten Un= spruch zu haben glaubt.

Die Außenpolitik des Schuschnigg-Regimes zeichnet sich durch eine nicht immer innerlich harmonierende Zweigleisigkeit aus, wobei das eine Gleis nach Italien führt

Schulchniags Außenpolitit

— so weilte am 11. August 1934 Starhemberg beim Duce, um österreichs Unabhangigfeitestreben zu unterftreichen, ebenso am 21. August Schuschnigg (in Floren3) -,

das andere jedoch zu den westlichen Demokratien Frankreich und England. Zusammengenommen ergibt sich ein frampfhaftes Streben nach einem "Garantieabkommen" für die öfterreichische "Unabhängig= feit" — möglichst durch den Völkerbund. Welche bemerkenswerte Wandlung gegenüber früheren Zeiten, da österreichische Regierungen unter Zwang die "Unabhängigkeit", den Nichtanschluß, versprechen mußten!

Beute baten österreichische Regierungen nicht nur freiwillig, sondern geradezu als Riel ihrer Politik um Sicherung dieser "Unabhängig= keit", die Österreich einst im Diktat von St. Germain (siehe 4. Abschnitt) aufgezwungen worden war! — Und es wurde erreicht, daß schlieklich am 27. September 1934 in Genf eine neuerliche gemeinsame Er= flärung Englands, Frankreichs und Italiens zustande kam, in der das uneingeschränkte Fortbestehen der "Dreimächteerklärung" vom 17. Februar 1934 betr. die österreichische Unabhängigkeit (siehe 15. Abschnitt) nochmals ausdrücklich festgestellt wurde.

Grneute enalisch. französischitalienische Deflaration

In ber gleichen Zeit gelang es, die Laufanner Unleihe (fiehe 14. Abschnitt) flüssig zu machen.

wie überhaupt die Regierung Schuschnigg wirtschaftspolitisch auch teine anderen Wege wußte als ihre Vorgänger: nämlich den Pump. Sie legte übrigens auch eine innere Anleihe auf, die sogenannte "Treffer=An= leihe", und erreichte mit ihr ein Ergebnis von etwa 220 Millionen Schilling.

In dem Bestreben, einerseits die Frage der öfterreichischen "Unabhängigkeit" in immer stärkerem Mage zu einer Trennungswand zwischen Italien und dem Deutschen Reich zu machen, andererseits die Ablehnung der westlichen Demokratien gegenüber dem Reich für seine Politik zu aktivieren, begab sich Schuschnigg im November 1934 noch= mals nach Rom und nahm andererseits noch vor Jahresende auch Fühlung mit Frankreich, nämlich mit Laval, auf - und erreichte schlieglich am 7. Januar 1935 eine neue italienisch=frangösische Erklärung: Beide bekannten sich zur "Nichteinmischung" betr. Österreich (es handelte sich also sozusagen um einen "Nichteinmischungs= vakt" zugunften Ofterreichs) und erklärten darüber hinaus in diesem neuen "Römischen Protokoll", gemeinsam vorgehen zu wollen, falls die österreichische Unabhängigkeit von dritter Seite bedroht werde.

Italienisch = frangostiche

Rulturabtommen

Bur Unterstützung ber eigentlichen "Römischen Protokolle" bom 17. März 1934 (fiehe 15. Abschnitt) wurden Unfang 1935 mehrere Rulturabkommen abgeschlossen,

am 2. Februar zwischen Ofterreich und Italien, am 16. Februar zwischen Ungarn und Italien, am 4. Märg zwischen Ofterreich und Ungarn;

Schuschnigg in London und Paris

während andererseits Schuschnigg mit seinem Außenminister Berger= Waldenegg im Februar Staatsbesuche in Paris und London absolvierte,

anläflich englisch=frangöfischer Besprechungen in London, die fich neben anderen Fragen (Oftpatt, Donaupatt, Ruftungsvereinbarungen ufw.) auch mit ber "Sicherung der Unabhangigkeit Ofterreichs" befagten (3b. 1935, S. 90, 93-94).

Schuschnigg ließ sich in seiner verächtlichen Rolle als Streiter gegen das nationalsozialistische Deutschland gebührend loben, und das Heimwehr= blatt "Österreichische Abendzeitung" feierte anläklich der Staatsbesuche des Bundeskanzlers die nunmehr angeblich geschaffene "klare englisch = frangofisch=italienisch=österreichische Front" und schrieb weiter:

.... In diefer europäischen Roalition ift Ofterreich ein gebender Fattor infofern, als es, indem es mit den vereinten Rraften feiner vater= ländischen, driftlichen und beutschen Bevölkerung bas taufendjährige Erbgut ber Unabhängigfeit von Preugen und Preugen = Deutich = land verteidigt, höchst aktiv das Geinige dazu beiträgt, den mittel= europäischen Gleichgewichtszuftand, wie ihn Berfailles und St. Germain in ben Artiteln 80 und 88 gur Norm erhoben, bauernd gu ftabilifieren. 18. Abschnitt 221

Versehlt, zu behaupten, daß Österreich von der Gnade des Auslands lebe'! Mit ebensoviel Recht könnte man sagen, daß die Siegermächte an dem fleinen Österreich einen unschäßbaren Bundesgenossen im Rampfe sinden, den die uferlosen Expansionsgelüste des nationalsozialistischen Deutschland so ziemlich allen europäischen Staaten aufzwingen." (Sperrungen vom Vers.)

Schamloser und offener konnte der Volksverrat beim besten Willen nicht zum Ausdruck gebracht werden. —

Ungesichts der immer sichtbarer werdenden Einkreisungstendenzen seiner Feinde, insbesondere der westlichen Demokratien, führte das Reich am 16. März 1935 die allgemeine Wehrpflicht ein (Vd. 1935, S. 99—112). Diese entscheidende Tat Adolf Hitlers, die Wiedergewinnung der deutschen Wehrhoheit, bewirkte auch in Österreich Ronsequenzen — freilich mit etwas merkwürdigen Begleiterscheinungen: Sah die Bundesregierung durch diese Tat die Bahn geebnet, nun auch in Österreich die Wehrpflicht einzusühren (natürlich mit viel mehr Recht als das "unfriedliche" Deutschland, wie die Regierungspresse beschauptete), so hatte sie andererseits doch auch wieder Angst, der österzeichischen Bevölkerung durch diese Wehrpflicht Waffen in die Hand zu geben. Das schlechte Gewissen, auf dem die lehtgenannte Erwägung beruhte, kommt z. B. deutlich in einer Außerung des HW. Führers und stellvertretenden Landeshauptmanns Baar von Baaren sels (15. April) zum Ausdruck:

"Für die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht ist die Zeit heute in Osterreich noch nicht reif. Solange es noch Verblendete gibt, die die Freiheit Osterreichs gefährden, können nur Vaterlandstreue Waffenträger sein."

Hinzu kam freilich noch die — insbesondere von Starhemberg emp= fundene — Sorge, daß die Schaffung eines Volksheeres seine eigene Machtposition als Führer der VF. und der "Wehrfront" schmälern könne, da die Bedeutung der in der letteren zusammengeschlossenen militanten Verbande wesentlich zurückgehen könne. Trot solcher Be= denken (Angst vor den Nationalsozialisten und inneren Spannungen im Regierungslager) war am 3. April 1935 ein Ministerratsbeschluß gefaßt worden, der eine Aufruftung Öfterreichs immerhin vorfah. Und am 25. April unterbreitete Starhemberg dem Duce (der fich in Strefa — siehe weiter unten — sehr für Ofterreichs Gleichberechtigung eingesett hatte) sogar einen Aufrüftungsplan (freilich ohne fofortige Einführung ber allgemeinen Wehrpflicht — aus Angst vor den Nationalsozialisten). Bereits Unfang Mai traf in Wien eine italienische Militärmiffion ein. Geine weiter oben mitgeteilten Bedenken hinficht= lich der eigenen Machtposition hatte Starhemberg zurückgestellt bzw. mit Erfolg behoben: Er erreichte am 24. Mai 1935 eine Urt Ein= gliederung des Bundesheeres in die Vaterländische Front. Soldat konnte nämlich jett nur noch der werden, der Mitglied eines

Deutsche Wehrfreiheit — Folgerungen in Osterreich Bundesdienstpflichtgesetz "vaterländischen" Verbandes war. Vis zu dem Erlaß des "Bundes= dienstpflichtgesetzes" sollte freilich noch fast ein Jahr vergehen. Dieses (erst am 1. April 1936 erlassene) Gesetz bestimmte:

"Bundesbürger männlichen Geschlechts vom erreichten 18. bis zum vollendeten 42. Lebensjahre können nach Maßgabe ihrer körperlichen und geistigen Eignung vom Bund zu zeitlich begrenzten Diensten mit oder ohne Waffe für öffentliche Zwecke herangezogen und bei den für diese Zwecke bestehenden Beschlsdienststellen verwendet werden."

Dieses etwas merkwürdige "Wehrgeset" bewirkte dann die gewünschte Unterscheidung zwischen "staatsbejahenden" Bundesbürgern (für den Dienst mit der Wasse) und "moralisch ungeeigneten" Elementen (für den Dienst ohne Wasse — "Arbeitsdienst"). Neben der moralischen Diffamierung der Opposition erreichte man damit freilich gleichzeitig die Herabwürdigung des Arbeitsdienstes zu einer Art Straseinrichtung.

Stresa

Inzwischen hatte das Regime Schuschnigg—Starhemberg in seinem gegen das Deutsche Reich gerichteten Garantiestreben einen weiteren außenpolitischen "Ersolg" zu verzeichnen gehabt: Stresa.

Die am 11. April 1935 in Stresa eröffnete Konferenz (England, Frankreich, Italien), die sich insbesondere mit dem Problem eines "Donaupakts" besaßte und eine Frontstellung gegen Deutsch= land schuf, bestätigte am 13. April erneut die bereits am 17. Februar 1934 ("Dreimächteerklärung" — siehe 15. Abschnitt) gegebene Deklarazion betr. die "österreichische Unabhängigkeit" sowie die im vorzliegenden Abschnitt bereits behandelte Deklaration vom 27. September 1934 gleichen Inhalts.

Die "Stresa-Front" — bas war die Basis, auf der Schuschnigg sich zu behaupten suchte. Sie hat sich freilich binnen Kürze als wenig haltbar erwiesen (nämlich als der Abessinienkonflikt neue und wesentlich natürzlichere und logischere Frontstellungen schus) und die Bundesregierung dadurch in eine recht verzweiselte Stimmung gebracht, worauf weiter unten noch einzugehen sein wird. Vorerst war man jedoch noch recht stolz auf diese reichsseindliche Leistung, und Außenminister Bergerz Waldenegg (der dann am 21. Mai mit Benesch verhandelte) schrieb am 4. Mai 1935 in der "Wiener Zeitung" wörtlich:

"Es war uns klar, daß Anschluß oder Gleichschaltung den Sob Herreichs, seiner uralten deutschen Rultur und der österreichischen Nation bedeutet hätte.

Inzwischen sehte die weitere diplomatische Arbeit ein, die ich schon in Genf angebahnt hatte und die zum Ziele hatte, alles beizutragen, um Italien und Frankreich auf einen Aenner zu bringen. Das Zusammensgehen dieser beiden Großmachte, sozusagen mit dem Segen Englands, bedeutete für uns die verbreiterte Basis unserer auswärtigen Politik. Unsere Bemühungen waren nicht umsonst.

Wir ließen feinen Zweifel barüber, bag bie Eigenstaatlichteit Biterreichs fur uns ein Emigfeitsbegriff ift."

Aus der im Friedensdiktat von St. Germain gegen den Willen von Volk und Regierung erzwungenen "Gigenstaatlichkeit" Ofterreichs war somit unter Dollfuß und Schuschnigg ein "Ewigkeitsbegriff" geworden!

Abolf Hitler erteilte in seiner Reichstagsrede vom 21. Mai 1935 der Stresa=Front und dem antideutschen System der Militärvakte eine an Stresa deutliche Antwort (Bd. 1935, S. 164-173). Mit Ofterreich befaßte sich u. a. der lette Punkt der von ihm in diefer Rede (in 13 Punkten gu= sammengefaßten) Stellungnahme ber ReichBregierung:

Abolf Sitlers

"Die beutsche Reichsregierung ift jederzeit bereit, einer internationalen Bereinbarung zuzustimmen, Die in einer wirksamen Weise alle Bersuche einer Einmischung von außen in andere Staaten unterbindet und unmöglich macht. Gie muß jedoch verlangen, daß eine folche Regelung international wirtsam wird und allen Staaten zugute tommt. Da die Gefahr besteht, daß in Landern mit Regierungen, die nicht vom allgemeinen Vertrauen ihres Boltes getragen find, innere Erhebungen von intereffierter Geite nur gu leicht auf außere Einmischung gurudgeführt werden konnen, erscheint es notwendig, den Begriff "Einmischung" einer genauen internationalen Defini= tion zu unterziehen."

Und der Führer erklärte an anderer Stelle:

"Das deutsche Bolf und die deutsche Regierung haben aus bem ein= fachen Golibaritatsgefühl gemeinsamer nationaler Bertunft ben begreiflichen Wunsch, daß nicht nur fremben Bolfern, fonbern auch dem beutichen Bolf überall das Gelbstbestimmungsrecht gewährleistet wird. Ich selbst glaube, bag auf bie Dauer fein Regime, bas nicht im Bolfe verankert, vom Bolle getragen und vom Bolle gewünscht wirb, Beftand haben fann."

Worauf Schuschnigg am 29. Mai in der Sitzung des "Bundestags" (der übrigens am 30. November 1934 erstmalig zusammengetreten war) gefrankt die ebenso unwahre wie lächerliche Erwiderung von sich gab:

Schuschniggs Erwiderung

"Der Auffassung, bag bas Regime in Ofterreich nicht vom Bolf getragen fei, muß entgegengehalten werben, daß biefe Auffaffung als fachlich un-Bufreffend größtes Befremden zu erregen geeignet ift."

Wie wenig das Regime Schuschnigg "vom Volke getragen" wurde, das hatte dies Regime von Anbeginn hinreichend durch seine Knebe= lungsmaßnahmen gegen die oppositionelle Mehrheit des Volkes be= wiesen. Diese Magnahmen folgten einander am laufenden Band. Es seien nur folgende Beispiele angeführt:

Ein Bundesverfassungsgesetz vom 1. August 1934 veranlaßt die (bereits erwähnte) Bermögensbeschlagnahmung gegen Personen, gegen die ein gerichtliches Berfahren aus politischen Gründen ein= geleitet wurde.

Um 7. August 1934 ergeht ein Bundesgeset, das die Entlassung bon Hochschullehrern ermöglicht — angeblich "aus Ersparungs= grunden", in Wirklichkeit, um migliebige Professoren herauszuwerfen, wie die am 16. September beginnenden Entlassungen eindeutig beweisen.

Schuschniggs Rampf gegen ben Nattonal fozialismus

Um 6. September 1934 folgt ein Bundesgeset mit neuen Zwangs= maßnahmen gegen die Studentenschaft. Mit Verweisung von den Hochschulen Österreichs werden Verstöße gegen das Betätigungsverbot für eine "illegale" Partei geahndet. Die Bestrasung wird dabei dem akademischen Senat abgenommen und einem "Rommissär für die Aufrechterhaltung der Disziplin unter den Studierenden an den Hochschulen" anvertraut (nachdem bereits am 26. Juli ein schaffer Erlaß des Unterrichtsministers zur Versolgung nationalsozialistisch einzgestellter Studenten aufgesordert hat).

Generalstaatskommissar für die Privatwirtschaft

Durch Bundesgeset vom 17. August 1934 wird auch für die Privats wirtschaft ein "Generalstaatskommissär für außerordentliche Maßnahmen zur Bekämpfung staatss und regierungsseinds licher Bestrebungen" eingesetz, und zwar der sattsam bekannte Herr Fey. Das Gesetz enthält im § 9 eine bemerkenswerte Definition dessen, was als "staatsgesährlich" anzusehen sei:

"Staatsgefährlich im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Personen, die geflissentlich staats- oder regierungsseindliche Bestrebungen fördern oder
andere zu staats- oder regierungsseindlichen Handlungen verleiten oder zu
verleiten suchen, insbesondere Personen, die sich zu einer politischen
Partei bekennen, der die Betätigung in österreich untersagt wurde, oder
von denen auf Grund nachgewiesener Handlungen oder Unterlassungen mit
Grund angenommen werden kann, daß sie den Bestrebungen einer solchen
Partei Borschub leisten; Dienstgeber überdies dann, wenn sie einen
Dienstnehmer ungeachtet der Auflösung des Dienstverhältnisses (§ 3)
weiterbeschäftigen."

Daß eine solche Definition jeglicher willfürlichen Außlegung freien Raum läßt, bedarf keiner weiteren Darlegung. Und die Folgen des Gesetze sind auch dementsprechend: Zahllose Entlassungen von Arbeitern und Angestellten, Außschließung mißliebiger Firmen von öffentlichen Lieferungen, Einsetzung von "Regierungskommissären" für die Wirtschaft — zusammengefaßt: Brotentzug für die nationale Bevölkerung österreichs. (Daß in die im Zuge des "ständischen Ausbauß" entstehenden berufsständischen Interessenvertretungen nur "regierungstreue" Elemente ausgenommen werden, bedarf kaum besonderer Erwähnung.)

Ein Verfassungsgesetz vom 31. August 1934 befiehlt die Entwaff= nung aller nicht regierungstreu gesinnten Personen in Österreich und läßt alle bisher gewährten Bewilligungen erlöschen, soweit sie an Personen erteilt sind, die sich an einem der Umsturzversuche vom Februar oder Juli beteiligten oder einer Partei angehört haben, der die Betätigung in Österreich verboten ist.

Ein Geset vom 24. September 1934 entzieht nationalsozialistisch eingestellten Schuldnern jeglichen Vollstreckungsschutz, um sie wirtsichaftlich zu erdrosseln!

Und diese gesamte willfürliche und einseitige Gesetzebung erhält durch ein Bundesversassungsgesetz vom gleichen Tage eine "sichernde" Verankerung: Polizeistrasen werden von der Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes ausgeschlossen. All die willkürlich ver= hängten und rechtlich unhaltbaren Strasen gegen Nationalsozialisten werden damit jeglicher Verusung und Nachprüfung entzogen. (An dieser Stelle sei noch auf die besonders ungeheuerliche Tatsache hingewiesen, daß jemand wegen der gleichen "Strastat" sowohl im ordentlichen wie im Polizeigerichtsversahren verurteilt werden durste und dann nacheinander beide Strasen abzusisten hatte. Und waren dann endlich beide Strasen verbüßt, so folgte gewöhnlich der Zwangs= aufenthalt im "Anhaltelager".)

Um 31. Oktober 1934 wird für alle Zeitungen und Zeitschriften die Konzessionspflicht eingeführt, um mißliebige Organe für alle Zuskunft auszuschalten.

Eine Presseverordnung vom 3. Februar 1935 verhängt schwere Rerkerstrafen für jegliche Weitergabe einer illegalen Druckschrift.

Um 31. Mai 1935 ergeht ein Bundesgesetz "zum Schutze des Un= sehens Ofterreichs", das weitere Verbote von Druckschriften enthält.

Usw. usw.

Es ift im Rahmen dieses Bandes unmöglich, die Flut von Verboten und Repreffalien vollzählig aufzuführen, die über die unglückliche österreichische Bevölkerung ausgegossen wurde — zum Schutze eines Systems, das illegal war, das von der überwiegenden Volksmehrheit von Anbeginn leidenschaftlich abgelehnt wurde — und das im übrigen völlig unfähig war, dieser Bevölkerung in ihrem Existenzkampf zu helfen. Die wirtschaftliche Not war nach wie vor groß, die Arbeits= losigkeit beherrschte das Feld. Und als sichtbarstes Zeichen des Volks= todes: der Geburtenrückgang erreichte ein bisher niemals und nirgendwo erlebtes Ausmaß. So sahen die Tätigkeitsergebnisse dieses "driftlichen" Regimes aus, das fich befonders darum bemühte, eine "Dollfuß=Legende" entstehen zu lassen und überall zum Andenken des "Märthrerkanzler3" Dollfuß=Rapellen errichtete. Und für die "Dollfuß= Rirche" ließ man sich aus dem Rölner Reliquienschrein ein Fingerglied des heiligen Engelbert schenken. Gehaft von der ihres Deutschtums be= wußten Bevölkerung, gelobt von den Juden, die Presse und Wirtschaft in der Hand hatten -- so führte diese "driftliche" und "vaterländische" Regierung ihr unheilvolles Werk fort. Eines gelang ihr nicht: das deutsche Bewußtsein der Österreicher auszurotten oder gar ihre Sym= pathien zu gewinnen.

Was half es, daß man am 30. Oktober 1934 eine "Österreichische Sport= und Turnfront" mit einem Regierungskommissar an der

Mahnahmen gegen die Presse

Arbeitslofigfeit und Geburten= rückgang

"Dollfuß-Legende"

"Osterreichische Sport- und Turnfront" Spihe errichtet hatte, der für die "vaterländische" Ausrichtung der öster= reichischen Turner verantwortlich war. Der Geist der verbotenen natio= nalen Turnvereine war nicht auszurotten — auch nicht dadurch, daß der "Oberste Führer" dieser "Front", Bizekanzler Starhemberg, später jeglichen sportlichen Verkehr mit Vereinen des Reiches verbot.

und Kirche

Auch die starke politische Förderung der katholischen Rirche

— als Beispiel sei ein offener Brief bes Wiener evangelischen Superintendenten vom 10. Januar 1935 an den Unterrichtsminister angeführt, in

dem festgestellt wurde:

"Hier ließ man zahllose Erklärungen von Staatsbürgern, die aus der katholischen Kirche austreten wollten, um sich der evangelischen anzuschließen, einsach unerledigt und machte so die Ausführung eines gesetzlich berechtigten Entschlusses unmöglich; hier bezeichnete man solche Erklärungen kurzerhand als politische Demonstration und belohnte sie mit Arreststrafen; hier gab man Beamten, die eine gemischte She einzgehen wollten, den vertraulichen Kat, für katholische Eheschließungen und Kindererziehung zu sorgen, da das Gegenteil, auch wenn es dringend gewünscht wurde, bose Folgen haben konnte..."

konnte das Spstem nicht beliebter machen, sondern lediglich die Kirche in Mißkredit bringen. Für die "christliche" Toleranz dieses Spstems noch folgendes Beispiel: Als am Allerheiligentag 1935 Volksgenossen an den Gräbern der vom Schuschnigg-Regime erwürgten Nationalssozialisten weilten, wurden sie verhaftet, und das Regierungsorgan "Reichspost" geiserte (2. November):

"Nationalsozialistische Unbelehrbare hatten heute die geradezu beispiellose Verworfenheit, diesen Sag, der der Würde des Todes geweiht ist,
zu mißbrauchen, um sich zum Beispiel am Grabe des Kanzlermörders
Planetta mit Kranzniederlegungen, vielsagenden Schleisenwindungen und
anderem bemerkdar zu machen. Die Polizei schritt ein und wird diesen Mörderliebhabern Gelegenheit geben, über ihre Beziehungen zu
den justissierten Verbrechern nähere Auskunst zu geben."

Morde an Nationalsozialisten

Das Shstem Schuschnigg—Starhemberg aber mordete weiter. Seine Exekutivorgane setzen den Vernichtungsfeldzug fort.

Erinnert sei an ben SA.=Obertruppführer Rauss, der am 23. Juni 1935 in Spit a. d. Donau von einem Sturmschärler ermordet wurde und bei bessen Beerdigung die Polizei den Friedhof mit Maschinengewehren umstellte, an den SA.=Mann Foisner, der am 23. Mai 1936 in Wagenberg von Gendarmen erschossen wurde, und an viele andere.

Legitimismus

Immer stärkere Sympathien hingegen entwickelte es für die von den Legitimisten angestrebte "Habsburger Restauration". Bereits am 21. Januar 1935 äußerte sich Starhemberg sehr positiv über den Legitimismus — und steigerte dann sein monarchistisches Bekenntnis immer mehr, dis er schließlich gegen Jahresende sogar eine Delegation zu Zita und Otto nach Steenockerzeel entsandte (darunter den obersösterreichischen Sicherheitsdirektor Graf Revertera), um die Familie Habsburg über die österreichische Entwicklung beruhigend zu insformieren. Zita von Parmas Bourbon war schon wieder sehr rührig für

den angestrebten Thron ihres Sohnes Otto, und ihre Beauftragten in Österreich entwickelten eine auffällige Betriebsamkeit, insbesondere der halbjüdische Legitimistenführer Baron Wiegner. Die legitimistische Zentralorganisation nannte sich "Eiserner Ring", und ihr Chrenpräsident Mar von Hohenberg (ber Sohn des 1914 in Serajewo er= mordeten Thronfolgers Frang Ferdinand) wurde eifrig als "Regent" propagiert (als "Übergangslösung" bis zur Besteigung des Raiser= throng durch Otto). Die Bemühungen zur Aufhebung der "Sabsburger= gesete" von 1919 zeitigten den ersten bedeutsamen legitimistischen Er= folg: Um 3. Juli 1935 beschloß der Ministerrat die Aufhebung der habsburgergesete, womit die Landesverweisung aufgehoben und die Bundesregierung ermächtigt wurde, das beträchtliche Habsburger Vermögen (das inzwischen Staatseigentum geworden war) der Familie Habsburg wieder zu übereignen. Die tatsächliche Rückgabe ist dann frei= lich erft am 11. Dezember 1937 beschlossen worden, und zwar in Höhe von 40 Millionen Schilling (26500 Hektar, d. h. also etwa 3 v. H. ganz Österreichs). Nach der Beimkehr Österreichs ins Reich stellte sich übrigens bei der Untersuchung der verschiedenen Korruptionsaffären des Schuschnigg=Regimes heraus, daß Otto von Habsburg daneben bereits seit dem 1. Juli 1935 monatlich 20000 Schilling von Schuschnigg erhielt — und zwar aus dem "Spendenfonds", von dem die Bevölke= rung annahm, er biene wohltätigen Zweden.

Aufhebung der Habsburgergesetze

Im übrigen riefen die legitimistische Propaganda und die Aufhebung der Habsburgergesetze bei Ofterreichs Nachbarn wie Jugoslawien und Rumanien weniger Freude als Proteste hervor, so daß sich die Bundes= regierung bewogen sah, diese Propaganda wieder etwas schwächer zu halten, um nicht durch Wahl eines falschen Augenblicks das schwarz= gelbe Projekt zu gefährden. Man trat also wieder etwas kurzer und überließ das Feld legitimistischer "Saten" wieder mehr Herrn Wiesner, der seine Zeit damit nütte, Ehrenbürgerernennungen für Otto zu Otto sammeln - ein reichlich einfacher Sport, denn diese Ernennungen wurden von den Bürgermeistern vorgenommen, die wiederum von der Regierung ernannt worden waren! Wenn auf diesem "amtlichen" Wege Otto bereits im Sommer 1935 in über 700 öfterreichischen Gemeinden "Ehrenbürger" war, gegen Jahresende sogar in 1000, so hatte die Be= völkerung der betreffenden Orte damit herzlich wenig zu tun. Der legi= timistische Versuch, diese Vorgänge als eine Art "Volkszustimmung" 311 propagieren, war angesichts dieser Sachlage ebenso lächerlich wie verlogen. (Bei der Bundesregierung konnte dieser Umstand freilich kaum auffallen, denn ihre Methoden waren charakterlich die gleichen.) —

Otto als Chrenburger

Inzwischen geriet das außenpolitische Konzept der Regierung Schuschnigg immer mehr ins Wanken: Wie bereitst angedeutet, war die

Ende der Strefa-Front Der Abessinientonflitt und die Sanktionen

"Strefa=Front" nur von furzer Lebensdauer. Mit dem im Laufe des Kahres 1935 sich entwickelnden Abessinienkonflikt Italiens und der damit verbundenen wachsenden Spannung Italiens zu England und auch zu Frankreich gerbrach Stresa. Gleichzeitig entwickelte sich eine deutschaitalienische Annäherung, die in der Entsendung des neuen italienischen Botschafters Uttolico nach Berlin (15. August) ihren sichtbaren Ausdruck fand. Und als dann ber italienisch=abeffinische Ronflikt ausbrach und die englische Diplomatie den Völkerbund in einen "Sanktionskrieg" gegen Italien trieb, befand fich Schuschnigg in einer ihm außerordentlich peinlichen Lage. Seine großen Freunde England und Frankreich forderten die Durchführung wirtschaftlicher Sanktionen gegen Italien. Entsprach er jedoch diesem Unfinnen, so verlor er die Freundschaft des benachbarten Italien und damit des großen "Beschützers" im Sinne der "Römischen Protokolle". In dieser Zwangslage entschied sich Schuschnigg für Italien und ließ am 9, Ok= tober 1935 durch den österreichischen Bölkerbundsdelegierten vor der Genfer Berfammlung eine Erklärung dahin abgeben, daß Ofterreich sich an den Sanktionen nicht beteiligen könne. Diese Erklärung wurde eingeleitet mit den völkerbundsgläubigen Säten:

"Indem ich Ihnen gewisse Erwägungen zur Kenntnis bringe, die von der besonders heiklen Lage hervorgerusen wurden, in die Österreich durch die Mitteilungen des Präsidenten versetzt wurde, habe ich im Austrage meiner Regierung zunächst die feste und treue Verbundenheit Sster=reichs mit den Grundsätzen des Völkerbundes zu bestätigen"

beleuchtete dann jedoch sowohl die wirtschaftlichen wie politisch bindungs= mäßigen Gründe, derentwegen Österreich sich den Sanktionen nicht an= schließen könne, und kam zu dem Schluß:

"Auf Grund diefer Erwägungen sieht sich die Österreichische Regierung im Augenblid nicht in der Lage, sich den Folgerungen anzuschließen, zu denen andere Bundesmitglieder bereits gelangt sind."

Englands Verärgerung über diese österreichische Ablehnung war groß, und die Bemühungen Wiens, die eigene Haltung auch den Westmächten akzeptabel erscheinen zu lassen, nicht sehr ersolgreich. Immerhin waren die Wiener Argumentationen nicht uninteressant, die den Westmächten beweisen wollten, daß die österreichische Haltung auch in deren Interesse gelegen habe. Wenn z. B. die "Österreichische Zeitung am Abend" schrieb (11. November):

Wenn Österreich dem Beschirmer seiner Freiheit und Unabhängigkeit (gemeint ist Italien, d. Berk.) in den Rücken gefallen wäre, dann wäre vielleicht ein Sindernis der Berktändigung zwischen Deutschland und Italien in Wegfall gekommen... Wären die Gräben zwischen Deutschland und Stalien zugeschüttet worden, dann stände England heute möglicherweise einer gemeinsamen Offensive aller kolonial nicht saturierten Staaten gegenüber, dann bestände für England die Gesfahr, daß das Rolonialproblem in breitester Front ausgerollt wird",

18. Abschnitt

nahm.

so wurde damit unverhohlen zum Ausdruck gebracht, daß die österreichische Politik nach wie vor ihre Aufgabe darin zu sehen habe, Streitpunkt zwischen Deutschland und Italien zu bleiben und so beide zu
trennen, womit ja auch der antideutschen Politik der Westmächte ein
wertvoller Dienst erwiesen werde. Erniedrigender kann der Verrat am
eigenen Volkstum kaum formuliert werden.

Das Regime Schuschnigg erreichte übrigens weder mit diesen Argumentationen die volle Zustimmung der westlichen Demokratien — noch
auch mit seiner Handlungsweise die Aufrechterhaltung deutsch=italieni=
scher Meinungsverschiedenheiten. Deutschlands Haltung in dem für
Italiens Existenz so bedeutungsvollen Kampf um Abessinien wurde in
Kom richtig gewertet, die ideelle und auch politisch interessenmäßige Übereinstimmung beider Staaten klar erkannt. Die Achse Berlin—
Rom war im Werden! An dieser Tatsache konnte das Schuschnigg=
Regime zu seinem Leidwesen bald nicht mehr vorbeigehen. —

Die Spannungen innerhalb des Rabinetts Schufchnigg

Berlin—Rom

Spannungen Schuschnigg= Starhemberg

dauerten im übrigen an. Wenn 3. B. Starhemberg im Sommer 1935 einmal dazu übergegangen war, die "Baterlandische Front" in der Weise zu "reinigen", daß er alle nach dem 1. Februar 1934 in die BF. eingetretenen Mitglieder ausschied (und damit vornehmlich die Un= gehörigen ber auf Schuschnigg eingestellten Berbande wie "Dit= märkische Sturmscharen", "Freiheitsbund" und "Christlich-sozialer Turnerbund"), so zeigte diese Magnahme deutlich die "freundlichen" Gefühle bes Bizekanglers für seinen Bundeskangler. Die endgültige Auseinandersetzung sollte jedoch noch einige Monate auf sich warten laffen. Eine am 17. Oftober 1935 vorgenommene weitere "Regierung&= umbilbung" beftand im wesentlichen darin, daß Starhemberg sich mit Erfolg seiner Gegner innerhalb des SW. entledigte. Insbesondere wurde nunmehr Fen, deffen unklare Rolle beim Juliaufstand (fiehe 17. Abschnitt) unvergeffen geblieben ift, endgültig ausgebootet. Starhemberg ging hier aufs Ganze: Um einer Aktion ber von Fen ge= führten Wiener Heimwehr zuvorzukommen, ließ er 4000 Mann nieder= österreichischer HW. nach Wien kommen. Außerdem wurden die polizei= lichen Sicherungen verstärkt. Gin Aufruf Jens nach seiner Absehung wurde beschlagnahmt. Und im November legte Fen auch sein Umt als Landesführer der Wiener &. nieder, das Starhemberg felbst über=

Negierungsumbildung: Fen ausgebootet

Die Regierungsumbildung schied außerdem den Sozialminister Neustädter-Stürmer und den Landwirtschaftsminister Reither aus. Als
neuer Mann trat insbesondere der stellvertretende Landeshauptmann und HW.-Führer Baar von Baarenfels ins Rabinett ein, der Innen- und Sicherheitsminister und gleichzeitig "Generalkommissär für die Privatwirtschaft" wurde und seine Haltung bereits wenige Wochen später in einer Unsprache an die Polizei durch die recht deutlichen Worte charakterisierte: "Wer gar nicht lange in den Gesehen und Paragraphen nachsucht, was er tun darf und was nicht, sondern aus gut österreichischem Eiser-sur die Sache rasch eingreift, den werde ich, auch wenn er da und dort ein paar Schritte zu weit gehen sollte, absolut decken."

(Gleichzeitig mit der Regierungsumbildung wurde die "Wehrfront" [ber Zusammenschluß der Wehrverbande] in einen einheitlichen Wehrverband "Freiwillige Mili3 — Ssterreichischer Beimatschuh" umgewandelt.)

Ausgleichs= versuche mit den Marxisten So sehr Starhemberg mit die ser Entwicklung (Regierungsumbilbung) burchaus einverstanden sein konnte, um so weniger war er es mit den Ansang 1936 beginnenden Bemühungen Schuschniggs um einen Aussgleich mit den Marxisten. Hatte man bereits 1935 durch Schaffung einer Organisation "Soziale Arbeitsgemeinschaft" in der VF. die Marxisten zum Eintritt bewegen wollen und begonnen, Begnadigungen auszusprechen, so ging Schuschnigg im Januar 1936 dazu über, auch die Führer der Marxisten zu begnadigen und aus den Gefängnissen zu entlassen — und darüber hinaus Verhandlungen mit ihnen auszunehmen.

(Wie wenig erfolgreich diese Bemühungen waren, zeigte die Satsache, daß die Sage vom 15. bis zum 18. Februar den ersten marxistischen Lohnstreik seit dem Februaraufstand 1934 brachten: den Streik im Kirchsberger Steinkohlenbergbau.)

Der Gegensat Schuschnigg—Starhemberg bestand weiter, und gerade die frampshafte Ableugnung irgendwelcher Spannungen beim ersten Bundeßappell der BF. (Wien, 17. Januar 1936) bewieß die Tatsache solcher Spannungen. Die oben angeschnittene Frage deß "Außgleichs mit den Marxisten" stellte hierbei freilich nur einen kleinen Teil der bestehenden Gegensäte dar. Gerade mit letzteren Versuchen söhnte sich Starhemberg schließlich noch auß, zumal sie ja eine Art notwendiger innenpolitischer Begleitmusik darstellten zu dem neuen außenspolitischen Weg, den das Regime Schuschnigg—Starhemberg in der gleichen Zeit einzuschlagen versuchte:

Dsterreichs außenpolitische Bersuche mit den South

Bersuche mit den westlichen Demokratien (Donauverhandlungen) Man wendet sich nach London, Paris und Prag, nachdem die deutsch-italienische Annäherung den Wiener Machthabern unheimlich wird. Man bemüht sich, Habsburg den Donaustaaten annehmbar erscheinen zu lassen und eine Lösung der Donausragen ohne Italien zu versuchen. Am 16. Januar 1936 begibt sich Schuschnigg nach Prag, am 28. Januar geht Starhemberg auf die Reise nach London und Paris.

Italiens Haltung

Der "Seitensprung" ist freilich von kurzer Dauer: Um 19. Februar weist der italienische Staatssekretär Suvich den österreichischen Außensminister Berger-Waldenegg (bei einer Begegnung in Florenz) auf die "Römischen Protokolle" (siehe 15. Abschnitt) hin; am 9. März er-

18. Abichnitt

scheint Starhemberg beim Duce — als Vorreiter Schuschniggs nach Rom zitiert, der am 20. März folgt, um an der bom Duce ein= berufenen Dreierbesprechung (Italien-Ofterreich-Ungarn) teil= zunehmen, die bis zum 23. März andauert. Das Ergebnis find Zufak= protofolle zu den bereits im 15. Abschnitt behandelten "Römischen Protofollen". Danach schließen sich die drei Staaten zu einer Gruppe zusammen und schaffen ein ständiges Organ gegenseitiger Ronfultation (bestehend aus den drei Außenministern). Die Staaten dieser Gruppe sollen einen "konkreten Organismus" bilden, und es ist unzulässig, mit einem außenstehenden Staat Fragen des Donauraums ohne Mitwissen und Zustimmung der beiden anderen Vartner zu behandein. Das ist eindeutig. Schuschniggs Versuch einer westlich orientierten Donaupolitik ist gescheitert. -

Dreier-besprechung in Rom

Im übrigen war Starhembergs Ansehen in Italien durch seine Die Frage ber Wehrverbande Parifer und Londoner Bolitik erheblich gefunken, was seiner Position in Wien nicht gerade dienlich war. Um 11. April ftartete Schuschnigg einen gut getarnten Angriff gegen Starhemberg, indem er als Führer ber "Oftmärkischen Sturmscharen" beren Entmilitarisierung anordnete (es gab ja jest die "Miliz" als einheitlichen Wehrverband) und damit Starhembergs Heimatschut in die peinliche Situation brachte, nun auch seinerseits zu der so aufgeworfenen Frage der Wehrverbande Stellung zu nehmen. Starhemberg setzte sich zur Wehr und verstieg sich am 26. April in einer Versammlung sogar zu den Worten: "Nur über meine Leiche geht der Weg zur Abrüftung des Heimatschutes!" Nach reichlich zwei Wochen war er bereits eine, wenn auch nur politische, "Leiche".

Seine Position sowohl innerhalb wie außerhalb des Heimatschutzes war schon reichlich geschwächt. Und als im Februar 1936 der sogenannte "Phönix-Skandal" ruchbar wurde, geriet sie vollends ins Wanken. Der "Phönix-Der Zusammenbruch der "Phönir"= Versicherung, verbunden mit Gelbst= morden ihres judischen Generaldirektors Berliner und des Leiters der staatlichen Aufsicht, Dr. Ochsner, offenbarte einen judischen Korrup= tionssumpf erheblichsten Ausmaßes, gleichzeitig aber auch die Mithilfe maßgeblicher Regierungsftellen bei diesen Machenschaften. Alles, was antinationalsozialistisch im damaligen Osterreich war, Legitimisten, BF. und HW., amtliche Stellen und Regierungspresse, war von jüdischem Gelde bestochen worden. Und insbesondere auch Starhemberg war aufs engste in diese unsauberen Manipulationen verstrickt, die über 30000 kleine Sparer geschädigt hatten. Die Veruntreuung belief sich auf 250 Millionen Schilling. Daß die nationalsozialistische Propaganda diese Gelegenheit wahrnahm, die Bevölkerung über die Unmöglichkeit Des derzeitigen Zustandes aufzuklären, war selbstverständlich. Inter=

essant ist in diesem Zusammenhang, daß der von dem Christlich=sozialen Runschak geleitete "Freiheitsbund" stark antisemitische Rundgebungen in Gang brachte. Er war nämlich inzwischen stärkstens mit "illegaler" SU. durchsett worden und brachte es in diesen Tagen sogar zu hand=greiflichen Auseinandersetzungen mit der HW.!

Starhembergs Sturg Am 14. Mai 1936 war Starhembergs politische Laufbahn beendet. An diesem Tage bedachte Schuschnigg Österreich mit einer abermaligen Regierungsumbildung: Starhemberg war nicht mehr Vize-kanzler und ebensowenig noch Führer der VF. Nur "Sport- und Turnsfront" und "Mutterschutzwerk" waren ihm geblieben. Schuschnigg war der Sieger im Streit und nunmehriger Alleinherrscher. Zum Vize-kanzler machte er Baar von Baarenfels.

Unter anderen schied auch der Außenminister Berger=Waldenegg auß, bessen Ministerium Schuschnigg selbst mit übernahm. In neuen Männern sei insbesondere der Bundeskulturrat Guido Zernatto genannt, der zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt ernannt wurde und bald eine wenig erfreuliche Rolle spielen sollte.

Der da und dort aufflackernde Widerstand der Heimwehr, der sich in einigen Demonstrationen und Resolutionen äußerte, wurde im Reime erstickt, zumal sich die HW. dank Starhembergs ohnedies in Auflösung befand; manche Rreise vollzogen jeht die Trennung und gingen ins nationalsozialistische Lager über.

"Vaterländische Front" Staatspartei

Und am 20. Mai stabilifierte Schufchnigg seine "Alleinherrschaft" durch ein neues Geset betreffs die BF .: Die Vaterländische Front wird zur alleinigen Staatspartei erklärt, deren Führer — "Front= führer" genannt — von nun an immer der jeweilige Bundeskangler ift. (Alls feinen Stellvertreter fett "Frontführer" Schuschnigg feinen Vizekanzler ein.) Die Vaterländische Front wird gleichzeitig zum allei= nigen politischen Verband öffentlichen Rechts erklärt. Ihre wehrfähigen Mitglieder werden zur "Frontmiliz" zusammengefaßt, die auf Befehl des Frontführers zur Unterftühung der Erekutive herangezogen werden fann. (Führer der Frontmilig wird Vizekangler Baar von Baarenfels.) Gleichzeitig wird die Bezeichnung "Vaterländische Front" gesetzlich ge= schütt. Bom Wort und Begriff "baterländisch" ergreift die Regierung ausbrücklich alleinigen Besitz. "Baterländisch" ift nur der, ber regie= rungstreu ist. Alle anderen aber sind Staatsfeinde, und was das bedeutet, erläutert am 30. Mai 1936 der Wiener Vizebürgermeister Lahr anläßlich eines Uppels der VF .:

"Staatsfeindlichkeit schließt in der weiteren Folge vom Leben aus. Der Borwurf der Staatsfeindlichkeit ist schon ein Sodesurteil."

#### 19. Abschnitt:

## Das sabotierte Juliabkommen

Italiens Sieg in Abeffinien und damit gleichzeitig sein Sieg über die Die geänderte englisch=französische Wirtschaftsoffensive (Völkerbundssanktionen), in& Situation besondere aber die als Folge der Erfahrungen des Abessinienkonflikts sich immer klarer abzeichnende zukünftige "Achse Berlin—Rom" gaben der außenpolitischen Situation Europas ein völlig neues Gesicht. Die "Stresa=Front" war, wie schon gesagt, verschwunden. Und Schuschnigg sah sich als Vertragspartner der "Römischen Protokolle" und der Zusapprotokolle vom Marz 1936 (fiebe 18. Abschnitt) genötigt, nun auch seinerseits dem Reich gegenüber einzulenken, was um so leichter war, als das Reich, ebenso langmütig wie großzügig, einer aufrichtigen Ver= ständigung durchaus geneigt war. Für Schuschnigg ergab sich die, ihn freilich bitter bunkende, Satsache, daß die reichsfeindliche Ronjunktur insofern vorbei war, als es nicht mehr möglich war, die öfterreichische "Unabhängigkeit" ganz Europa als Bollwerk gegen das bose Deutsch= land zu empfehlen. Oder wenn es noch möglich war, so nur gegen Italien, und das wollte die Wiener Politik natürlich nicht riskieren. Schuschnigg warf daher sein deutschfeindliches außenpolitisches Vokabular über Bord, betonte den deutschen Charakter des österreichischen Staates und schloß mit dem Reich das sogenannte "Juliabkommen".

Die großzügige Haltung des Reiches hatte sich schon im Vorjahre in den aufrichtigen Bemühungen des deutschen Gesandten von Papen gezeigt, die Beziehungen zu Öfterreich zu bessern. So war am 27. August 1935 ein deutsch=österreichisches Presseabkommen (3d. 1935, S. 179) zustande gekommen, das die gegenseitigen Presseschen beenden sollte. (Freilich wurde diese Abmachung in der Folgezeit von Wien immer wieder verlett, und die judische Presse Wiens hetzte, ungehemmt von der Bundesregierung, nach wie vor gegen das Deutschland Adolf

Hitlers.)

Das nach wochenlangen Verhandlungen nunmehr am 11. Juli 1936 Bustande gekommene "Juliabkommen" zwischen dem Deutsch en bent Reich und Ofterreich

Das deutsch= öfterreichische Preffeabfommen

Juliabkommen zwijchen

Reich und Österreich war in die Form eines amtlichen Kom= muniques gekleidet, das folgenden Wortlaut hatte:

"In der überzeugung, der europäischen Gesamtentwicklung zur Aufrechterhaltung des Friedens eine wertvolle Förderung zuteil werden zu lassen, wie in dem Glauben, damit am besten den vielgestaltigen wechselseitigen Interessen der beiden deutschen Staaten zu dienen, haben die Regierungen des Deutschen Reiches und des Bundesstaates österreich beschlossen, ihre Beziehungen wieder normal und freundschaftlich zu gerstalten.

Aus diesem Anlag wird erklärt:

1. Im Sinne der Feststellungen des Führers und Neichskanzlers vom 21. Mai 1935 anerkennt die deutsche Neichsregierung die volle Souveräni=

tat des Bundesftaates Ofterreich.

2. Jebe ber beiben Regierungen betrachtet die in dem anderen Lande bestehende innerpolitische Gestaltung, einschließlich der Frage des östersreichischen Nationalsozialismus, als eine innere Angelegenheit des anderen Landes, auf die sie weder unmittelbar noch mittelbar Einwirkung nehmen wird.

3. Die österreichische Bundesregierung wird ihre Politik im allgemeinen wie insbesondere gegenüber dem Deutschen Reiche stets auf jener grundsätzlichen Linie halten, die der Tatsache, daß Osterreich sich als deutscher Staat bekennt, entspricht. Hierdurch werden die Römerprotokolle ex 1934 und deren Jusähe ex 1936 sowie die Stellung Osterreichs zu Italien und Ungarn als den Partnern dieser Protokolle nicht berührt.

In der Erwägung, daß die von beiden Seiten gewünschte Entspannung sich nur verwirklichen lassen wird, wenn dazu gewisse Vorbedingungen seitens der Regierungen beider Länder erstellt werden, wird die Reichseregierung sowohl wie die österreichische Bundesregierung in einer Reihe von Einzelmaßnahmen die hierzu notwendigen Vorausseungen schaffen."

Die im Schlufabsah erwähnten "Einzelmaßnahmen" bezogen sich natürzlich in erster Linie darauf, daß die nationalsozialistische Opposition Österzeichs endlich menschenwürdig behandelt und zur Mitgestaltung heranzezogen werden sollte. Hierzu gehörte u. a. eine Umnestie und die in dem "Gedächtnisprotokoll" (über die gemäß den Verhandlungen gezmachten Zusagen) gegebene Versicherung,

Gedächtnis= prototoll

"Vertreter der bisherigen sogenannten nationalen Opposition zur Mitwirfung an der politischen Berantwortung heranzuziehen".

Diese Vertreter sollten nach dem Wortlaut des Protokolls "mit der Aufgabe betraut sein, für die innere Befriedung der nationalen Opposition und ihre Beteiligung an der politischen Willensbildung in Oster=reich zu sorgen".

Aur unter solchen Voraussehungen konnte natürlich das Reich gemäß Ziffer 2 die Frage des österreichischen Nationalsozialismus als innersösterreichische Angelegenheit betrachten.

Außenpolitisch besonders wesentlich war das in Ziffer 3 enthaltene Bekenntnis Österreichs als deutscher Staat, womit endlich die Zeit vorbei war, da das Wiener Regime eine offensichtlich antideutsche Außenpolitik treiben konnte.

Eine gleichzeitige Regierung Bumbildung unterftrich die Be-

19. Abichnitt

235

deutung des Abkommens: Staatssekretär des von Schuschnigg selbst Regierungsinnegehabten Außenministeriums wurde Dr. Guido Schmidt. Besonders wichtig aber war die Ernennung des national eingestellten, ver= dienstvollen Generals Dr. Glaise Sorftenau zum Bundesminister ohne Geschäftsbereich — sozusagen als Treuhander für die Erfüllung dieses Abkommens.

Die Verhandlungen über die Durchführung dieses Abkommens, das der italienische Regierungschef Mussolini "einen bemerkenswerten Schritt auf dem Wege des Wiederaufbaues Europas und der Donauländer" nannte, dauerten bis Mitte August 1936. Nachdem die Bundes= regierung noch im Ruli einige reichsbeutsche Zeitungen wieder erlaubte und das Verbot des Zeigens deutscher Hoheitszeichen (Parteiabzeichen, Autowimpel usw.) für Reichsbeutsche aufhob, erließ sie am 22. August eine Umnestie für wegen politischer Vergeben Verurteilte, die etwa 10000 Fälle erfaßte, unter denen sich vorwiegend Nationalsozialisten Amneste befanden.

Die seit dem Verbot nach München verlegte Landesleitung Ofter= reich der NSDUP. erließ im Juli einen Aufruf (veröffentlicht am Aufruf der MSDUP. 23. Juli 1936 im "Bölkischen Beobachter") folgenden Inhalts:

"Wir Nationalsozialisten Ofterreichs haben ben Führer verstanden. Wir werden in unerhörter Dissiplin uns einfügen in die Linie, die er geschaffen hat, und dabei gerne unsere Wünsche gurudstellen gegenüber ben Interessen bes gangen beutschen Boltes. Wir wollen barüber binaus dem großen Friedenswert bes Führers ein Buter fein. Wir werden den Vertrag, ben er fclog, Buntt um Buntt genauestens befolgen, werden aber ebenfolches vom Gegner verlangen. Chrlicher Friede und gerechte Berftändigung fann nie diktiert werden, kann immer nur durch Recht und Freiheit garantiert und bewiesen werden. Goll ber Friede dauerhaft sein, so muß er ber Satsache bes Bestehens einer geschloffenen, ungerreigbaren national= jogialistischen Bewegung und Gefinnungsgemeinschaft in Ofterreich Rechnung tragen. Jede Läuschung darüber oder Fortsetzung ber Berfolgungen wurde nur erneut Unfrieden und eine zu jedem Rampf ent= schlossene Abwehr hervorrufen. Wir stehen zu unseren Forderungen, und Friede ober Rampf wird von der Chrlichfeit der öfterreichischen Regierung abhängen."

So stellten sich die österreichischen Nationalsozialisten diszipliniert auf den Boden des Ruliabkommens

(zahlreiche Unhänger traten auch der BF. bei, die bald in ihrer Mehrheit von Nationalsozialisten durchsetzt war, ohne daß lettere an die von einer fleinen "regierungstreuen" Minderheit innegehabten Führungsposten berangelaffen wurden)

- entschlossen, die aus diesem Abkommen sich ergebenden Verpflich= tungen ehrlich zu erfüllen und von der Regierung ein gleiches zu er= warten.

Wie weiter unten noch genauer auszuführen sein wird, hat diese Er= wartung leider getrogen. Schuschnigg hat das Abkommen nicht mit Deutsch= österreichische Wirtschafts= verhandlungen

ehrlichem Willen geschlossen, wenn er auch bereit war, die Vorteile der Abmachung in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen — wie 3. B. die balbigft eingeleiteten deutsch=öfterreichischen Wirtschaft8= verhandlungen (begonnen am 27. Juli 1936), die bereits am 12. August zur Paraphierung von Bereinbarungen betreffend den Waren=, Reise= und kleinen Grenzverkehr führten (Bd. 1936, S. 160-161). Im Verfolg dieser Vereinbarungen erging im Reich am 24. August bas "Geset über den Reiseverkehr mit Öfterreich", das die im Jahre 1933 verhängte "Taufendmarksperre" (fiehe 15. Abschnitt) aufhob und damit den Fremdenverkehr wieder nach Österreich lenkte. Auch die außenpolitischen Vorteile, die das Juliabkommen für Österreich mit sich brachte, waren erheblich: Um 25. September 1936 hob die Genfer Völkerbundsversammlung die seit dem "Laufanner Protokoll" (fiehe 14. Abschnitt) über Österreich verhängte Finangkontrolle end= lich auf, insbesondere nachdem bereits im August der in Wien statio= nierte finanzielle Rontrolleur des Völkerbundes, der Hollander Roft van Tonningen, um feine Abberufung gebeten hatte (3d. 1936. S. 161), weil

Aufhebung der Tausendmarksperre

Aufhebung der finanziellen Bölkerbunds= kontrolle

> "das deutsch-österreichische Übereinkommen alle Voraussetzungen dazu bietet, um eine weitgehende Gesundung der Wirtschaftsverhältnisse Österreichs sicherzustellen",

und da infolgedeffen

"mit dem Buftandekommen biefer übereinkunft auch der lette Grund zur Finangkontrolle in Ofterreich entfällt!"

Italien und das Juliabkommen Mit Recht konnte der italienische Außenminister Graf Ciano am 25. Oktober 1936 bei der Behandlung der deutsch-italienischen Zusammenarbeit (anläßlich eines Pressempfangs in München — siehe Bd. 1936, S. 303) feststellen:

"... Was die Lage im Donauraum betrifft, so kann ich sagen, daß die von uns vorgenommene Prüfung der Lage, die wir im Lichte der römischen Protokolle und des deutsch-österreichischen Abkommens vom 11. Juli vorgenommen haben, uns erlaubt, zu unserer gegenseitigen Befriedigung die praktischen und positiven Vorteile zugunsten Österreichs sestzustellen, die die Politik der beiden Länder schon gezeitigt hat. Die beiden Regierungen werden die den Donauraum betreffenden Probleme in einem Geiste der freundschaftlichen Zusammenarbeit behandeln."

Dreierkonfereng in Wien

Und am 11. November weilte Ciano in Wien, wo eine weitere "Preierkonferenz" (Italien, Öfterreich, Ungarn) durchgeführt wurde mit dem Ziel, die Zusammenarbeit dieser Staaten der "Römischen Protoskolle" mit dem Reich zu fördern.

Dr. Guido Schmidt in Berlin Der neue österreichische Außenminister Dr. Guido Schmidt kam für die Zeit vom 19. bis zum 21. November nach Berlin (Bd. 1936, S. 310 bis 311), wo er auch vom Führer empfangen wurde. Seine versschiedenen Besprechungen, über die das amtliche Kommunique u. a. ausführte:

"Es wurde vereinbart, daß ber Ausbau ber Sandelsbeziehungen zwischen dem Deutschen Reich und Ofterreich alsbald in Angriff genommen werden foll, um den Umfang des gegenseitigen Sandelsverkehrs beträchtlich zu erweitern, schließlich, daß die diesbezüglichen Berhandlungen am 7. De= gember b. I. in Wien beginnen werden. Cbenfo murbe die Frage der Finanzierung des Wintersportverkehrs nach Ofterreich von Mitte Dezember 1936 ab bereits jest in zufriedenstellender Weise bereinigt.

Ferner wurden alle anderen Möglichkeiten der Fortentwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen gründlich durchgesprochen und hierbei fest= gestellt, daß sich bei Wahrung der Grundsate des Abkommens bom 11. Auli b. J. auf weitem Gebiete die Möglichkeit ersprießlicher Zusammenarbeit ergibt. Beide Regierungen find barüber einig, daß ber mit bem Abkommen beschrittene Weg in Unbetracht und im Dienste des gemeinsamen Volkstums den Intereffen der beiden deutschen Staaten forderlich ift und einen wich = tigen Beitrag gur Erhaltung des Friedens zu leiften vermag."

bewiesen erneut das verständnisvolle Entgegenkommen der Reichs= regierung. Den gleichen Beweiß erbrachten die am 7. Dezember erneut aufgenommenen deutsch=österreichischen Wirtschaftsverhand= lungen (betreffs einen weiteren Ausbau der Beziehungen), die am 27. Januar 1937 mit einem Wirtschaftsabkommen erfolgreich ab= geschlossen werden konnten.

Die Bundesregierung nahm diefe Borteile gern in Unfpruch, ohne freilich ihrerseits nun auch die anderen Teile des Juliabkommens in ehrlicher Weise zu erfüllen. Sie versuchte, aus bem Bunkt 2 lediglich die Berechtigung abzuleiten, nach Gutdünken gegen die nationalsozialistische Opposition vorgehen zu dürfen, die im Schlufabsat des Kommuniques vorgesehenen "Einzelmaßnahmen" jedoch zu vergessen, darunter die im Gedächtnisprotokoll niedergelegte Verpflichtung, die Opposition an der Berantwortung und politischen Willensbildung teilhaben zu laffen. Die unaufrichtige Haltung Schuschniggs tam bereits am Sage bes Ab= kommens felbst, am 11. Juli 1936, zum Ausbruck, als er am gleichen Abend eine Aundfunkansprache hielt, die zu erkennen gab, daß alles beim alten bleiben folle. Ja, man bemühte sich sogar, die österreichischen Nationalsozialisten in ihrem politischen Streben als im Gegensat gu Abolf Hitler stehend anzugreifen!

Die unaufrichtige Haltung ber Regierung Schuschnigg

Und als symptomatisch konnte es empfunden werden, daß die Bundes= Staatsschutgeset regierung ausgerechnet am gleichen 11. Juli ihr neues zusammenfassen= bes "Staatsichungesen" veröffentlichte, das sich überwiegend gegen die nationalsozialistische Arbeit richten mußte.

Die Bemühungen, das Abkommen gegen die österreichischen Nationalsozialisten zu mißbrauchen, kamen bereits zwei Wochen später besonders deutlich zum Ausdruck, als man am 25. Juli den zweiten Jahrestag des Volksaufstands 1934 besonders oftentativ feierte und Dollfuß' und der "gefallenen Helden" gedachte, womit lediglich die Toten der Regierungstruppen gemeint waren. Der neue Generalsekretär

Der Jahrestag Juliaufftanbs

der VF., Zernatto, sagte es bei einer Rede an diesem Tage besonders deutlich:

"Der Geist des Vertrages vom 11. Juli stempelt die, die heute noch immer nicht Ruhe geben können, zu dem, was sie sind: zu hoffnungslosen Desperados und Intriganten..."

Sabotage am Juliabkommen Und während man auf deutscher Seite aufrichtige Bereitschaft zur vollinhaltlichen Erfüllung des Abkommens bewieß, herrschte in den Regierungskreisen eine durchauß andere Auffassung über die eingegangenen
Berpflichtungen. Soweit man überhaupt erfüllte, tat man es nur unter
einem gewissen Zwang und war insgeheim recht zufrieden, wenn die
unteren Berwaltungsorgane die anbesohlene Amnestie und die Enthaftungen nur recht zögernd durchführten. Von der der nationalsozialistischen Opposition zugesagten politischen Mitarbeit gar war überhaupt
nicht mehr die Rede. Statt dessen wurden Reden (wie die obige von
Zernatto) gehalten.

Die Reaktion bei ben Nationalfozialisten Daß die Nationalsozialisten Österreichs über diese offensichtliche Sabotage des Juliabkommens empört waren und dieser gerechten Empörung in Rundgebungen Ausdruck gaben, war nur zu begreiflich. Zum ersten Male äußerten sich diese Empsindungen in vernehmlichster Weise am 29. Juli 1936 anläßlich des Olympias Fackellauss (Vd. 1936, S. 186). Bei der Feier anläßlich des Durchzuges der Fackel durch Wien kam es zu gewaltigen nationalsozialistischen Demonstrationen — und im Anschluß daran zu zahlreichen Verhaftungen. Die Amnestie wurde teilweise angehalten, und der Krieg im Innern ging weiter. Außerdem führte Zernatto eine Gegenaktion in Form einer "vaterländischen" Rundgebung am darauffolgenden Tage (30. Juli) durch, in deren Verslauf er eine Hehrede gegen die Nationalsozialisten vom Stapel ließ und u. a., durchaus im alten Stil, ankündigte:

Fortsekung des innerpolitischen Rampses gegen die Nationals sozialisten

"Noch immer machen sich in Betrieben und manchmal da und bort auch in Amtern Elemente geltend, die wir als Staatsfeinde bezeichnen muffen. Wir werden barangehen, diese Unternehmungen zu säubern..."

Damals war das Juliabkommen noch nicht ganz drei Wochen alt! Für die Einbeziehung der Opposition in die politische Willensbildung gesschah nicht 8! Der Terror wütete weiter! Von der Ausschreibung von Wahlen gar war überhaupt nicht die Rede. Man beteuerte im Gegensteil, daß man nicht daran denke, innenpolitische Konsequenzen im Geiste des Juliabkommens zu ziehen. Und wenn z. B. am 23. August der Wiener Vizebürgermeister Dr. Winter im "Christlichen Ständessstaat" (einer damals als führend bekannten Wochenschrift im Geiste der actio catholica, der "Katholischen Aktion") unangesochten schreiben konnte:

"In dieser entscheidenden Frage sind sich die katholische Sozialphilosophie, ber Faschismus und selbst der Bolschewismus einig: der Zweck des Zwanges

ift die Freiheit. In dieser Abereinstimmung offenbart sich die gemeinsame abendlandische Abstammung der drei genannten Staatsideen.

Die Herausarbeitung dieser vier Rulturkreise im Bereiche des abendländischen Geistes, des kirchlich-katholischen, des weste europäischebemokratischen, des sozialistisch dis kommunistischen und des faschistische autoritären, sindet ihren tiessten Sinn in der Tatsache, daß sich alle vier gemeinsam von einem fünsten Rulturkreis markant abheben, der längst schon unter der Oberfläche Europas existierte, aber erst im deutschen Nationalfozialismus mit allen seinen Konsequenzen zum Ausdruck gekommen ist.

Wer das Abendland retten will, der muß die Gemeinsamkeit des abendländischen Geistes in seiner vielfältigen Ausprägung herausarbeiten, das gemeinsame Andersgeartetsein im Gegensatz zum deutschen Aationalssailsmus erkennen und die vorhandenen Brücken, die von jeder der vier europäischen Lebenssormen zum Nationalsozialismus hinüberführen, ents

schlossen abbrechen.

Die ernste Frage ist an Ratholiken, Demokraten, Faschisten und Sozialisten gestellt, was sie lieber wollen, ihre unversehrte Doktrin, bezahlt auch mit dem eigenen Untergang, oder aber die positive Rooperation gegen ben einzigen Feind.

Mögen sie sich rechtzeitig in einer neuen Front gusammenfinden!"

so war dies nicht nur ein geradezu grauenhaftes Beispiel ideologischer Berworrenheit, sondern gleichzeitig ein Beweis dafür, daß man es auch mit dem Punkt 3 des Juliabkommens, dem Bekenntnis als "deutscher Staat", nicht sehr genau nahm. Die Forderung nach einer antideutschen Wahnsinnsfront, wie sie obiger Artikel eines führenden System=vertreters enthält, zeigte hinreichend, wie man innerlich zu den Dingen stand. Schuschnigg selbst ging in seiner Sabotage des Juliabkommens freilich etwas weniger laut vor. Aber auch er ließ eindeutig erkennen, daß der Staatskurs nach wie vor die Linie der Vaterländischen Front sei. Von einer politischen Gleichberechtigung der Nationalsozialisten war nicht mehr die Rede, und es kam sehr bald dazu, daß soeben entlassene politische Gefangene von neuem festgenommen wurden. Der nur recht kurzsristig unterbrochene antinationalsozialistische Serror wurde fort=geset.

Gleichzeitig bemühte man sich, die Vaterländische Front weiter außzubauen und gründete durch Bundesgeset vom 29. August 1936 das "Österreichische Jungvolk" als einheitliche Jugendorganisation der VF. Die klerikalen Jugendvereinigungen bestanden freilich weiter. Aber neben sie sette man nun—übrigens zur geringen Freude der Geistlichzkeit — diese schlechte Nachahmung der HJ. Wie man überhaupt bemüht war, nationalsozialistische Formen, Einrichtungen, Symbole usw. abzuguden und, auf "vaterländisch" zurechtsrissiert, nachzuahmen. So hatte man gegenüber dem Hakenkreuz das "Krukenkreuz" erfunden; so machte man die Sonnwendseiern unter der amtlich vorgeschriebenen Bezeichznung "Johannisz und Sonnwendseier" nach und gab sogar Rednerzmaterial für solche Feiern heraus, in dem es z. B. hieß:

"Ofterreichtsches Jungvolk"

Nachahmung national= fozialistischer Formen

"Wachtfeuer find unfere Signale, die hinableuchten in die Taler, die von den Höhen herab verfunden, daß Ofterreich wach und bereit fei gur Abwehr gegen feine Reinde im Dunkel und in den Niederungen."

Oder:

"Und allen denen, die noch im Dunkel irren, die zaudern und bang find, denen zeigen unsere Feuer, gang Biterreich umschließend, allerorts auf= flammend, die Macht und Größe Ofterreichs und seiner Suter und Beiduger!"

Bertrauens= männerwahlen in den Betrieben

Mit der "Macht und Größe" diefer "Hüter" und "Beschüher" war es freilich nicht allzu weit her. Allerdings gelang es dem Schuschnigg= Regime, bei den am 1. Oktober 1936 beginnenden "Vertrauensmänner= wahlen" in den Betrieben

- am gleichen Sage trat übrigens die allgemeine Bundesdienstpflicht gemäß dem Gesetz vom 1. April 1936 (siehe 18. Abschnitt) in Rraft -,

die von der VF. genehmigten Randidaten wählen zu laffen, und Schuschnigg fühlte sich berechtigt, daraus ben Schluß zu ziehen (in seinem Buche "Dreimal Österreich", S. 327):

"Auch hier beweist somit die tatsächliche Entwicklung, daß die Bemühungen der illegalen Propaganda ohne Erfolg geblieben sind."

Aber dieser fromme Gelbstbetrug durfte kaum über die wirkliche Sach= lage hinwegtäuschen.

Differengen in der Seimwehr

Inzwischen paffierte dem schon gefturzten Starbemberg (fiebe 18. Abschnitt) ein weiteres Miggeschick: Der Wiener Beimatschut revoltierte gegen ihn am 14. September 1936, indem er aus eigener Machtvollkommenheit Fen wieder als Landesführer einsetzte. Worauf Starhemberg am 2. Oktober Fen aus der 5W. ausschloß und in einem gegen Jen gerichteten Befehl die bemerkenswerten Worte aussprach:

"In lebendiger Erinnerung steht außerdem das bis heute nicht auf= geklärte Verhalten bes Majors Fey gelegentlich ber Ereignisse vom 25. Juli 1934 am Ballhausplat und bei der Ermordung des Bundes= fanglers Dr. Dollfuß."

Auflösung ber Seimwehr Den Rrach im Beimatschut benütte Schuschnigg nun sehr eilig für seine Zwecke: Um 9. Oktober wurden sämtliche Wehrverbände (außer= halb der "Frontmilig") aufgelöft, insbesondere der Beimatschut. Das war das unrühmliche Ende der "Heimwehr". Ihr Anfang war heroischer gewesen. Die Unzulänglichkeit ihrer Führung und in&= besondere die Charakterlosigkeit eines Starhemberg haben ihr dieses Schicksal bereitet.

Weitere Regierungs.

Eine neue Regierungsumbildung beseitigte am 3. November den umbildung letten HW.=Einfluß.

> Bundesminifter Baar von Baarenfels u. a. ichieden aus bem Rabinett aus. Vizekangler wurde an seiner Stelle der verdiente Relb= marschalleutnant Sulgerth, ber Führer ber Rarntner Freiheitstämpfe (fiebe 3. Abschnitt). Glaife von Sorftenau wurde Innenminister. Und Neuftähter = Sturmer fehrte ins Rabinett gurud, als Gicherheitsminifter.

19. Abidnitt

241

Eine gewisse Stärkung des nationalen Ginflusses im Rabinett war unverkennbar. Aber wenn Bundeskanzler Schuschnigg auch nach außen Schuschniggs hin mitunter laut den "deutschen Rurs" vertreten und 3. B. am 17. Ditober erklärt hatte:

"Wir wollen Ofterreich als souveranen Staat, jenes Ofterreich, das fich jett laut und beutlich als deutscher Staat bekennt, was ich in alle Bufunft auch nicht ändern will",

so waren die Vorstellungen, die er sich von diesem "deutschen Staat" machte, auß einem Sat zu erkennen, den er zwei Tage später (am 19. Ok= tober beim zweiten Bundesappell der B.F.) sagte:

"Ich febe ftete nur ein Biel vor Augen: Die bestmögliche Durchführung ber Dollfuß=Berfaffung!"

Das war der wirkliche Weg Schuschniggs, der klerikale Weg wider alle Interessen des Gesamtdeutschtums. Schuschnigg hat nie im Ernst die Absicht gehabt, das Juliabkommen aufrichtig zu erfüllen. Er hat seine Vorteile empfangen, in allem anderen aber das Abkommen sabo= tiert, wo er nur konnte. Er hat das illegale Gewaltregime und den Rampf gegen die Nationalsozialisten fortgesett, während er die lächer= liche legitimistische Minderheit von Habsburganhängern streichelte und gewähren ließ — und bei ber "Raifergeburtstagsfeier" am 19. No= vember 1936 (dem Geburtstag des "Rronprätendenten" Otto von Sabs= burg), veranstaltet vom "Eisernen Ring", ließ sich Bundeskangler Schuschniag offiziell vertreten.

Das mit so vielen Hoffnungen begrüßte Juliabkommen scheiterte an der Unaufrichtigkeit des Schuschniag=Regimes.

#### 20. Abschnitt:

### Der Versuch des Volkspolitischen Referats

Die Aftion gegen Nationalsozialismus und Reich

Uls das Nahr 1937 anbricht und ein knappes halbes Nahr seit dem Abschluß des Juliabkommens (11. Juli 1936 — siehe 19. Abschnitt) vergangen ift, ist es leider klar, daß die Erfüllung dieses Abkommens an der Sabotage Schuschniggs gescheitert und daß das Ziel auf diesem Wege nicht zu erreichen ift. Die Zahl der neuverhafteten National= sozialisten geht bereits wieder in die Tausende. Der Polizeiterror ift wieder in voller Entfaltung, und die Position der nationalen Männer in der Regierung wie Glaise=Borftenau und Neuftädter = Stürmer ist außerordentlich schwierig. Alle antinationalsozialistischen und reichs= feindlichen Rräfte vereinigen sich in der Sabotage des Juliabkommens. Neben Schuschnigg und seinem Unhang, insbesondere ben führenden Rreisen der "Baterländischen Front", handelt es sich vornehmlich um zwei Gruppen: Es sind dies auf der einen Seite die Legitimisten (ber "Eiserne Ring"), die noch immer die Errichtung eines habsburgi= schen Raiserreiches anstreben — mit Otto von Habsburg als Raiser. Ihre Tätigkeit wird von Schuschnigg nicht nur gestütt und in Form eines "Traditionsreferats" in der BF. verankert, sondern noch be= sonders gefördert, zumal man sich auf die unbedingte Feindschaft der Legitimisten gegenüber jeglicher großbeutschen Regung mit Sicherheit verlassen kann.

Legitimisten

Die Marxisten

Auf der anderen Seite handelt es sich um die Marxisten, die ansgesichts des Schuschniggschen Versuches, sich nach Paris und Prag zu orientieren (siehe 18. Abschnitt), neue Hoffnung geschöpft haben, die das außenpolitische Eingreisen Italiens und der Abschluß des Julisabkommens mit dem Reich diese Blütenträume jäh gestört hat. Sie werden nunmehr wieder aktiver, insbesondere die in jener Zeit sich immer stärker bemerkbar machenden Rommunisten, und äußern sich vorwiegend in Propagandas und Sammelaktionen für Rotspanien (damals todte der spanische Bürgerkrieg) und in Terrorakten gegen Nationalsozialisten. Die "illegale" SU. seht sich entschlossen zur Wehr. Das SchuschniggsRegime jedoch sieht diese Auseinandersehungen nicht

20. Abichnitt 243

ungern und begrüßt es insgeheim, einen weiteren Berbündeten gegen den verhaften Nationalsozialismus zu haben (wenn es sich auch gleich= zeitig bemüht, die gegen die Regierung gerichteten kommunistischen Eigenbestrebungen durch Verhaftungen und Verurteilungen abzuwehren).

Intellektuelle Rührung und finanzielle Unterstützung des gesamten antinationalsozialistischen Rampses - gleichviel ob es sich um Rom= munisten, Legitimisten oder "Vaterländische" handelt — stellt in&= besondere das Judentum in Wien, Prag usw. —

Die Haltung des Judentums

Der Rampf gegen die nationalsozialistische Opposition und die Sabotage des deutsch=österreichischen Juliabkommens nahmen somit um die Nahreswende 1936/1937 derartige Formen an, daß es dem im Rabinett vertretenen nationalen Rräften dringend erforderlich schien, die Dinge nicht mehr so weitertreiben zu lassen und den Versuch zu machen, die Situation im Sinne des Juliabkommens zu retten: In einem Neujahrs= interview bezeichnete Bundesminister Neustädter = Stürmer die Beranziehung der nationalen Opposition zur Mitarbeit und Mitgestaltung am Staat als die Aufgabe des kommenden Kahres und leitete damit einen weiteren Befriedungsversuch ein: vernehmen mit Neuftädter-Stürmer stellte die "illegale" NSDUB. einen "Siebenerausschuß" zusammen (Anfang Jebruar), der die weiteren Verhandlungen führen sollte und sich aus Nationalsozialisten Der Siebener- ausschuß baw. Angehörigen weiterer Gruppen der nationalen Opposition (wie Großdeutsche usw.) zusammensette:

Meujohrs= interplem Reuftädter. Stürmers

Berghammer, Dr. Hampel, v. In der Maur, Dr. Jury, Dr. Mannlicher. Brof. Dr. Menghin, Dr. Tavs.

Der Ausschuß nahm seine Arbeit auf, brachte sogar (am 12. Februar) eine Unterredung zwischen dem nationalsozialistischen Landesleiter Sauptmann Leopold und Schuschnigg zustande, kam jedoch dann nicht mehr recht weiter.

Satte Schuschniag zunächst durch sein Verhalten die Unnahme ge= rechtfertigt, er werde sich dem hier begonnenen Versuch gegenüber positiv einstellen, so wurde dieser Irrtum bald "bereinigt":

Uls der Siebenerausschuß dem Bundeskanzler die Gründung eines "Deutsch=Sozialen Volksbundes" vorschlug, der die nationale Opposition zunächst erfassen und damit ihre Eingliederung in das StaatBleben vorbereiten sollte (gleichzeitig sollte er die kulturelle Zu= sammenarbeit Österreichs mit dem Reich fördern), lehnte Schuschnigg biefe Vereinsgrundung ab, da sie die "Offentlichkeit beunruhigen"

Vorschlag eines "Deutsch= Sozialen Bolfsbundes" von Schuschnigg abgelehnt

könne. Das war das Ergebnis der wütenden Hete, die seitens der klerikal\*legitimistischen Rreise ("Ratholische Aktion", "Eiserner Ring" usw.) gegen das Projekt entsesselt worden war. So sah die "beunruhigte Offentlichkeit" aus, der zuliede Schuschnigg die geplante Vereins= gründung nicht gutheißen konnte. Schuschniggs diesbezügliche Auße-rungen waren in seiner Rede zum Bundesappell der VF. am 14. Festuar 1937 (die freilich im übrigen die "Pflege und Vertiefung der Veziehungen zum Reich" zusagte — siehe Vd. 1937, S. 58—59) entshalten. Er erklärte, daß er "diese oder ähnliche Vereinsgründungen" nicht für "zweckmäßig" halte, sagte dann jedoch:

Plan eines "Bolkspolitischen Referats" in der BF.

"Wir werden in allernächster Zeit durch Schaffung entsprechender Referate bei den leitenden Führungsstellen der Front das unsrige dazu tun, um die Befriedungsarbeit im Lande auch nach der ehemals nationalsozialisstischen Seite weiter zu fördern",

— und fündigte damit, wenn auch freilich in etwas unverbindlicher Form, die Schaffung des späteren "Volkspolitischen Referats" in der Vaterländischen Front an.

Neurath-Besuch in Wien

In Erwiderung des Besuches Dr. Guido Schmidts in Berlin (im November 1936 — siehe 19. Abschnitt) traf Reichsaußenminister Freiherr von Neurath am 22. Februar 1937 in Wien ein, wo er bis 3um 24. Februar weilte (fiehe Bd. 1937, S. 59-60). Dies war seit sechs Jahren der erste Staatsbesuch eines Reichsministers in der Bundes= hauptstadt Wien, deren Bevölkerung dem Außenminister des Reiches einen geradezu triumphalen Empfang bereitete und dadurch ihrer Stimmung begeistert Luft machte — was die Legitimisten, Klerikalen und Juden in helle Wut versette. Während die Volksmassen den Besuch des deutschen Ministers mit gablreichen stürmischen Freudenkund= gebungen feierten und die "Beil-Hitler!"=Rufe durch Wiens Strafen brauften, steigerte die judisch=klerikal=legitimistische Presse ihre anti= nationalsozialistische und antideutsche Bete. Sie provozierte in der Folge= zeit sogar Tumulte, zumal auch gerade das Unlaufen des deutschen Fridericus=Films in Österreich hierzu ein willkommener Unlag schien (Bd. 1937, S. 62-63). Und es entbehrt nicht einer gewiffen Ironie, wenn gerade in diesen Tagen (25. Februar bis 3. März) als eines ber Ergebnisse des Neurath=Besuches Vertreter des Reiches und Österreichs als deutsch = öfterreichischer Ausschuß für kulturelle Angelegen= heiten in Wien tagten, um eine Angleichung beider Staaten auf allen Gebieten des Rulturlebens herbeizuführen, insbesondere auch auf dem des Pressemes! — Der judisch geleitete Pressesbaug nahm der= artige Formen an, daß Botschafter von Papen sich am 18. März 1937 genötigt sah, bei der Bundesregierung hiergegen Protest einzulegen!

Deutschösterreichischer Ausschuß für kulturelle Angelegenheiten

Pressessen und beutscher Protest

Schuschnigg jedoch verhielt sich durchaus ablehnend und behauptete gar, die reichsbeutsche Presse trage durch ihre "Einmischung in inner=

20. Abidnitt

österreichische Verhältnisse" die Schuld an diesen unerfreulichen Presse= feldzügen. Und man konnte es wohl als deutliche Antwort Schusch= niags ansehen, wenn er zwei Tage später (20. März) den national ein= gestellten Sicherheitsminister Neustädter=Stürmer seines Umtes enthob. Diesem Regierungskurs, der die ganze Unaufrichtigkeit der Amtsenthebung Beteuerungen Schuschniggs gegenüber dem Juliabkommen offenbarte. vermochte freilich kein nationaler Mann mehr zu folgen. Und in der Folge legten auch zahlreiche Umtswalter der BF. ihre Umter nieder. (Das Ministerium für das Sicherheitswesen übernahm nun Schuschnigg selbst und sette den Wiener Polizeipräsidenten Dr. Skubl als Staatssekretär ein.) —

Stürmers

So bringt das Frühjahr 1937 an Stelle einer "Befriedung" eine wesentliche Verschärfung der inneren Spannungen. Und indes die wirt= schaftliche Not immer mehr austeigt — die Arbeitslosenzahl Ofter= reichs überschreitet in jener Zeit eine halbe Million -, sieht die Re= gierung in der Bekämpfung des Nationalsozialismus ihre vornehmste Aufgabe. Von der kleinlichen Schikane bis zum brutalen Terror werden alle Register "driftlicher" Unterdrückungsmethoden gezogen.

Berichärfung ber inneren Spannungen

Aur ein Beispiel von vielen: Am 8. April 1937 wird ber pensionierte Bundesbahnbeamte Brudner seiner Penfion für verlustig erflart, nach= dem er bereits vorher zu einer Gelbstrafe in Hohe von 250 Schilling verurteilt worden war. Grund: Er hatte am 1. November des vorigen Jahres mit seiner Frau gusammen das Grab der Eltern Abolf Bitlers aufgesucht und dort einen Krang niedergelegt! Go geschehen im Zeichen des Juli= abkommens.

> Glaffe-Borftenau und General Arauß in Berlin

Um 19. April 1937 weilt Innenminifter Dr. Glaife= Horstenau in Berlin zu einer eingehenden Besprechung beim Führer — und am darauffolgenden Tage (am 20. April, dem Geburtstag des Führers) ebenso der verdienstvolle greise Weltkriegsheerführer Österreichs Alfred Rrauß — und wird aus diesem Anlaß das Objekt einer geradezu scham= losen Wiener Pressehete: Man wirft dem General nicht mehr und nicht weniger als "Landesverrat" vor!

> Führer= geburtstag

Und während die nationalsozialistische Bevölkerung Österreichs den Führergeburtstag — freilich "verbotener"weise — in unwandelbarer deutscher Treue feiert, überall im Lande Ofterreich die Hakenkreuzfahnen flattern und von den Bergen die Hakenkreuzseuer der unsichtbaren SU. flammen, sett das Schuschnigg=Regime gegen diese spontanen Auße= rungen des Volkswillens die Polizei ein und läßt Hunderte von Berhaftungen vornehmen. —

Schuschniggs

Auch Schuschniggs Außenpolitik ließ trot Ziffer 3 des Juli= abkommens und Römischer Protokolle durchaus zu wünschen übrig. Daß die Unterstützung legitimistischer Bestrebungen im Sinne der Errichtung einer Habsburger Monarchie keine Politik als "beutscher

Staat" sein konnte, wollte der Herr Bundeskanzler durchaus nicht begreifen. Und als der führende italienische Journalist Ganda am 25. Februar 1937 im "Giornale d'Italia" feststellte:

"Ein für allemal ist auszusprechen, daß Italten die Frage der Restauration als unzeitgemäß und gefährlich ansieht",

war man in Wien über diesen deutlichen Hinweis auf Österreichs außen= politische Verpflichtungen recht bestürzt. Schuschnigg spielte wieder mit dem Gedanken einer Unnäherung an die Linie Paris-Prag, und Un= fang Upril weilten Sarraut und andere französische Politiker in Wien. Aber auch diese Rombinationen hatten nur eine sehr kurze Lebensdauer. Um 22. April machte der Duce dem Bundeskangler die Situation ein= deutig klar (in Benedig). Zwischen den Zeilen des Rommunique ift zu lesen, daß der Duce die absolute Einheit Marstellte, die die "Römischen Protofolle" (Rom-Wien-Budapest) nunmehr mit dem "Juli= abkommen" (Berlin-Wien) und der "Uchse Berlin-Rom" bildeten. Es stand fest, daß Italien die Uchse Berlin-Rom nicht durch Schusch= niggs Sabotage des Juliabkommens beeinträchtigt sehen wollte und von der Bundesregierung eine bessere Pflege ihrer Beziehungen zu Berlin erwartete. Aus diesen Ermahnungen mußten sich für Schuschnigg außenpolitische und zu seinem besonderen Leidwesen letten Endes auch innenpolitische Folgerungen (nämlich in Richtung des von ihm längst zugesagten "Volkspolitischen Referats") ergeben.

Verbot des deutschösterreichischen Frontfämpfertreffens

Schuschnigg in Benedig

Aber mit letterem ließ er sich immer noch Zeit. Er betätigte seine reichsseindliche Haltung im Gegenteil einige Wochen später (11. Juni) noch einmal besonders deutlich, nämlich durch ein Verbot des für den 1. Juli geplanten deutsch=österreichischen Frontkämpfertreffens "Schulter an Schulter" in Wels.

Errichtung des Bolfspolitischen Referats in der BK- Schließlich kann sich aber Bundeskanzler Schuschnigg seiner gegebenen Zusage nicht mehr entziehen: Das "Volkspolitische Referat" in der Vaterländischen Front wird endlich errichtet, und zwar unter Leitung des ehemaligen Innsbrucker Vizebürgermeisters Dr. Pembaur und unter Beteiligung des nationalsozialistischen Rechtsanwalts Dr. Senß=Inquart, die nun ihre Tätigkeit als "Vefriedungskommissare" aufnehmen sollen. Um 12. Juni 1937 wird Pembaur zum Generalssekretär der VF., Zernatto, bestellt, anschließend zu Schuschnigg; am 17. Juni endlich wird das Referat ins Leben gerusen. Eine Presse bekanntmachung teilt mit:

"Im Sinn der Ankündigung bei dem Bundesappell der Vaterländischen Front am 14. Feber d. J. hat der Bundeskanzler und Frontsührer die Schaffung eines volkspolitischen Reserats im Generalsekretariat der Vaterländischen Front angeordnet und mit der Führung dieser Stelle Herrn Dr. jur. et phil. Walther Pembaur betraut. Zugleich hat der Frontsührer den zum Staatsrat ernannten Dr. Sehß=Inquart beauftragt, die Frage der Heranziehung bisher abseits stehender Kreise zur Mitarbeit

an ber politischen Willensbildung in der Vaterländischen Front im Einvernehmen mit dem Generalsekretär der BF. zu prüsen und geeignete Vorschläge zu machen. Durch diese Verfügung hat der Frontführer die Vorzaußsekung für die einheitliche Durchführung seiner am 14. Feber angestündigten Mahnahmen geschaffen."

Somit war zum Arger ber flerikalen und legitimistischen Rreise qu= nächst einmal eine Stelle geschaffen worden, die die Wünsche ber Nationalsozialisten pertreten konnte. Für Bembaur und Geng-Inquart begann eine mühevolle Arbeit, zumal die "Baterländischen" in dem Referat (sofern sie es nicht sofort in Bausch und Bogen verdammten wie etwa der ertrem flerikale Wiener Bürgermeister Dr. Schmit) eine Einrichtung erblickten, die keineswegs die "nationale Opposition" in ihrer Gesamtheit vertreten, sondern trennen sollte, nämlich in "lonale" (zur Aufnahme in die DF.) und "unbelehrbare", die dann durch Rerker= strafen und andere terroristische Magnahmen zur "Unterwerfung" ge= 3wungen werden follten. Für die beiden "Befriedungskommiffare", die ihre Aufgabe natürlich wesentlich anders sahen, eine recht undankbare Situation! In einem "Ofterreichisch-deutschen Volksbund", ber programmatisch ähnlich wie der von Schuschnigg fürzlich abgelehnte "Deutsch=Soziale Volksbund" ausgerichtet wurde und zu dessen Vor= ftandsmitgliedern die Universitätsprofessoren von Grbit, Menghin und Nadler gehörten, versuchten sie die nationale Opposition zu sammeln. In einer Vollversammlung des Bundes (25. Juni), dem 3ahl= reiche nationale Verbande wie der "Deutsche Schulverein Südmark" u. a. angeschlossen waren, stellte Dr. Geng-Inquart fest, daß es kein "Sonderdeutschtum" gibt, sondern nur ein deutsches Volk. Er schloß mit den aufrechten Worten:

Dsterreichtscha deutscher Boltsbund

"Wir kampsen einen guten Kamps. Gehen wir frohen Mutes und ers hobenen Hauptes der Zukunft entgegen, denn wir kampsen für das Wahre und Rechte, für unser deutsches Volk und Vaterland."

Die Beziehungen zwischen dem Reich und österreich ersuhren in diesem Sommer zunächst eine leichte Besserung, z. B. durch die auf Grund von Besprechungen in der Zeit vom 6. bis zum 10. Juli 1937 zustande gekommenen deutsch=österreichischen Presseverein=barungen (Bd. 1937, S. 165). Auch durfte daß (oben schon erwähnte) zunächst verbotene deutsch=österreichische Frontkämpfertressen "Schulter an Schulter" in Welß nun am 17. und 18. Juli durchgeführt werden (Bd. 1937, S. 165). Zu 25000 deutschen und österreichischen alten Frontsoldaten sprachen hier Innenminister Glaise=Horstenau und der deutsche Botschafter von Papen.

Die bei dieser Gelegenheit gezeigte Begeisterung der Welser Bevölkerung erweckte freilich das höchste Mitfallen der amtlichen Stellen, die mit Drohungen und Verboten antworteten und als schwerste "Sühne" die Errichtung eines Vollsuß-Denkmals in Wels in Aussicht stellten!

Deutsch: bsterreichische Presse: vereinbarungen Deutsches Sängerfest in Breslau Es war wie eine Antwort auf dieses Treffen, als zum Deutschen Sängerfest in Breslau (28. Juli bis 1. August) 10000 österreichische Sänger zum Besuch im Reich weilten und beim Festzug am Führer vorbeimarschieren durften. Glaise-Horstenau, Pembaur und Senß-Inquart hatten diese Teilnahme beim Bundeskanzler durchgesett. (Auch hier setzte sofort nach der Rückfehr der Teilnehmer die antideutsche Pressehes in Wien ein.) —

"Sturmforps"

In diesen Tagen schuf sich Schuschnigg eine besondere Leibgarde: Um Jahrestage der nationalsozialistischen Erhebung 1934, am 25. Juli, wurde mitgeteilt, daß der Bundeskanzler aus besonders zuverlässig erscheinenden Teilen der "Schukkorps" der VF. "Sturmkorps" (SR.) gebildet hat, die ständig bewaffnet und in Kasernen untergebrachtwerden sollen, um jederzeit einsahbereit zu sein. Wie man das Julizabkommen "erfüllte", zeigte auch folgendes Beispiel: Man hatte Adolf Sitlers Buch "Mein Rampf" wieder zum Verkauf zulassen müssen. Aber: Als am 11. August das Buch wieder im Schausenster erschien, stürmten Angehörige der VF. die betreffende Buchhandlung in Grazund entsernten auch in anderen Städten mit Gewalt das Buch aus den Auslagen.

Ordnungs=

Insbesondere aber ein "Ordnungsschutgeset" vom 20. August zeigte mit aller wünschenswerten Deutlichkeit die wirkliche Gesinnung des Schuschnigg-Regimes: Die gesamte Verbotsmaschinerie gegen den Nationalsozialismus blieb aufrechterhalten.

Educating und Hodza

Das Schuschnigg-Regime begriff immer noch nicht, daß seine Position allmählich unhaltbar wurde. Während Schuschnigg im September durch eine Zusammenkunft mit dem tschechischen Außenminister Hodza seine "außenpolitische Linie" wieder einmal in zweiselhaftem Lichte erscheinen ließ, überraschte er innenpolitisch durch die Ankündigung: "Ab 1. No-vember ist die Aufnahme in die Front gesperrt!" Dies sagte er am 19. September 1937 bei der Einweihung eines Dollfuß-Denkmals in Innsbruck, indes von den Vergen die Hakenkreuzseuer lohten und dem Volkswillen symbolischen Ausdruck verliehen. Mit dieser angedrohten Mitgliedersperre erreichte er freilich (angesichts der Folgen, die sich aus der Nichtmitgliedschaft für den einzelnen ergeben konnten) den Beitritt mehrerer Hunderttausend zur VF. vor Ablauf des genannten Termins. Über war für ihn damit etwas erreicht, wenn Nationalsozialisten statt außerhalb der VF. eben nun innerhalb dieser "Front" organisiert waren?

Berbote und Berurteilungen

Und wenn am 23. Oktober dem General Krauß ein Vortrag über das "Wunder von Karfreit" (anläßlich der 20-Jahrfeier des Sieges von Flitsch=Tolmein) verboten wurde, — wenn am 6. November der welt= bekannte Skifahrer Lantschner zu einer mehrmonatigen Kerkerstrafe

Schufa)niga

Mitgliedersperre

Vaterländischen

20. Abschnitt

verurteilt wurde, — wenn allerorten "Maßnahmen" gegen Gesinnung eingesetzt wurden, dann ist das einzig Erstaunliche an solchen Ereig=nissen, daß ein Mann wie Schuschnigg glauben konnte, sich mit solchen Mitteln über Wasser zu halten.

"Wir sind unter der Vedingung der Beendigung der Diskriminierung, der Anerkennung rechtlicher und politischer Gleichberechtigung zur aufstauenden Mitarbeit durchaus bereit. Wir müssen aber die Verantswortung für alle Maßnahmen, an denen wir nicht mitwirken und die daher also für die innere Befriedung sich als nicht zielführend erweisen werden, dem "Frontführer" und diesem allein überlassen."

National= fozialistische Stellungnahme

— so stellte der Landesleiter der NSDUP. für Niederösterreich, Leopold, sehr berechtigt fest.

Schuschnigg entschloß sich allerdings am 17. Oktober 1937, die längst vorgesehenen Landesreferenten des "Volkspolitischen Referats" — endlich — zu berufen:

Landes= referenten des Bolfs= politischen Referats

Oberösterreich: Breitenthaler, Niederösterreich: Strasser, Wien: Pros. Miltschinsky (erst etwas später berusen), Salzburg: Dr. Reitter, Steiermark: Pros. Dabieu, Kärnten: Pros. Perkonig, Sirol: Pros. von Klebelsberg, Burgenland: Dr. von Pilbner.

Vorarlberg: Luger (erst etwas später berusen). Und am 4. November traten diese Landesreserenten erstmalig zu einer Situng zusammen; der Generalsekretär der VF., Zernatto, hielt eine Rede und gab "Richtlinien" — die freilich so unbefriedigend waren, daß der Tiroler Landesreserent bereits vier Tage später sein Umt wieder niederlegte

und am 5. Januar 1938 durch Hauptmann a. D. Linert ersett wurde. Trot aller Anfeindungen und merkwürdigen "Zielsetzungen" (wie sie von der VF. gegeben wurden) kämpsten die volkspolitischen Referenten an ihrem "Frontabschnitt" mit für eine deutsche Zukunft Österreichs und bemühten sich, die nationalsozialistische Arbeit vor dem staatlichen Terror zu schützen. Und am 15. Dezember erklärte Senß-Inquart vor dem Österreichischen Volksbund in Wien (Vd. 1937, S. 330):

"Es gibt keine wahre Unabhängigkeit und Selbständigkeit Österreichs, die nicht in die Schicksalsgemeinschaft des deutschen Volkes ein= gebaut ist, kein Österreich, das nicht vom ganzen deutschen Volk mit= getragen wird."

Schuschnigg aber erklärte im Gegensatz hierzu in einem dem englischen "Daily Telegraph" gegebenen Interview (5. Januar 1938):

"Ein unüberbrückbarer Abgrund trennt Österreich vom Nationalsozialismus",

und gab somit auch seinerseits um die Jahreswende 1937/1938 klar zu erkennen, daß das Juliabkommen als gescheitert anzusehen sei.

## 21. Abschnitt:

# Wortbruch und Sturz des Regimes

Zusammenbruch der "staatlichen Distplin"

So zeigte der Nahresbeginn 1938 das Regime Schuschnigg wieder in haßerfülltem Rampfe gegen den Nationalsozialismus. Aber dieses Regime konnte seine innere Hohlheit und Schwäche kaum noch ver= bergen. Zu tief waren die Ideen des nationalsozialistischen Aufbruchs bereits in allen Schichten der Bevölkerung verankert, teilweise bereits auch in Amtern, staatlichen Organisationen und "baterländischen" Ver= bänden. Überall waren Unhänger der Bewegung eingedrungen, ohne daß das volksfeindliche Regime noch den Überblick über diese Entwick= lung behalten konnte, stütte es sich doch auf eine immer mehr zusammen= schrumpfende kleine Minderheit. Die staatliche Disziplin (im Sinne des Schuschnigg=Staates) ging so allmählich einer zunächst nach außen nicht erkennbaren Auflösung entgegen. Mit brutalem Terror kam man dieser Entwicklung nicht mehr bei. Aber Schuschnigg blieb unbelehrbar. Vergeblich forderten die volkspolitischen Referenten Dr. Dadieu (Sal3= burg) und Dr. Reitter (Steiermark) in nationalsogialistisch recht deut= lichen Neujahrsauffähen die endliche Einhaltung des Juliabkommens (siehe 19. Abschnitt). Sie erregten damit lediglich die Empörung der Berren Schuschnigg und Zernatto. Ein wenige Tage später gegen 27 Nationalsozialisten in Salzburg durchgeführter Massenprozeß, der mit schweren Rerkerurteilen endete, zeigte wieder einmal deut= lich das wahre Gesicht dieses Systems.

Nationalsozialistische Forderungen

Legitimistischer "Versammlungssturm" Und am 11. Januar 1938 eröffneten die von der Regierung geförderten Habsburg-Legitimisten ihren "Versammlungssturm" mit etwa einem halben Hundert Versammlungen in ganz Österreich. Vorwiegend sollten hier die Sozialdemokraten zum gemeinsamen Rampf gegen Nationalsozialismus, Reich und Juliabkommen gewonnen werden. So stand diese Versammlungswelle im Zeichen einer gemeinsamen Front von Legitimisten, Klerikalen, Marxisten und Juden gegen Veutschland.

Dreierkonferenz in Budapeft In der gleichen Zeit (10. bis 12. Januar 1938) kam es in Budapeft

zu einer erneuten "Dreierkonfereng" (Italien-Ofterreich-Ungarn). bei der Italien die Schuschnigg=Regierung nochmals sozusagen zur Ordnung rief - zunächst außenpolitisch,

— Österreich versprach hier 3. B.: Austritt aus dem Bölkerbund, Anera kennung Nationalspaniens, Antikominternpolitik —

bann aber auch innenpolitisch im Sinne eines Friedensschlusses mit dem Nationalsozialismus. Insbesondere wurde auch ein Besuch des Bundeskanzlers beim Führer des Deutschen Reiches als wünschens=

wert angesehen.

Schuschnigg sagte alles mögliche zu. Aber abgesehen von seiner Un= aufrichtigkeit, ist auch die Tatsache zu berücksichtigen, daß sich die radikal klerikalen und legitimistischen Rreise gar nicht mehr an Anordnungen hielten, die ihnen unbequem waren. Freilich ließ sie der Bundeskangler bann auch gewähren. Die Entwicklung steuerte einem gefährlichen Ub= grund zu. Besondere Ungriffe konzentrierten sich gegen das Volks= politische Referat in der BF. (siehe 20. Abschnitt), denen sich am 26. Januar der Generalsekretär der BF., Zernatto, sichtbar anschloß. Es konnte nur als eindeutige Sabotage dieses Referats angesehen werden, wenn Zernatto an diesem Sage (bei einer "vaterländischen" Versammlung in Salzburg) erklärte:

Hehe gegen das Bolfspolitische

"Die Sätigkeit ber volkspolitischen Referenten richtet sich gegen bie nationale Opposition und wirbt für die Mitarbeit auch nationaler Rrafte im Rahmen ber Front. Das Befenntnis zum Nationalsozialismus läßt sich naturgemäß mit bem Bekenntnis gur Baterlandischen Front nicht ber= einbaren. Darüber tann fein Zweifel bestehen."

Diese LeSart, die eine völlige Verdrehung der Aufgaben und Ziele der volkspolitischen Referenten darstellte (im Sinne des bereits erwähnten Regierungsprojektes einer Spaltung der nationalen Opposition in "lohale" und "unbelehrbare" Gruppen), löste in der nationalsozialisti= ichen Bevölkerung einen Sturm der Entruftung aus, zumal am gleichen Tage die Verhaftung des Mitglieds des "Siebenerausschuffes" (siehe 20. Abschnitt) Dr. Tavs bekannt wurde. Überall flammten am 30. Ja= Der 30. Januar nuar auf den Bergen die Hakenkreuzseuer der unsichtbaren Su. in die Sohe als Zeichen des einhelligen Protestes. Im ganzen Lande stellte sich das Volk gegen die Sabotage des Juliabkommens. Polizei, Schutzkorps und sonstige Systemgarden veranstalteten wütende Gegenaktionen und provozierten Zusammenstöße und Verhaftungen; noch einmal füllten sich die "Unhaltelager" des "driftlichen" Schuschnigg=Regimes, das sich am 10. Februar noch einmal auf einem von der VF. in der Wiener Hofburg veranstalteten "Frontball" zerstreute. Diese merk= "Frontball" würdige Veranstaltung, zu der Schuschnigg in der Uniform des "Sturmkorps" (und von einer "Führer"standarte begleitet) erschien, war der Totentanz eines abgewirtschafteten und verräterischen Systems.

Die innerpolitische Situation wurde immer bedrohlicher, die Agitation des Barons Wiesner und seines legitimistischen Anhangs für die Rücksehr Ottos von Habsburg in seine "Erblande" ständig lauter, die Erinnerung bei der Bundesregierung an den am 11. Juli 1936 seierlich versprochenen deutschbewußten Kurs immer schwächer, die Sachlage für das Ansehen des Reiches immer unerträglicher.

Schuschnigg beim Führer in Berchtesgaben Abolf Hitler entschloß sich in dieser Situation zu einem letten Verssuch, ein Übereinkommen mit der österreichischen Regierung herzustellen und führte eine Unterredung mit dem Bundeskanzler Schuschnigg am 12. Februar 1938 in Verchtesgaden herbei. Über diese denkwürdige Besprechung auf dem Obersalzberg erklärte der Führer (in seiner Reichstagsrede vom 18. März):

"... Deutschland ist nun wieder eine Weltmacht geworden. Welche Macht der Welt aber würde es auf die Daner ruhig hinnehmen, wenn vor ihren Toren eine Millionenmasse von Ungehörigen des eigenen Staatsvolkes auf das bitterste mißhandelt wird? Es gibt hier Augenblick, in denen es einer selbstbewußten Nation unmöglich ist, noch

länger zuzusehen!

Ich habe mich daher auch aus diesen Gründen entschlossen, die Ihnen bekannte Unterredung in Verchtesgaden mit dem damaligen Vundesekanzler Schuschnigg herbeizuführen. Ich habe diesem Manne im tiefsten Ernst auseinandergesett, daß ein Regime, dem jede Legalität sehlt und das im Grunde genommen allein mittels der Gewalt regiert, auf die Dauer in immer größere Ronslitte zu dem seinen Tendenzen diametral gegenüberestehenden Volkswillen geraten wird. Ich bemühte mich, ihm klarzumachen, daß diese Entwicklung auf der einen Seite zu einer immer schärferen Abelehnung und auf der anderen damit zu einer immer stärkeren Verzewaltigung führen müßte. Daß aber gerade in Ansehung der wiedererstandenen großen Macht des Deutschen Reiches auf die Dauer revolutionäre Erhebungen dann unmöglich ausbleiben würden.

Die Folge könnte unter diesen Umständen immer nur eine weitere Steigerung des Serrors sein. Endlich aber müßte dann ein Justand einstreten, der es für eine Großmacht von nationalem Ehrgefühl uns möglich machen würde, noch länger geduldig zuzusehen oder sich gar als desinteressiert zu erklären. Ich habe Herrn Schuschnigg keinen Zweisel dars über gelassen, daß es keinen deutsch geborenen österreicher von nationalem Anstand und Ehrgefühl gibt, der nicht im tiessten Herzen den Zusammenschluß mit dem deutschen Volk herbeisehnen und anstreben wird. Ich bat ihn, Deutsch=Österreich, dem Deutschen Reich und sich selbst eine Situation zu ersparen, die früher oder später zu den ernstesten Auseinandersetzungen führen müßte. Ich schlug ihm in diesem Sinne einen Weg vor, der zu einer allmäblichen inneren Entspannung und insolge davon zu einer langsamen Ausschnung nicht nur zwischen den Menschen führen könnte!

Ich machte aber Herrn Schuschnigg darauf aufmerkfam, daß es der lette Versuch sein würde, der von meiner Seite aus in Betracht kame, und daß ich entschlossen sei, im Falle des Mißlingens dieses Versuches die Rechte des deutschen Volkes in meiner Heimat mit jenen Mitteln wahr= zunehmen, die auf dieser Erde seit jeher dann allein noch übriggeblieben sind, wenn sich die menschliche Einsicht dem Gebote der normalen Gerechtig= keit verschließt; denn demokratischen Formalitäten zuliebe ist noch kein ans

21. Abidnitt 253

ftanbiges Bolk gestorben. Im übrigen benkt man baran ja am wenigsten in jenen Demofratien, in benen am meiften bavon geredet wird.

Ich habe am 20. Februar vor Ihnen, meine Abgeordneten, Männer des Deutschen Reichstags, bem bamaligen Bundeskangler Schuschnigg die Sand gereicht ..."

In der Sat hat Abolf Hitler im Anschluß an die Berchtesgadener Zu= sammenkunft in seiner Reichstagsrede vom 20. Februar in großmütigster Weise Herrn Schuschnigg die Hand geboten und ausgeführt:

"... Ich bin glücklich, Ihnen, meine Abgeordneten, mitteilen zu konnen, daß in den letten Sagen eine weitere Verständigung mit dem Lande erzielt wurde, bas und aus vielerlei Grunden besonders nahesteht. Es ift nicht nur das gleiche Bolk, sondern vor allem: es ist eine lange gleiche Geschichte und eine gemeinsame Rultur, Die bas Reich und Deutsch=Bfterreich verbinden.

Die Schwierigkeiten, die sich im Bollzuge des Abkommens vom 11. Juli ergeben hatten, zwangen bazu, einen Bersuch zu unternehmen, Migver= ständnisse und hindernisse für eine endaultige Ausföhnung beiseite gu

Denn es war flar, daß eine an sich unerträglich gewordene Lage eines Lages gewollt ober ungewollt die Boraussetzungen für eine sehr schwere Ratastrophe hatte entwickeln konnen. Es liegt dann meist nicht mehr in der Macht der Menschen, einem Schickfal Einhalt zu gebieten, das durch Nachläffigkeit ober Unklugheit erst einmal ins Rollen gekommen ist!

3ch bin glücklich, feststellen zu können, daß diese Erkenntnisse auch den Auffassungen des österreichischen Bundestanglers, ben ich um einen Besuch bat, entsprachen. Der Gedanke und die Absicht waren dabei, eine Entspannung unserer Beziehungen badurch berbeizuführen, daß bem nach seiner Auffassung und Weltanschauung nationalsozialistisch bentenden Teil bes beutsch-österreichischen Bolkes im Rahmen ber sonft gultigen Gesetze die gleichen Rechte gegeben werden, wie fie auch den anderen Staatsburgern zustehen.

In Verbindung damit follte eine große Befriedungsaktion eintreten burch eine Generalamnestie und eine bessere Berständigung der beiden Staaten burch ein nunmehr engeres freundschaftliches Berhältnis auf den verschiedenen Gebieten einer politischen, personellen und sachlich wirtschaft= lichen Zusammenarbeit. Dies alles ist eine Erganzung im Rahmen bes Abkommens vom 11. Juli.

Ich möchte an dieser Stelle vor dem deutschen Volke dem öfterreichischen Bundeskangler meinen aufrichtigen Dank aussprechen für bas große Ber= ttandnis und die warmherzige Bereitwilligkeit, mit der er meine Einladung annahm und sich bemühte, gemeinsam mit mir einen Weg zu finden, der ebensosehr im Interesse ber beiden Lander wie im Interesse bes gesamten deutschen Volkes liegt, jenes gesamten deutschen Volkes, dessen Sohne wir alle find, gang gleich, wo die Wiege unferer Beimat jtand ... "

Die Begeisterung der Deutschen diesseits und jenseits der Grenzen war groß und ehrlich — und man konnte hoffen, daß dies endlich der Beginn einer neuen Ara sein werde, die den österreichischen Nationalsozialisten Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit bieten werbe.

Die unmittelbare Folge dieses 12 Februar war, wenn auch nach beftigen inneren Rämpfen im "vaterländischen" Lager, eine Regies rungsumbildung am 16. Februar, deren wichtigstes Merkmal die Gingenn

Regierungs-umbildung: Senß-Inquari Innen- und SicherheitsÜbernahme des Innen= und Sicherheitsministeriums durch Dr. Senß=Inquart darstellte, der noch am gleichen Tage in seiner Begrüßungsansprache folgende entscheidenden Worte an die Polizei richtete:

"Eine deutsche Exekution hat nie versagt und wird nie versagen. Ich erwarte, daß Sie in diesen Traditionen des deutschen Bolkes und des östers reichischen Baterlandes Ihren Dienst vollziehen werden. Für eine andere Auffassung der Dienstpflichten, insbesondere für eine Berücksichtigung der politischen Sierbellung werde ich in der Exekution nie Verständnis haben. Jur Bestimmung der politischen Haltung in Sachen der versassungsmäßig dazu berusenen Organe räume ich zur Zeit niemand in österreich das Recht ein, genauer und sorgsamer auf die Wahrung der nationalen Interessen bedacht zu sein, als ich es bin."

Dr. Guido Schmidt wurde Außenminister (bisher nur Staatssekretär); Glaise-Horstenau gehörte dem Rabinett als Minister ohne Portesseuille an; in gleicher Weise wurde freilich der offenbar unvermeidliche Herr Zernatto ins Rabinett gebracht.

Senß-Inquarts Stellung ersuhr noch eine besondere Unterstreichung durch die Tatsache, daß er gleichzeitig die Leitung des Volks-politischen Reserats in der Vaterländischen Front übernahm; stellwertretender Leiter wurde am 26. Februar Dr. Jury.

Alerifaler Wiberstand — Borbereitung des Verrats

Die Regierungsumbildung (und ebenso die weiter unten behandelten Maßnahmen der folgenden Tage) ging natürlich nicht ohne heftigsten Widerstand der extrem klerikalen und legitimistischen Kreise vor sich. Und wie erst später bekannt wurde, trug sich auch Herr Schuschnigg das mals schon mit dem Gedanken, sein Wort abermals zu brechen:

Bereits am gleichen 16. Februar teilte er dem Vertreter der "New York Times" die geheime Absicht einer "Bolksabstimmung" mit. Und bereits in jener Zeit richtete er vertrauliche Anfragen nach Frankreich und England wegen einer ebentuellen Waffenhilfe.

Um so größer aber war der Jubel der überwiegenden Mehrheit der österreichischen Bevölkerung, die nun endlich den "Deutschen Frieden"

herbeigeführt glaubte.

Amnestie

Die Regierungsmaßnahmenzur weiteren Durchführung der Verchtessgabener Vereinbarungen folgen nun schnell auseinander: Als erstes ergeht am 17. Februar 1938 eine Amnestie für politische Strafstaten, die vor dem 15. Februar 1938 begangen worden sind. In Durchsführung dieser Amnestie werden an die 3000 Nationalsozialisten aus den Rerkern entlassen, die von ihren Rameraden und Ansgehörigen jubelnd begrüßt werden. (Auch der ehemalige Bundesminister Dr. Kintelen wurde damals begnadigt.) Gleichzeitig werden die aus politischen Gründen angeordneten Entziehungen von Pensionen, Unterstühungen usw. sowie die zahlreichen Maßregelungen von Schülern zurückgenommen.

Um darauffolgenden Tage (18. Februar) erfolgt die amtliche Gleich= Politige stellung der Nationalsozialisten mit anderen "Gruppen". Eine hierüber berändling veröffentlichte Verlautbarung stellt fest, daß auf Grund der Berchtes= gadener Abreden vom 12. Februar "nunmehr der österreichische Nationalsozialist die Möglichteit legaler Betätigung im Rahmen der Vaterländischen Front und aller übrigen österreichischen Einrichtungen haben" werde!

Der Rührer (ber am 17. Februar ben neuen Bundesminister Reichstagsrebe Dr. Sehß=Inquart empfangen hat) ruft zum 20. Februar den am 20. Februar Deutschen Reichstag zusammen und behandelt in seiner großen Rede das bedeutsame Ereignis der Berchtesgadener Zusammenkunft in überaus großzügiger und versöhnlicher Form.

Die Rede Adolf Hitlers, deren Schilderung der Berchtesgadener Ereignisse bereits weiter oben wiedergegeben wurde, stellte die Un= Bertrennlichkeit dest gesamtdeutschen Schicksals fest und führte (im Bin= blid auf die Ofterreicher ebenso wie auf die Sudetendeutschen) aus:

"... Allein zwei ber an unseren Grenzen liegenden Staaten umschließen eine Masse von über gehn Millionen Deutschen. Gie waren bis 1866 mit bem beutschen Gesamtvolk noch in einem staatsrechtlichen Bund vereinigt. Sie fampften bis 1918 im Großen Krieg Schulter an Schulter mit bem beutschen Golbaten bes Reiches. Gie sind gegen ihren eigenen Willen durch die Friedensverträge an einer Bereinigung mit dem Reiche ver-hindert worden. Dies ist an sich schmerzlich genug. Aber eines aber darf in unseren Augen fein Zweifel bestehen: Die staatsrechtliche Erennung vom Reich fann nicht zu einer volkspolitischen Rechtlosmachung führen ..."

Und später — in seiner Reichstagsrede vom 18. März 1938 — er= klärte Adolf Hitler zum gleichen Thema:

"... Go war zum Beispiel bie Bildung bes neuen öfterreichischen Rumpfftaates eine Magnahme, die bie nadte Bergewaltigung bes Gelbst= bestimmungerechtes von 61/2 Millionen Menschen beutscher Bolkszugehörig= feit bedingte. Diese Vergewaltigung wurde mit 3hnischer Offenheit gu= gegeben; benn den bekannten Erfindern des Gelbitbeftimmungerechtes, ber Unabhängigkeit und ber Freiheit der Völker sowohl als den überall inter= effierten frommen Weltgoubernanten, Die fonft fo fehr um Die Gerechtig= teit auf dieser Erde besorgt zu sein vorgeben, bedeutete es einst gar nichts, ben freien Willen von 61/2 Millionen Menschen einfach burch die fo= genannten Friedensbiftate abzuwürgen und diefe damit durch Gewalt gu 3wingen, sich bem Raube ihres Gelbstbeftimmungsrechtes zu fügen und ihre unnatürliche Trennung von dem großen gemeinsamen Mutterland zu er= dulden.

Ja: als man sich damals in Ofterreich tropbem entschloß, Abstimmungen für den Anschluß vorzunehmen — und, dies möchte ich besonders den Herren Demokraten in London und Paris in das Gedachtnis gurudrufen, in einer Beit, ba weber in Deutschland noch in Ofterreich ein Nationalsozialismus existierte - und diese Abstimmungen nun über 95% aller Stimmen für die Bereinigung ergaben, da wurde von den Aposteln des neuen Völkerrechts einsach mit Hilse der Macht der brutalen Gewalt auch diese friedliche Demonstration des wahren Willens der unglücklichen, von ihrem Bolk getrennten Menschen furzerhand verboten.

Dabei war das Tragische, daß dieser Staat Osterreich von vornherein ein vollkommen lebensunfähiges Gebilde darstelltet Die wirtschaftliche Aot war dementsprechend grauenhaft, die jährliche Sterblichkeitsquote stieg erschreckend. Allein in einer Stadt wie Wien sind im letzen Jahr auf

10000 Geburten 24000 Todesfälle gekommen . . .

Daß sich später auch die inneren Handlanger sanden, die bereit waren, durch ihre persönliche Unterstützung einer solchen von außen aufgezogenen scheinbar unabhängigen Souveränität sich selbst die Stellung von Regierenden auf Rosten ihrer unglücklichen Völker zu sichern, nimmt den, der einen Einblick in die so ost feststellbare moralische und geistige Unzulängslichkeit der Menschen besitzt, nicht wunder. Ebensowenig darf es wundernehmen, daß sich in der Masse der dadurch betroffenen nationaldenkenden Menschen allmählich eine empörende Verbitterung zu verbreiten begann, und daß eine fanatische Entschossenstellententstand, eine solche naturwidrige und empörende Mißhandlung eines Tages zu beseitigen und an die Stelle einer demokratisch-lügenhaft verbrämten Volksvergewaltigung die heiligeren Rechte des ewigen volklichen Lebens zu sehen.

Sowie aber diese unterdrückten Menschen das ihnen aufgezwungene Los zu ändern versuchen, muß zwangsläusig auch eine weitere Steigerung des Terrors gegen sie ausgelöst werden. Denn nur durch ihn allein sind solche natürlichsten Gefühle und hoffnungen niederzuhalten. Dies führt dann zu jener sich gegenseitig fortgesetzt steigernden Wechselwirkung zwischen Auslehnung und Unterdrückung. Wer aber geschichtlich nur etwas Ersahrung hat, kann keinen Zweisel darüber haben, daß, auf die Dauer gesesehen, die Beharrlichkeit der Kräfte der völkischen Erhaltung im allgemeinen

stärker sind als die Wirksamkeit jeder Unterdrudung."

Die Reichstagsrede des Führers wurde auch über den österreichischen Rundsunk übertragen — gemessen an der bisherigen Praxis ein unzgeheuerliches Ereignis. Zum ersten Male hatte auch das Volk österreichs an den Lautsprechern den Führer hören können. Tagelanger, unzbeschreiblicher Jubel erfüllte das ganze Land. Das Hakenkreuz regierte die Stunde; Aufmärsche, Fackelzüge, Volkskundgebungen fanden statt, bei denen man sogar Abordnungen des Beeres und der Polizei sehen konnte.

Marxistische Gegenaktionen (Da die Margisten durch Überfälle diese Freudenkundgebungen zu stören suchten und zu Gegendemonstrationen anläßlich der am 24. Februar zu erwartenden Antwortrede des Bundeskanzlers aufriesen, erließ Minister Dr. Sehß=Inquart am 21. Februar ein vierwöchiges Kundgebungs=verbot.)

Schuschniggs Antwort Und wie antwortete nun Bundeskanzler Schuschnigg auf die große Führerrede vom 20. Februar 1938? Um 24. Februar trat er vor den Bundeskag in Wien und hielt eine — auch über alle reichsdeutschen Sender übertragene — Rede, die den beschämenden Beweis dafür ersbrachte, daß dieser Mann auch jeht noch nicht begriffen hatte, worum es ging. Gewiß, seine Feststellung "Und nun soll Friede sein!" und die vielen "deutschbewußten" Verbrämungen bemühten sich, in manche Stellen der Rede eine "freundliche" Note zu bringen. Auf der anderen Seite aber stellte er immer wieder Vollfuß besonders groß heraus und beteuerte die Unveränderlichkeit der "Maiversassung" und der auf ihrer

Grundlage geschaffenen Zustände. In langatmigen Ausführungen suchte er einen wirtschaftlichen Aufschwung (!) Österreichs unter seinem Regime 3u beweisen (um damit in reichlich komische Konkurrenz zum Hitler= Deutschland zu treten), Seine Rede für den "unabhängigen, deutschen und driftlichen Staat" konnte somit nur erhebliches Befremden aus= lösen. Und wenn er sich in Phrasen erging wie etwa:

"Wer aber von Sozialismus oder Nationalismus fpricht, und wer auf ben Altar seines Denkens ben nationalen Gozialismus zu stellen ge= wohnt ift, nehme zur Erwägung, nicht Nationalismus oder Gozialismus, für uns ift Patriotismus die Parole."

#### - oder wenn er erklärte:

"Wir wissen genau, daß wir bis zu jener Grenze gingen, hinter ber gang flar und eindeutig ein Bis hierher und nicht weiter' fteht!"

so bewies schon dies zur Genüge nicht nur die illoyale Rleinheit jenes Mannes, sondern auch seine Unaufrichtigkeit und rechtsverdrehende Unzuverlässigkeit gegenüber einem gegebenen Wort. Und auch am Schluß konnte er nicht darauf verzichten, nochmals Engelbert Dollfuß 34 glorifizieren und in der ihm angeborenen Heuchelei zu erklären:

"Dann bin ich zutiefst im Bergen babon überzeugt, daß das Undenken Engelbert Dollfuß' und aller Marthrer Diefes Landes die ichwachen Rrafte berer, die heute die Berantwortung tragen, beschützen. Und bann, wenn Gie es hören wollen, vertraue ich auf ben Berrgott, ber unfer Land nicht verlaffen wird. Diefes Bertrauen fest aber voraus bas Wiffen, daß ber Berrgott nur benen hilft, die felbst bis jum außersten zum Ginfat aller ihrer Rrafte und zur Zusammenhaltung ihres gangen Willens entschloffen find.

Und weil wir entschlossen find, barum fteht ber Gieg außer Zweifel. Bis in den Sob Rot=Weik=Rot! Biterreich!"

Die Empörung im deutschen Bolke Österreichs war groß, und Die Untwort in Graz stellten die Nationalsozialisten die Lautsprecher ab und hikten die Hakenkreugflagge auf dem Rathaus. Massendemonstrationen zeigten, daß man nicht mehr gewillt war, derartige Provokationen deutschen Volksbewuftseins hinzunehmen. Die Presse der Juden und Rlerikalen freilich stimmte dem Bundeskanzler begeistert zu und machte Schusch= niggs "Bis hierher und nicht weiter!" jum Feldgeschrei, b. h. gur Schlagzeile. Das Volk aber lehnte diese Rede restlos ab, und die in Österreichs Städten sich erhebenden nationalsozialistischen Rund= gebungen, die viele Zehntausende vereinigten, zeigten die wirkliche Stimmung des Landes. Und Abolf Hitler stellte später (in seiner Reichstagsrede vom 18. März - nachdem er daran erinnerte, daß er am 20. Februar Schuschnigg die Hand gereicht hat) mit Recht fest:

"... Er (Schuschnigg) bat scho. in seiner ersten Antwort diese meine Sand zurudgestoßen. Die eingegangenen Berpflichtungen aber begann er in eben dem Mage nur noch zögernd zu erfüllen, in dem von gewissen

anderen Staaten ersichtlich eine ablehnende Haltung propagiert wurde. Darüber hinaus aber sind wir schon jetzt in der Lage sestzustellen, daß ein Teil der gegen Deutschland anstürmenden Lügenkampagne durch das Presse buro Herrn Schuschniggs selbst inspiriert worden war.

Es konnte keinen Zweisel mehr geben, daß Herr Schuschnigg, der keinerlei legale Grundlage seiner Existenz besaß und im übrigen, gestütt auf den Terror einer verschwindenden Minderheit, Deutsch-Osterreich vergewaltigte,

entschloffen war, diefes Abkommen gu brechen ... "

Senß-Inquart gegen die Pressehehe

Aufruf Dr. Jury an die Nationalsozialisten

Juden und Alerikale, Legitimisten und Freimaurer waren mit dieser "glücklichen Wendung" der Dinge freilich sehr zufrieden. Und ihre Presse sah in der Schuschnigg=Rede einen geeigneten Anlaß zu wüsten Beschimpsungen gegen den Nationalsozialismus. Minister Dr. Senß= Inquart drohte ihr daher (durch ein Bundesgeset vom 26. Februar) strenge Strasen an für den Fall einer weiteren Bergistung der Beziehungen zum Reich wie des inneren Friedens. Sein Stellvertreter im Volkspolitischen Reserat, der verdiente Nationalsozialist Dr. Jury, forderte in einer Rundfunkansprache am 1. März 1938 alle Nationalsozialisten zur Mitarbeit aus. Er stellte fest:

"Aus der Unsicherheit der Megalität treten wir in das volle Licht gesetzlichen Wirkens"

und gab die Parole:

"Wir werden das große Reich der Deutschen, das alle seine Söhne verbindet, im Herzen hegen und verkünden. Wir werden mit unserer Leistung für unsere Gesinnung werben!"

Auseinander= fehungen in Graz

Das Schuschnigg Schstem aber befindet sich bereits wieder in offenem Kriegszustand mit den Nationalsozialisten. Als für den 27. Festuar in Graz (wo sich in diesen Tagen 90 v. H. der Beamten durch Unterschriftensammlung zum Nationalsozialismus bekannt haben) die SU. Brigade 5 Steiermark ausmarschieren will, wird dieser Aufsmarsch vom Bundeskanzler verboten; Bundesheer und Schukstorps werden schwerbewaffnet nach Graz beordert, und nur der hervorzagenden Disziplin der Nationalsozialisten ist es zu danken, daß blutige Zusammenstöße vermieden werden können, zumal in diesen Tagen innerpolitische Hochspannung herrscht und die marristischen Überfälle auf Nationalsozialisten sich häusen. (Indes die Legitimisten die Stimsmung "sondieren" für den Fall, daß in allernächster Zeit Otto von Habssburg — auch ohne Regierungsgenehmigung als Privatmann — in Österreich eintressen würde.)

Senß-Inquart in Graz Die Spannung in Graz erfordert dringend die Anwesenheit Sehß= Inquarts, der am 1. März, begeistert begrüßt, dort eintrifft, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreisen. Der Landeshauptmann, der am 25. Februar den Bürgermeister wegen des Hissens der Hakenkreuzsahne auf dem Rathaus abgesett hat, wird abberusen.

Indeffen beginnt der extrem tlerikale Wiener Bürgermeifter Schmik.

einer der wütendsten Reinde des Nationalsozialismus und jeglicher Marxiftische Verständigung mit dem Reich, die Kommunisten (als "Betriebs= in Wien milizen") zu bewaffnen. Die Zahl der Aberfälle auf Nationalfozialisten steigt weiter an. -

Schuschnigg ließ dieser gefährlichen Entwicklung zum Bürgerkrieg in verantwortungslosester Weise freien Lauf. Er nahm sogar erneute Verhandlungen mit den Marriften auf. Denn Schuschnigg war bereits 3um Bruch des von ihm am 12. Februar gegebenen Wortes entschlossen. Entgegen folden verräterischen Absichten Schuschniggs bemühten fich aufrechte Männer im Bundestabinett, die Berchtesgadener Bereinbarung durchzusetzen. Es sei an die Rede des Ministers Glaise= Sent-Inquart Horstenau am 7. März in Stuttgart erinnert und insbesondere an die Worte des Ministers Dr. Seph=Inquart vom 5. März vor 500 nationalsozialistischen Vertrauensmännern in Ling:

"... Abolf hitler, ber Führer und Reichstangler, ift ein Gohn biefes oberösterreichischen Landes. Volksnot und Grenglandnot hat der Führer des Deutschen Reiches in seinen öfterreichischen Lehrjahren fennen= und mit leibengelernt. Dieses Wiffen hat seinen weiteren Weg und die Befreiung bes Deutschen Reiches und Volkes aus der Schmach und dem 3wang der fogenannten Friedensvertrage mitbeftimmt. Diefe Befreiung ber beutschen Nation nach der erschütternbsten Niederlage ihrer Geschichte hat auch für österreich die außenpolitische und militärische Freiheit miterringen geholfen. Dafür danken wir Ofterreicher dem Führer und Reichstangler!"

Um 9. März 1938 aber wird Schuschniggs Verrat offenbar: Schuschniggs Wortbruch Der unglaubliche Entschluß, durch eine betrügerische Bolksabstim= mung im letten Augenblick das in Berchtesgaden gegebene Wort gegenstandsloß zu machen, ist bereits am 8. März in einer geheimen Führersitzung der BF. mitgeteilt worden. Um Tage darauf gibt ihn Schuschniaa

- ohne übrigens das Rabinett zu beteiligen (ein weiterer Verfassungsbruch in der stattlichen Ungahl ähnlicher Rechtsbrüche) -

der ebenso überraschten wie empörten Offentlichkeit bekannt. "Am nächsten Sonntag, am 13. März dieses Jahres, machen wir Volks= befragen!" - mit diesen Worten fündigt Schuschnigg in einem Umt&= walterappell der Vaterländischen Front in Innsbruck seine Absicht an, in drei Tagen (!) eine "Volksabstimmung" durchzuführen. "Für ein freies und deutsches, unabhängiges und soziales, christliches und einiges Österreich" soll abgestimmt werden

- so steht es auch als Wahlparole in dem am gleichen Tage ergangenen Aufruf Schuschniggs (auf die sonst jo beliebten Worte "berufsständisch" und "autoritär" hat man wohlweislich verzichtet, um die schöne Einheitsfront mit den Marristen nicht zu durchlöchern).

Ist diese Häufung von Attributen eine ungeschickte Verschleierung der häßlichen Absichten, so sind andere Stellen aus Schuschniggs Rede durchaus "ungetarnt", 3. B. wenn er sagt:

".. Ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Die Drohungen und Einschüchterungsversuche, die da und dort geübt werden unter dem Deckmantel des nationalen Gedankens und angeblich gestützt auf das Abkommen, sind nicht zu tolerieren!"

Gegen Ende erklärt der Bundeskanzler und "Frontführer":

"Damit komme ich zum Schluß: Laßt Euch durch nichts irre machen. Landsleute und Ofterreicher! Ich ruse Euch auf, nach den Weisungen, die Euch der Landeshauptmann geben wird, erinnert Euch an das Mahnwort, das wir früher auch in ruhigen Zeiten oft im Lande zitiert haben, wenn einmal von 1809 gesprochen wurde: Mander, 's ischt Zeit!"

War es schon eine heuchlerische Niedertracht sondergleichen, den alten Rampfruf Undreas Hofers (mit den Worten "Mander, 's ischt Zeit" hatte er seine Tiroler gegen die französischen Unterdrücker aufgerusen!) zum Rampf gegen das Reich zu mißbrauchen, war schon die Absicht, durch eine völlig unvordereitete Abstimmung den Wortbruch gegen die Berchtesgadener Vereinbarung zu begehen, ein ungeheuerlicher Verrat—so zeigten die "Durchführungsbestimmungen" zur Wahl, die Minister Zernatto gleichzeitig erließ, einwandsrei die Betrugsabsicht:

Der beabsichtigte Wahlbetrug

Die Abstimmungskommissionen werden aus Mitgliedern (und zwar möglichst Amtswaltern) der "Baterländischen Front" gebildet. Um den Abstimmungsvorgang nicht zu "stören", dürsen sich keine anderen Personen in den Abstimmungslokalen aushalten. Als Abstimmungsaußweise gelten Ausweise der verschiedensten Art (Mitgliedskarten der Baterländischen Front oder des Bauerndundes, Gewerbedücher, Gewerschaftsbücher, Erkennungskarten, Heimatscheine, Meldezettel usw.), so daß — da Wahllisten nicht ausgestellt wurden (und in der kurzen Frist ja auch gar nicht ausgestellt werden konnten) — betrügerischer mehrmaliger Stimmadyade Tür und Tor geöffnet war, zumal die so eindeutig zusammengesetzten Abstimmungskommissionen sogar Wähler ohne jedes Dokument zulassen Wüssen, die ihnen "persönlich bekannt" sind. Darüber hinaus werden an amtlichen Wahlzetteln nur solche mit einem "Ja" vorgesehen; wer mit "Nein" stimmen will, muß sich hierfür einen Zettel in genau vorgeschriebener Größe mitbringen!"

Um aber ganz "sicher" zu gehen, war noch eine Bestimmung erfunden worden, die als 7. Punkt in einer Aundfunkverlautbarung der "Batersländischen Front" mitgeteilt wurde:

"Ist die Wahl geheim oder öffentlich?

Das bleibt mir selbst überlassen. Ich kann als aufrechter Ssterreicher vor allen Leuten zeigen, daß ich den Ja-Stimmzettel in die Urne werfe. Ich kann aber auch den Stimmzettel zusammenfalten oder ihn in ein mitgebrachtes Briefkuvert einschließen!"

— womit also jeder "geheim" Wählende bereits als "Nein-Sager" "entlarvt" werden konnte!

Eine solch betrügerische Wahl ohne jegliche Listen, ohne jegliche Vorbereitung mußte als ein — in Rulturstaaten einzig dastehender plumper Schwindel angesehen werden. In der Tat bestand dann auch die einzige "Vorbereitung" darin, daß man bereits vorher Flugblätter

druckte, die ein "Wahlergebnis" mit 97% Na=Stimmen bekannt= gaben. Diese in der Stille bereits gedruckten und gestapelten (und, wie sich später herausstellte, von der Wiener Judenschaft bezahlten) Flugblätter wurden wenige Sage später von der nationalsozialistischen Er= hebung vorgefunden. Sie bewiesen endgültig — wenn es überhaupt noch eines Beweises bedurft hätte — die Betrugsabsicht des Herrn Schusch= nigg. Berücksichtigt man noch die Tatsache, daß dieser Berr bereits am 16. Februar (vier Tage nach Berchtesgaden!) dem Wiener Korrespondenten Gedne ("New York Times") unter dem Siegel ber Berschwiegenheit die Absicht dieser "Bolksabstimmung" mitteilte, dann liegt das Charakterbild dieses "Bundeskanzlers" klar zutage.

Als die ungeheuerliche Nachricht von Schuschniggs Innsbrucker Wortbruch im Reich eintraf, machte man ihm am nächsten Tage sofort unmisverständlich klar, daß das Reich eine solche Magnahme zur weiteren Unterdrückung unserer deutschbewußten Volksgenossen nicht dulden könne. Adolf Hitler führte hierüber aus (Reichstagsrede vom "Mitmatum" 18. Mära):

"... Um Dienstag, bem 8. Marg, famen die erften Behauptungen über eine beabsichtigte Boltsbefragung. Gie erschienen fo phantastisch und un= glaubwürdig, daß fie nur als Gerüchte gewertet wurden. Um Mittwoch= abend erhielten wir dann durch eine wahrhaft erstaunliche Rede die Rennt= nis von einem Attentat nicht nur gegen die zwischen uns ausgemachten Bereinbarungen, sondern vor allem gegen die Mehrheit des öfterreichischen Bolfes. In einem Lande, in dem feit vielen Jahren überhaupt feine Dahl stattgefunden hatte, in dem es weder eine Wahlkartei noch Listen gab, wurde eine Wahl festgesett, die nach knapp brei Tagen stattfinden follte! Die Wahlfrage war fo gestellt, daß eine Ablehnung nach den damals in Ofter= reich geltenden Gesetzen strafbar schien. Wählerliften gab es keine, eine Ginsichtnahme in solche Listen war daher von vornherein unmöglich, Reklama= tionen ausgeschloffen, die Geheimhaltung weder gewährleiftet noch ge= wunscht, ber Nein-Stimmende von vornherein gebrandmarkt, dem Ja-Stimmenden famtliche Boraussehungen zur Wahlfälichung gegeben, mit anderen Worten: Berr Schuschnigg, der genau wußte, bag hinter ihm nur die Mindergahl ber Bevölkerung ftand, verfuchte burch einen beifpiellofen Wahlbetrug fich die moralifche Rechtferti= gung zu verschaffen für den offenen Bruch ber von ihm ein= gegangenen Berpflichtungen. Er wollte bas Mandat für eine weitere und noch brutalere Unterdrückung ber überwältigenden Mehrheit des deutsch=österreichischen Volkes.

Diefer Wortbruch und diefe Magnahme konnten in ihren Folgen nur 3um Aufruhr führen. Aur ein wahnwitig Berblendeter mochte glauben, damit wirklich die gewaltige Mehrheit des Volkes einfach mundtot machen 3u konnen, um so sein illegales Regime auch noch rechtlich vor der Welt 3u fundieren. Diefer Aufruhr aber, an dessen Ausbruch nicht gezweifelt werden konnte und der sich auch sofort ankundigte, hatte zu einem neuen und diefes Mal furchtbaren Blutvergießen geführt. Denn wenn erst einmal aus einem solchen bar enden Unrecht die Gluten der Leiden= schaften aufzuflammen beginnen, können fie nach aller Erfahrung nur mit Blut geloscht werben. Das zeigen genügend geschichtliche Beispiele.

Ich war nun entschloffen, ber weiteren Vergewaltigung meiner Beimat

ein Ende zu setzen! Ich habe baher sofort jene notwendigen Magnahmen veranlaßt, die geeignet erschienen, Osterreich das Schickfal

Spaniens zu erfparen.

Das Ultimatum, über das die Welt plötlich zu klagen anfing, bestand aus nichts anderem als aus der harten Bersicherung, daß Deutschland eine weitere Unterdrückung deutsch=österreichischer Volksgenossen nicht mehr dulben wird und somit in der Warnung davor, einen Weg einzusschlagen, der zwangsläusig zum Blutvergießen hätte führen müssen..."

Bürgerkrieg gegen National= fozialismus Die Empörung in der deutschen Bevölkerung war ungeheuer. Die gegen die Nationalsozialisten in Lastautoß propagandistisch eingesetzten "vaterländischen Formationen", die marristischen Horden, die als "Betriebsmilizen" bewaffnet den Straßenterror wieder in Kraft setzen wollten und den blutigen Bürgerkrieg herausbeschworen, vermochten es nicht, gegen die sich immer mehr durchsetzenden Nationalsozialisten die Straßen zu halten. Immer stärker wurde das nationalsozialistische Überzgewicht im Straßenbild der Bundeshauptstadt Wien, die erfüllt war von nationalsozialistischen Kampsparolen. Und überall in Österreich trat jetzt die nationalsozialistische Aktion in Erscheinung. Die SU. marschierte, und das Volk marschierte mit.

National= sozialistische Uktion

"Der illegal arbeitende Apparat der Bewegung leistete Außerordents liches. Die wehrhaften Männer dis hinein in die entlegensten Gebirgsdörfer wurden alarmiert und mobilisiert. Es kam darauf an, die Bewegung geschlossen für die Befreiung des Landes einzusetzen. Das ist uns geslungent"

(So sagte Dr. Senß=Inquart hierüber später.) "Wir stimmen nicht ab"
— unter diesem Auf marschierten Hunderttausende im Lande. Überall wehte die Hakenkreuzsahne. Es kam zwar noch zu blutigen Überfällen der Marxisten und Schukkorps; die Polizei jedoch ging kaum noch vor. —

Einberufung des Reservistenjahrgangs 1915 Indes Schuschnigg am 11. März den Reservistenjahrgang 1915 des Bundesheeres einberuft, um sich vor dem Volkszorn zu schützen, veröffentlicht Dr. Jury am gleichen Tage (in einem Artikel in den "Wiener Neuesten Nachrichten") den klaren nationalsozialistischen Standpunkt:

Die nationalsozialistische Stellungnahme (Aufsat Dr. Jurn) "... Aus diesen drei Gründen: Wegen der versassungswidrigen Tendenz der Befragungsparole, wegen der Friede und Arbeit gesfährdenden Ungesetzlichkeit der Befragungsform und wegen des Mangels an Gleichberechtigung in der Durchführung der "Volksbefragung" müssen wir österreichischen Nationalsozialisten die Beteiligung an dieser in der österreichischen Versassung nicht vorgesehenen und daher als reine Privatinitiative anzusehenden und in ihrem Ergebnis unkontrollierbaren "Volksbefragung" ablehnen...

Aber vollzogene Satsachen kann nicht abgestimmt werden. Friede und Arbeit sind gesichert, wenn es nicht jenen staats= und volksfeindlichen Elesmenten gelingt, die heute schon durch Terrorakte und durch shstematische Bewaffnung friedlicher österreichischer Arbeiter Unruhe in die Bebölkerung tragen, durch ein Abgehen von den Berchtesgadener Abmachungen

die Früchte unferer Friedensarbeit zu gerftoren.

21. Abschnitt 263

Eine politisch gefärbte und die Grundsäte der österreichischen Versassung verlassende "Volksbefragung", die überdies in dieser Form versassungs» mäßig nicht vorgesehen, geschweige denn in den Gesehen vorbereitet ist, beschwört diese Gefahren innerer Unruhen und außenpolitischer Wegänderungen herauf. Aus diesen zwei Grundsäten lehnen wir österreichischen Nationalsozialisten es daher ab, an einer gesetzelich nicht sundierten und einen versassungswidrigen Zustand herausbeschwörenden Aktion teilzunehmen."

Die darauf (am 11. März) von Dr. Schuschnigg verlangte Abberufung Dr. Jurys als stellvertretender Leiter des Volkspolitischen Referats wird von Dr. Seph=Inquart abgelehnt!

Statt dessen fordern er und Bundesminister Glaise=Horstenau von Schuschnigg die sofortige Absehung der betrügerischen, Volksbefragung", um in letter Stunde ein fürchterliches Blutbad zu verhindern.

Über die nun folgenden Stunden berichtete Glaise=Horstenau (am befragung" 19. April für den BB.) später:

Senh-Inquart und Glaife-Horstenau fordern Uhsehung der "Bolksbefragung"

"Wir berieten über die Lage und begaben uns um 10 Uhr vormittags zum Bundeskangler. Wir forderten die Abfage der von ihm ge= planten Volksbefragung und dafür eine Volksabstimmung, die sechs Wochen später mit einer entsprechenden, dem Bolt wirklich Gelegenheit gu einer Entscheidung gebenden Parole unter strengfter Geheimhaltung und Regelung vorzunehmen ware. Der Rangler empfing uns in ziemlich gereigter Stimmung, noch feineswegs bes Ernstes ber Lage bewußt. Dr. Geng-Inquart, ber die Absichten Schuschniggs auch erst verspätet erfahren hatte, wies nachdrücklichst auf die drohenden innerpolitischen Gefahren hin. Burgermeister Schmit hatte die Sozialisten und Rommunisten in den Betrieben bewaffnet, das Aufflammen ber Werbetätigkeit für die vom Re= gierungschef geplante Abstimmung werbe in den Nachmittagsstunden un= widerruflich die Nationalsozialisten, die sich den gegen sie und Deutschland gerichteten Alt nicht gefallen lassen könnten, auf die Strafe rufen, und der Bürgerfrieg werde da sein. Ich hob die unerhörten außenpolitischen Gefahren hervor, die eine folche Entwicklung mit fich bringen mußte. Wie im Juli 1914 werde Ofterreich der Ausgangspunkt eines Weltkrieges werden — nur mit dem Unterschied, daß es fich damals um den Beftand eines großen, ehrwürdigen, erhaltenswürdigen Reiches gehandelt habe, eine Bielsetzung, die mit der jetigen schon wahrlich nicht zu vergleichen sei.

Der Bundeskanzler blieb unbelehrbar; zumal die Erregung, die sein Berhalten im Zusammenhang mit Berchtesgaden in Berlin hervorzusen mußte, verstand er nicht oder wollte er nicht verstehen. Er erklärte sich auf die Borhaltung Sehß=Inquarts, daß die Regierung in der natioznalen öffentlichkeit jedes Ansehen verloren habe, lediglich bereit, zweierlei Stimmzettel zuzulassen, einen "für österreich mit Schuschnigg" und einen "für österreich ohne Schuschnigg". Mit diesen Zugeständnissen waren wir selbstverständlich nicht zufriedenzustellen. Wir gingen nach eineinhalbstündigen Berhandlungen, ohne eine Entscheidung erreicht zu haben.

Mittags sahen Dr. Sehß, Major Klausner und ich aus einem Büro, Am Hose' auf den Plat hinab. Der Hinmel war grau. Ein Sturmwind wirbelte die den Boden bedeckenden Propagandazettel der Vaterländischen Front empor. Lastautoß sausten vorüber, angefüllt mit Leuten, die ihre Urme mit geballten Fäusten emporhoben und Hoch Schuschnigg', wohl auch Hoch Moskau' schrien. Der Werbeseldzug des Bürgermeisters Schmitz hatte begonnen. Was ich sah, erinnerte mich lebhaft an Vilber aus dem November 1918. Furchtbare, niederschmetternde Kriegsstimmung lag

in der Luft. Nicht ohne Grund, wie sich später erweisen sollte, erörterten die drei Beobachter die Möglichkeit, jeden Augenblick verhaftet zu werden, mit allen Ronfequenzen, die fich daraus ergeben konnten. Gebft und ich fakten einen Brief an den Bundeskangler ab, in welchem wir nochmals auf unfere bormittäglichen Forderungen gurudkamen, ihre Erfüllung bis 2 Uhr nachmittags forderten, widrigenfalls wir genötigt seien, dem Bundespräsidenten unsere Portefeuilles zur Verfügung zu stellen. Schuschnigg hatte diesen Brief um 1 Uhr in ber Hand. Eine Stunde später empfingen uns auf dem Ballhausplatz zwei Minister, die im Auftrage des Ranzlers doch noch eine Rompromiflosung mit uns verabreden sollten. Gine folche tam für uns nicht in Frage. Unverrichteter Dinge zogen die beiden Minister ab, und wenige Minuten später erschien Schuschnigg im Säulensaal des Raunit= palastes, um uns mitzuteilen, daß er dem Drucke weiche und die geplante Volksabstimmung absage. Seine Stellung war natürlich unhaltbar geworden. Nach einer Unterredung, die er eine halbe Stunde später unter vier Augen mit Dr. Geng-Inquart gehabt hatte, trat Schuschnigg gurud. Dr. Geng-Inquart, ber fich die gangen Stunden über als unübertreff= licher Meister der Situation bewährt hatte, übernahm die Regierungs= bildung."

Schuschniggs Sturz Nach stundenlanger Weigerung weicht Schuschnigg endlich dem Druck eines empörten Volkes. Und um 19.25 Uhr wird in Wien amtlich bekanntgegeben:

"Der Bundeskangler und Frontführer hat sich nach Verichterstattung an ben Herrn Bundespräsidenten entschlossen, die für den 13. März angesette Volksbefragung zu verschieben."

Um 19.50 Uhr hält Schuschnigg im Wiener Sender eine Ansprache, in der er seinen Rücktritt vom Umt des Bundeskanzlers bekanntgibt — unter dem Stichwort: "Ich weiche der Gewalt!" Seine auch diesmal verlogenen Ausführungen lauten:

"Der heutige Tag hat uns vor eine schwere und entschiedende Situation gestellt. Ich bin beauftragt, dem österreichischen Bolk über die Ereignisse des Tages zu berichten. Die Deutsche Reichsregierung hat dem Herrn Bundespräsidenten ein befristetes Ultimatum gestellt, einen von ihr vorgeschlagenen Kandidaten zum Bundeskanzler zu ernennen und die Regierung nach den Borschlägen der Deutschen Reichsregierung zu bestellen, widrigenfalls der Einmarsch deutscher Truppen in österreich für diese Stunde in Aussicht genommen werde.

Ich stelle sest vor der Welt, daß Aachrichten, die davon wissen wollten, daß in Österreich Arbeiterunruhen ausgebrochen und Ströme von Blut ge-flossen seien, daß die Regierung nicht Herr der Lage wäre, daß sie nicht hätte Ordnung schaffen können, von A bis 3 erfunden sind.

Der Berr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Bolk mit-

zuteilen, daß wir der Gewalt weichen.

Wir haben, weil wir um keinen Preis auch in dieser ernsten Stunde beutsches Blut zu vergießen gesonnen sind, unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben, für den Fall, daß der Einmarsch durchgeführt wird, ohne Widerstand sich zurückzuziehen und die Entscheidung in den nächsten Stunden absuwarten. Der Herr Bundespräsident hat General Schilhawsti mit der Führung der Wehrmacht betraut. Durch ihn werden die weiteren Weisungen an die Wehrmacht gehen.

So verabschiede ich mich in dieser Stunde vor dem österreichischen Volk mit einem deutschen Wort und einem Gerzenswunsch: "Gott schütze Ofterreich!"

21. Abschitt 265

Es war von Herrn Schuschnigg nicht zu erwarten, daß er endlich bei dieser letten Ansprache die Wahrheit sagte, und so mußte seitens des Reiches hierzu festgestellt werden:

"Herr Schuschnigg behauptete unter anderem, daß die Deutsche Reichseregierung vom österreichischen Bundespräsidenten in einem befristeten Ultimatum die Bildung einer neuen Bundesregierung verlangt hätte. Diese Behauptung Schuschniggs ist unwahr. Nicht die Reichsregierung stellte ihm ein solches Ultimatum, sondern österreichische Stellen, und österreichische Minister waren es, die angesichts der sich immer mehr zuspischen Lage in österreich und der auf eine Ratastrophe zusteuerns den Politik des Bundeskanzlers Schuschnigg dem Bundespräsidenten dersartige Forderungen unterbreiteten.

Herr Schuschnigg behauptete weiter, die Deutsche Reichsregierung habe vom Bundespräsidenten in ultimativer Form verlangt, "die Regierung nach den Vorschlägen der Deutschen Reichsregierung zu wählen". Auch das entspricht nicht den Satsachen, vielmehr haben öfterreichische Regierungstreise in voller Erkenntnis der Lage in österreich dem Bundes-

prafidenten folche Forderungen gestellt.

Drittens hat der gewesene österreichische Bundeskanzler behauptet, daß es ersunden sei, wenn erklärt würde, in österreich seien Unruhen außzgebrochen und die Regierung sei nicht Herr der Lage. Hunderte von Berichten, die in aller Welt auß österreich vorliegen, beweisen, daß bereits unzählige Jusammenstöße erfolgt waren, daß an zahlreichen Orten margistische Unruhen stattgefunden hatten, kommunistische Hausen zum Beispiel sich in Wiener Neustadt bewaffneten und eine Unzahl von Aberfällen sich ereignet hatten, als Schuschnigg diese unwahren Bebauptungen verlaß."

Ein wortbrüchiges Terrorregime war gestürzt, Hakenkreuzsahnen wehten über ganz Österreich, das nationalsozialistische Volk hatte gesiegt! —

Dr. Senß=Inquart übernahm im gleichen Augenblick die Regierungs= geschäfte.

## 22. Abschnitt:

# Heimkehr ins Reich

Rundfunkansprache Dr. Senk-Inquart

Sehß=Inquart, Innen= und Sicherheitsminister, war im Amt ge= blieben und somit am Abend dieses denkwürdigen 11. März 1938 im Besitze der gesamten Regierungsbesugnisse. Um 19.50 Uhr hatte der "der Gewalt gewichene" Bundeskanzler Schuschnigg seine verlogene "Abschiedsrede" über den Rundsunk gesprochen (siehe 21. Abschnitt). Um 19.55 Uhr aber trat Dr. Sehß=Inquart ans Mikrophon und teilte dem Volk österreichs durch den Ather mit:

"Männer und Frauen in österreicht Deutsche Volksgenossent Im Binblid auf die Ereignisse best heutigen Tages und unter besonderer Berudsichtigung der Ereignisse, denen wir jett entgegensehen, stelle ich fest, daß ich mich als Innen= und Sicherheitsminister nach wie vor im Umt befinde und mich verantwortlich fühle für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in diesem Land. Ich fordere alle auf, diese Ruhe und Ordnung zu bewahren. Es gilt, die nächsten Stunden und Sage in einer besonderen Disziplin durchzustehen. Wenn heute Rundgebungen kommen sollten, dürfen sie nie den Charafter erzessiver Demonstrationen annehmen. Insbesondere fordere ich die Ordnungs- und Sicherheitsformationen ber Nationalfozialisten auf, dafür zu sorgen, daß überall Auhe und Ordnung bewahrt wird, und in diefem Ginne auf die eigenen Gefinnungs. genossen einzuwirken. Ich rechne damit, daß sie die Aufgabe der Erekutive restlos unterftüten und ber Exekutive gur Berfügung stehen werden. Ich erinnere insbesondere auch daran, daß irgendein Widerstand gegen bas allfällig einrudende beutiche Beer unter feinen Umftanben in Frage fommt, auch nicht seitens ber Exekutive, sondern die wichtigste Pflicht die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in diesem Lande ist. Harret auß! Tretet alle zusammen und helft, daß wir einer glücklichen Butunft entgegengehen!"

Ganz österreich war in Bewegung. Die Straßen Wiens wurden Zeugen unvergeßlicher Freudenkundgebungen. Um Bundeskanzleramt, am Ratshaus und am Hause der in alle Winde zerstreuten "Vaterländischen Front" wehte die Hakenkreuzsahne. Ungesichts der marxistischen Umssturzversuche, die ein sinns und ergebnisloses Blutbad herausbeschwören konnten, hatte Dr. Senßsungart am gleichen Ubend jenes denkwürdige Telegramm an Udolf Hitler, den Führer des Reiches, gerichtet, in

um Entsendung beutscher Truppen bessen Auswirkung Ofterreich vor schwersten Erschütterungen bewahrt geblieben ift, und bat um die Entsendung von Truppen:

"Die provisorische öfterreichische Regierung, die nach der Demission ber Regierung Schuschnigg ihre Aufgabe barin fieht, die Ruhe und Ordnung in Bsterreich wiederherzustellen, richtet an die deutsche Regierung die dringende Bitte, sie in ihrer Aufgabe zu unterstützen und ihr zu helsen, Blutver= gießen zu verhindern. Bu diesem 3wed bittet fie die deutsche Regierung um baldmöglichfte Entfendung beutscher Truppen."

Um 23.14 Uhr sah sich Bundespräsident Miklas — freilich zunächst Regierung Genß-Inquart heftig widerstrebend - genötigt, der eingetretenen Situation Rechnung zu tragen und Dr. Genk=Inquart zum Bundeskanzler zu ernennen.

(Um 13. Marz legte bann Miklas fein Umt auf Ersuchen bes neuen Bundeskanglers nieder, auf ben somit auch die Befugnisse bes Bundespräfidenten übergingen.)

Dr. Geng=Inquart bildete sofort eine neue Regierung, die zwei= undzwanzigste und lette Regierung Osterreichs. Die noch in der gleichen Nacht der begeisterten Volksmenge am Wiener Ballhausplat bekannt= gegebene Bundesregierung wies folgende Ministerliste auf:

Bundeskanzler Dr. Sehß-Inquart (gleichzeitig Bundesminister für Lanbesverteidigung); Bizekanzler Dr. Glaise-Horstenau; Auswärtiges: Dr. Wolff; Juftig: Dr. Hueber; Unterricht: Prof. Dr. Menghin; fogiale Berwaltung: Staatsrat Dr. Jury; Land= und Forstwirtschaft: Rein= thaller; Sandel und Berkehr: Staatsrat Dr. Fischbot; Finangen: Dr. Neumener; ferner dem Bundestangler beigegeben für bas Gicher= heitswesen Dr. Raltenbrunner (Führer ber öfterreichischen 14) und Ungelegenheiten der politischen Willensbildung Major Rlausner (Landes= leiter der ASDUP. Ofterreichs).

Und um 1 Uhr nachts verkundete Pg. Rlausner, der Landesleiter der österreichischen Nationalsozialisten, durch den Rundfunt:

Rundfunt. aniprache Rlausner

"In tiefer Bewegung verkunde ich in diefer feierlichen Stunde: Ofter= reich ist frei geworden! Ofterreich ist nationalsozialistisch! Durch bas Bertrauen bes ganzen Bolfes emporgetragen ift eine neue Regierung gebildet worden, die nach den Grundsätzen unserer herrlichen national= sozialistischen Bewegung ihre ganze Rraft für bas Glück und ben Frieden dieses Landes einsetzen wird. Arbeit und Brot für alle Bolksgenoffen gu ichaffen, wird ihre erste Aufgabe fein.

Wieder ist eine nationalsozialistische Erhebung in unvergleich= licher Disziplin verlaufen. Wenn es noch eines Beweises bedurft hatte, daß uns die Macht auch in diesem Staate gebührt, so war es diese einzigartige Erhebung und Machtergreifung. Niemand wurde etwas zuleibe getan. Dafür danke ich und dankt das ganze deutsche Volk in Osterreich

por allem den Rameraden der GU. und 44.

In dieser Stunde gedenken wir in tiefer Dankbarkeit und Liebe unseres

Führers Abolf Bitler.

Mun weben die Sakenkreugfahnen siegreich über seiner Beimat. In Chr= furcht und Dankbarkeit gedenken wir ber Soten ber Bewegung, die im Rampfe um Ofterreich fielen. Ihr Opfer fand nun höchste Erfüllung. An Euch, deutsche Bolksgenossen und Nolksgenossinnen, aber ergeht mein Auf: Un die Arbeit!

Unser Ziel ist erreicht: Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Beil unserem Führer! Beil Bitler!"

Der Einmarich

Das Reich aber folgt dem Rufe seiner alten Ostmark: In den frühen Truppen Morgenftunden des 12. März marschieren deutsche Truppen in Österreich ein. Sie kommen nicht als Eroberer, sondern als die Garanten für die Vollstreckung des österreichischen Volkswillens, ins Reich heimzukehren. Überall werden die deutschen Soldaten begeiftert begrüßt. Es fällt kein Schuß; die Solbaten des öfterreichischen Bundes= heeres schmücken ihre Gewehre und Fahrzeuge mit Blumen; ein Meer von Sakenkreugfahnen flattert über Öfterreich. Donnernd freisen die Geschwader der deutschen Luftwaffe über Stadt und Land. — Und zwischen den einrückenden Truppen auf der einen, dem Bundesheer und den Behörden auf der anderen Seite entwickelt sich schnell eine reibungslose Zusammenarbeit.

Proflamation des Führers

Um 12Uhr mittags verlieft Reichspropagandaminifter Dr. Goebbels über alle Sender des Reiches und Ofterreichs (und über zahlreiche auß= ländische Sender) eine Proklamation des Führers, in der es zum Schluß (nach einer Darftellung des von Schuschnigg geplanten Wahl= betruges) heißt:

"... Wenn dies die Methoden sind, um einem Regime ben Charafter ber Legalität zu geben, bann waren wir Nationalsozialisten im Deutschen Reich 15 Jahre lang nur Narren gewesen! Durch hundert Wahlkampfe find wir gegangen und haben und muhfelig die Buftimmung bes beutichen Bolfes erobert.

Alls mich der verewigte Herr Reichspräsident endlich zur Regierung berief, war ich ber Führer ber weitaus ftarkften Partei im Reiche. Ich habe feitbem immer wieder versucht, mir die Legalität meines Da= seins und meines handelns vom deutschen Bolt bestätigen gu laffen, und fie wurde mir bestätigt. Wenn dies aber die richtigen Methoden find, die Berr Schuschnigg anwenden wollte, bann war auch die Ub= stimmung im Saargebiet einst nur eine Schikane eines Bolkes, bem man die Heimkehr in das Reich erschweren wollte.

Wir find hier aber einer anderen Meinung! Ich glaube, wir durfen alle stol3 barauf fein, daß wir gerade auch anläglich biefer Abstimmung im Saargebiet in fo unanfechtbarer Weise vom deutschen Bolt bas Ber=

trauen erhalten haben.

Gegen diefen einzig bastehenden Berfuch eines Wahlbetruges hat fich endlich das deutsche Bolt in Ofterreich felbst er= hoben.

Wenn aber dieses Mal das Regime es nun wieder beabsichtigte, mit brachialen Mitteln die Protestbewegung einfach niederzuschlagen, dann

tonnte das Ergebnis nur ein neuer Bürgerfrieg sein.

Das Deutsche Reich duldet es aber nicht, daß in diesem Gebiet von jett an noch Deutsche verfolgt werden wegen ihrer Zugehörigkeit zu unserer Nation oder ihrem Bekenntnis zu bestimmten Auffassungen. Es will Ruhe und Ordnung!

Ich habe mich daber entichloffen, ben Millionen Deutschen in Ofterreich nunmehr bie Silfe bes Reiches gur Verfügung gu

stellen.

Seit heute morgen marichieren über alle Grengen Deutsch= österreichs die Goldaten der deutschen Wehrmacht!

Vangertruppen, Infanteriedibifionen und bie 1/2 Berbande auf der Erde

und die deutsche Luftwaffe im blauen Himmel werden — selbst gerusen von der neuen nationalsozialistischen Regierung in Wien — der Garant dafür sein, daß dem österreichischen Volk nunmehr endlich in kürzester Zeit die Möglichkeit geboten wird, durch eine wirkliche Volkkabstimmung seine Zukunft und damit sein Schickal selbst zu gestalten. Hinter diesen Verbänden aber steht der Wille und die Entschlossenheit der ganzen deutschen Nation!

Ich selbst als Führer und Rangler des deutschen Volkes werde glüdlich sein, nunmehr wieder als Deutscher und freier Bürger jenes Land betreten zu können, das auch meine Beimat ist.

Die Welt aber soll sich überzeugen, daß das deutsche Volk in Ofterreich in diesen Sagen Stunden seligster Freude und Ergriffenheit erlebt,

Es sieht in den zu Silfe gekommenen Brüdern die Retter aus tieffter Not!

Es lebe das nationalsozialistische Deutsche Reicht

Es lebe das nationalsozialistische Deutsch-Österreich!

Berlin, den 12. März 1938. gez. Abolf Hitler."

Die Begeisterung Österreichs, der alten Ostmark des Reiches, beim Einmarsch der deutschen Truppen kennt keine Grenzen. Ein Sturm der Freude und des Jubels braust durch das Land. Höhepunkt und Krönung des gewaltigen Geschehens aber ist die Triumphsahrt, die Adolf Hitler selbst am 12. März (um 15.50 Uhr bei Braunau am Inn, seinem Geburtsort, die Grenze überschreitend) in seine österreichische Heimat antritt — und als er am Abend des 12. März vom Balkon des Ratshauses in Linz verkündet:

"... Wenn die Borsehung mich einst aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches berief, dann muß sie mir damit einen Auftrag erteilt haben, und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat dem Deutschen Reich wiederzugeben! Ich habe an diesen Auftrag geglaubt, habe für ihn gelebt und gekämpst, und ich glaube, ich habe ihn jett erfüllt! Ihr alle seid Zeugen und Bürgen dafür!..."

Um 13. März 1938 erläßt die Bundedregierung ein Bundedzverfassungsgeset, dessen erster Artikel lautet: "Österreich ist ein Land des Deutschen Reiched!" Und am gleichen Tage wird ein entsprechenz des Reichsgeset verkündet, das diesen Beschluß verwirklicht, das "Gezieh über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich":

verfassungs= gesek

Adolf Hitlers Triumphfahrt

Reichsgesetz über die Wiedervereinigung Osterreichs mit dem Deutschen Reich

"Die Reichsregierung hat das folgende Geseth beschlossen, das hiermit verkundet wird:

Artifel I

Das von der Österreichischen Bundesregierung beschlossene Bundesversfassungsgeset über die Wiedervereinigung Ssterreichs mit dem Deutschen Reich vom 13. März 1938 wird hiermit Deutsches Reichsgeset; es hat folgenden Wortlaut:

Auf Grund des Artikels III Abs. 2 des Bundesversassungsgesetzes über außerordentliche Maßnahmen im Bereich der Versassung, B. G. Blatt I Ar. 255, 1934, hat die Bundesregierung beschlossen:

Artifel I: Ofterreich ift ein Land bes Deutschen Reiches.

Artifel II: Sonntag, den 10. April 1938, findet eine freie und geheime Voltsabstimmung der über zwanzig Jahre alten deutschen Männer und

Frauen Ofterreichs über bie Wiebervereinigung mit bem Deutschen Reich ftatt.

Artikel III: Bei der Bolksabstimmung entscheidet die Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen.

Artikel IV: Die zur Durchführung und Ergänzung bes Artikels II bieses Bundesversassungsgesehes erforderlichen Vorschriften werden durch Versordnung getroffen.

Artitel V: Dieses Bundesverfassungsgeset tritt am Tage seiner Rund-

machung in Rraft.

Mit ber Bollgiehung bieses Bundesversaffungsgesetzes ift die Bundesregierung betraut.

Wien, ben 13. Märg 1938."

#### Artifel II

Das derzeit in Österreich geltende Aecht bleibt bis auf weiteres in Rraft. Die Einführung des Reichsrechts in Österreich erfolgt durch den Führer und Reichskanzler oder den von ihm hierzu ermächtigten Reichsminister.

#### Artifel III

Der Reichsminister bes Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit ben beteiligten Reichsministern die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetze ersorderlichen Rechts= und Verwaltungsvorschriften zu erlassen.

#### Artifel IV

Das Gesetz tritt am Sage seiner Verkündung in Rraft."

Englisch= französische "Berwahrung" Gegenüber der elementaren Kraft dieses historischen Ereignisses wirkten die diplomatischen Schritte der englischen und französischen Kezgierung (sie legten am 12. März "Berwahrung" ein, die von der Reichstegierung abgelehnt wurde) und das Wutgeheul der internationalen jüdischen Presse wenig belangvoll.

Die Bewährung der Achse Berlin—Rom

Dagegen war die Haltung des faschistischen Italien von wesentlicher Bedeutung. Trot der verzweiselten Versuche der ehemaligen Freunde von Stresa (siehe 18. Abschnitt) lehnte der Große Rat des Faschis=mus in einer Entschließung vom 13. März die von Großdeutschlands Feinden ersehnte Uktion in der Anschlußfrage Hierreichs ab:

"... Der Große Nat betont besonders, daß die italienische Regierung die Volkkabstimmung, die von dem Kanzler Schuschnigg so plötzlich anderaumt wurde, nicht nur nicht angeraten hat, sondern des Inhalts und der Form dieser Abstimmung wegen ausdrücklich von ihr abgeraten hat, und zwar sofort, nachdem sie davon Kenntnis erhielt.

Der Große Rat betrachtet das, was sich in österreich ereignet hat, als das Ergebnis eines bereits bestehenden tatsächlichen Zustandes und als den Ausdruck der Gefühle und des Willens des österreichtsichen Bolkes, die in unzweibeutiger Weise durch die machtvollen öffentslichen Rundgebungen bekräftigt wurden, mit denen die Ereignisse begrüßt worden sind.

Der Große Rat nimmt mit tiefstem Interesse Kenntnis von einem Briefe, den der Führer unter dem Datum des 11. März an den Duce gerichtet hat und der die Ereignisse in Osterreich in Verbindung mit den deutsch-italienischen Beziehungen behandelt. Der Brief wird später versöffentlicht werden.

Der Große Rat nimmt ferner von der Ablehnung Renntnis, die die faschistische Regierung der frangösischen Aufforderung zu einer gemeinssamen Aktion entgegengesetzt hat, die nur dazu gedient haben würde, da

22. Abschnitt

fie weber eine Grundlage noch ein Biel gehabt hatte, die internationale Lage ichwieriger zu geftalten. Er billigt bas von ber faschistischen Regierung gegenüber ben öfterreichischen Ereigniffen eingeschlagene Berhalten, bas von einer realistischen Bewertung ber Lage im Zusammenhang mit ben italienischen nationalen Interessen inspiriert war."

Und in seiner Rammerrede vom 16. Märg, in der er auch die interessante Tatsache mitteilte:

"Um 7. Marg um 12 Uhr fragte mich — bas erstemal wieder nach vielen Monaten - eine Bertrauensperson Schuschniggs um meine Meinung über die Bolksabstimmuung und die Art und Weise, in der fie auß= geführt werden follte. Ich antwortete in der unzweideutigften Weise, daß es fich hier um einen Miggriff handle. ,Diefes Werkzeug', fagte ich, ,wird in Ihren Sanden erplodieren.' Es wurde aber einen ichlechten Geschmad beweisen, wenn ich mich biefer allzu leichten Borausfage rubmen würde"

- stellte Benito Muffolini, der Duce des faschistischen Italiens, fest:

"Alls bas öfterreichische Drama in ben letten Sagen beim fünften Att angelangt war, hielten die Feinde des Faschismus Ausschau, ob nicht der Moment gekommen fei, die beiden totalitären Staaten gegeneinander auszuspielen und ihre Ginigkeit durch einen Busammenftoß zu gerftoren, ber unter anderem - ich fage dies gur Belehrung ber Berufspagifisten - Die Einleitung eines neuen Weltfrieges bedeutet hatte. Diese Rechnung der Demokratien, der Logen und der Dritten Internationale ging fehl. Diefe Hoffnung war einfach kindisch und zudem beleidigend, weil sie an unserem Charafter und an unserer politischen Rlugheit Zweifel auftommen ließ.

Aber, warum follen wir es nicht fagen: auch Millionen Deutsche waren in Erwartung; denn jest war die Stunde gekommen, wo fich bas, was man als Bewährung der Uchfe bezeichnen fann, erweisen fonnte. Beute wissen die Deutschen, daß die Uchse nicht nur ein wirksames biplomatisches Instrument für normale Umftande ift, daß fie fich vielmehr vor allem in biefer außergewöhnlichen Stunde ber beutschen Welt und Europa als fest

begründet erwiesen hat."

In der Sat: Die Achse Berlin-Rom hatte damit ihre entscheidende Belastungsprobe bestanden. Abolf Hitler sandte noch von Ling aus (am 12. Marg) bem Duce ein Telegramm, das nur den einen Sat ent= hielt: "Muffolini, ich werde Ihnen diefes nie vergeffen!"

Und in einem Interview für den "Popolo d'Italia" erklärte der

Führer weiter:

"Wir sind bereit, Euch unsere Freundschaft und Dankbarkeit zu zeigen, wenn Italien fie eines Tages benötigen follte."

Um 15. März warteten über eine Million Volksgenossen auf dem Der Führer in Wien Beldenplat, um den Führer in Wien zu begrüßen. Und Adolf Hitler sprach zu ihnen:

"Deutsche! Manner und Frauen!

In wenigen Sagen hat fich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfange feben, beren Bedeutung aber erft fpatere Geschlechter gang ermeffen werden.

Es ift in den letten Jahren von den Machthabern des nunmehr beseitigten Regimes oft von der besonderen ,Mission' gesprochen worden, die in ihren Augen biefes Land zu erfüllen hatte. Gin Führer ber Legitimisten hat sie in einer Denkschrift genau umrissen. Nach ihr war es die Aufgabe dieser sogenannten Selbständigkeit des Landes österreich, die in den Friedensverträgen sundiert und von der Gnade des Auslandes abhängig war, die Bildung eines wahrhaft großen Deutschen Reiches zu verhindern und damit den Weg in die Zukunft des deutschen Volkes zu verriegeln.

Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreiches hierher berusen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Bolkes soll von jetzt ab das jüngste Bolkwerk der deutschen Nation und damit des Deutschen Reiches sein. Jahrhundertelang haben sich in den unruhevollen Zeiten der Bergangenheit die Stürme des Ostens an den Grenzen der alten Mark gebrochen. Jahrhundertelang für alle Zukunst soll sie nunmehr ein eiserner Garant sein für die Sicherheit und Freiheit des Deutschen Reiches, und damit ein Unterpsand für das Slück und für den Frieden unseres großen Volkes. Und ich weiß: die alte Ostmark des Deutschen Reiches wird ihrer neuen Ausgabe genau so gerecht werden, wie sie die alte einst gelöst und gemeistert hat.

Ich spreche im Namen der Millionen Menschen dieses wunderschönen deutschen Landes, im Namen der Steierer, der Nieder= und Oberösterreicher, der Kärntner, der Salzburger, der Tiroler und vor allem im Namen der Stadt Wien, wenn ich es den in diesem Augenblick zuhörenden 68 Milslionen übrigen deutschen Bolksgenossen in unserem weiten Reich versichere: Dies Land ist deutsch, es hat seine Mission begriffen, es wird diese ersfüllen, und es soll an Treue zur großen deutschen Volksgemeinschaft von

niemandem jemals überboten werden.

Unsere Aufgabe aber wird es nun sein, durch Arbeit, Fleiß und gemeinssames Einstehen und Zusammenstehen die großen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Aufgaben zu lösen, vor allem aber Österreich immer mehr zu einer Trukburg nationalsozialistischer Gesinnung und nationalsozialis

stischer Willenstraft zu entwickeln und auszubauen.

Ich kann diesen Appell an Sie aber nicht schließen, ohne nun der Manner zu gedenken, die es mir mit ermöglicht haben, die große Wende in so kurzer Zeit mit Gottes Hilfe herbeizuführen. Ich danke den nationalsozialistischen Mitgliedern der Regierung, an ihrer Spitze dem neuen Reichsstatthalter Seiß=Inquart. Ich danke den zahllosen Parteisunktionären, ich danke aber vor allem den ungezählten namenlosen Idealisten, den Kämpsern unserer Formationen, die in den langen Jahren der Verfolgung bewiesen haben, daß der Deutsche, unter Druck gesetzt, nur noch härter wird. Diese Jahre der Leidenszeit haben mich in meiner Überzeugung vom Werte des deutsch=österreichischen Menschen im Rahmen unserer großen Volksgemeinschaft nur bestärkt. Die wunderbare Ordnung und Disziplin dieses gewaltigen Geschehens ist aber auch ein Beweiß für die Kraft der diese Menschen beseelenden Idee.

Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmelbung meines Lebens abstatten. Als Führer und Ranzler der deutschen Nation und des Reiches melbe ich vor der Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche

Reich.

Deutschland und sein neues Glied, die Nationalsozialistische Partei und die Wehrmacht unseres Reiches

Gieg Beil!"

Die größte Vollzugsmeldung der Geschichte war erfolgt!

Mit dem bereits mitgeteilten "Geset über die Wiedervereinigung Herreichs mit dem Deutschen Reich" vom 13. März 1938 war durch

Abolf Kitler die Sehnsucht von Jahrhunderten deutscher Geschichte erfüllt worden: das Großdeutsche Reich unter einheitlicher Führung. Mit dem Artikel I dieses "Wiedervereinigungsgesetzes" ift Österreich Beftandteil des Reiches geworden. Es hat damit aufgehört, ein selbständiger Staat, Subjekt zwischenstaatlicher Vereinbarungen und Mitglied des Völkerbundes zu sein. Die österreichischen Staats= angehörigen sind nunmehr deutsche Staatsangehörige geworden.

Die notwendigen Folgerungen wurden sofort gezogen, und jeder Sag brachte nunmehr entscheidende Magnahmen. Noch am gleichen Tage berfügte der Rührer und Oberfte Befehlshaber der Wehrmacht Die Eingliederung und Vereinigung des öfterreichischen Bundesheeres Bundesheeres:

Eingliederung Bereidigung

"1. Die österreichische Bundesregierung hat soeben durch Gesetz die Wiedervereinigung Ofterreichs mit dem Deutschen Reich beschlossen. Die Deutsche Reichsregierung hat durch ein Geset vom heutigen Tage diefen Beschluß anerkannt.

2. Ich verfüge auf Grund beffen: Das öfterreichische Bundesheer tritt als Bestandteil ber deutschen Wehrmacht mit bem beutigen Sage

unter meinen Befehl.

3. Mit der Befehlsführung der nunmehrigen deutschen Wehrmacht innerhalb der öfterreichischen Landesgrenzen beauftrage ich den General

ber Infanterie von Bod, Oberbefehlshaber ber VIII. Armee.

4. Samtliche Ungehörige bes bisherigen öfterreichischen Bundesheeres find auf mich als ihren Oberften Befehlshaber unverzüglich gu vereidigen. General der Infanterie von Bock trifft sofort die notwendigen Anordnungen.

Uls sichtbares Zeichen der neuen Einheit kamen in den darauffolgenden Tagen öfterreichische Truppenteile zu Besuchen ins Altreich (und bereits am 14. März zogen unter dem brausenden Aubel der Bepölkerung Tiroler Landesschützen in Rosenheim ein).

Um 16. Marg vereidigte der Reichsführer 44 und Chef der Deut= ichen Polizei, Pg. Himmler, auf dem Heldenplat in Wien die öfter= reichische Polizei, die nun ein Teil der gesamtdeutschen Polizei= organisation geworden war, auf den Führer.

öfterreichtichen

Der 17. Marg brachte die Ubernahme des bisherigen öfterreichi= ichen Generalstabes in den deutschen Generalstab, ferner

die "Berordnung über den Abergang der Ofterreichischen Bundes= bahnen auf bas Reich",

die "Berordnung gur Abernahme ber Ofterreichischen National= bank burch die Reichsbank"

und die bedeutsame "Verordnung über die Einführung der Reiches markwährung im Lande Öfterreich", beren § 1 lautete:

"Gesetliches Zahlungsmittel im Lande Ofterreich ift neben dem Schilling Die Reichsmark. Gine Reichsmark ift gleich einem Schilling fünfzig Groichen."

(Gine Durchführungsverordnung vom 23. April erflärte bann die Reichsmark zur alleinigen Währung.) -

der Reichsmarkwährung

Cauleiter Bürdel in Ofterreich

Noch am 13. März entsandte der Führer den Gauleiter der Saarspfalz, Pg. Bürckel — der schon bei der siegreichen Volksabstimmung und Befreiung des Saarlandes (Bd. 1935, 1. Abschnitt) die verantwortsliche Führung gehabt hatte — nach öfterreich. Seine Verfügung lautete:

"1. Ich erteile Gauleiter Burdel, Saarpfalz, den Auftrag, Die

NGDUB. in Ofterreich zu reorganisieren.

2. Gauletter Bürdel ist in dieser Eigenschaft als Rommissarischer Leiter der NSDUB. von Ssterreich mit der Borbereitung der Bolks-abstimmung betraut.

3. Ich habe Gauleiter Bürckel mit der Bollmacht ausgestattet, alle Maßnahmen zu ergreisen oder anzuordnen, die zur verantwortlichen Erfüllung des erteilten Austrages erforderlich sind.

Lin3, den 13. Mär3 1938.

gez. Abolf Hitler."

Die NSDUP. und ihre Formationen erstanden in voller Stärke vor der Öffentlichkeit. Su. und **//** formierten sich zu gewaltigen Versbänden. — Und am 16. März erschien der "Völkische Beobachter" zum ersten Male in Wien ("Wiener Außgabe"). —

Gesetz gegen Rapitalflucht Unverzügliche Maßnahmen mußten gegen die jüdische oder sonstwie geartete Rapitalflucht ergriffen werden. Im Sinne einer unverzüglich ergangenen amtlichen Bekanntmachung:

"Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß es streng vers boten ist, Geld oder Geldeswert, Devisen oder Essekten mit Postpaketen zu verschien, und daß die Postämter im Sinne der geltenden Devisens verordnung beauftragt sind, strenge Untersuchungen vorzunehmen. Aberstretungen dieses Verbots werden aufs schwerste geahndet."

Emigration und Schuhhaftmahnahmen - beschloß die Bundesregierung am 14. März ein Gefet gegen Rapitalflucht, zu deffen Durchführung der Bundesminifter der Finangen eine Verordnung erließ, in der die naheren Gingelbeftim= mungen enthalten waren. Denn sofort nach der nationalsozialistischen Machtergreifung strömten die Juden in Scharen den Grenzen zu und ebenso machten es manche "führenden Röpfe" der Ara Schuschnigg. So trafen bereits in der Nacht zum 12. Marz in Pregburg ein: Herr Bernatto, ber Generalfekretar der "Baterlandischen Front" (bie übrigens noch am 13. Märg aufgelöft wurde), der Minifter Stot= finger und der üble Mischling Graf Coudenhove=Ralergi, der "Schöpfer" der "Paneuropa=Bewegung". — Die Mehrzahl der führen= den Männer des Schuschnigg=Regimes jedoch wurde in Schuthaft genommen, unter ihnen Schuschnigg felbft; fein Schut wurde bem verdienten österreichischen General des Weltkrieges, General der Infanterie Alfred Rrauß, übertragen, der vom Schuschnigg=Regime so schmählich behandelt worden war. —

Reichsstatthalter Dr. Senß-Inguart Um 15. März ernannte der Führer den Bundeskanzler Dr. Senß= Inquart zum Reichsstatthalter in Österreich ("Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ernennung des Reichsstatthalters in Österreich") und zum 44=Gruppenführer.

Gleichzeitig erging der "Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Öfterreichische Landesregierung":

,,§ 1

Die österreichische Bundesregierung führt die Bezeichnung "Osterreichische Landesregierung".

Ich beauftrage ben Neichsstatthalter in Osterreich mit der Führung der Osterreichischen Landesregierung. Er hat seinen Sit in Wien,

8 2

Der Reichsstatthalter wird ermächtigt, die Geschäftsverteilung der Landesregierung mit Zustimmung des Reichsministers des Innern zu regeln . . . "

Der 15. März brachte außerdem den "Erlaß des Führers und Reichs= kanzlers über die Vereidigung der Beamten des Landes öfter= reich" und den "Ersten Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Einführung deutscher Reichsgesetze in öfterreich".

Und am 18. März trat der Deutsche Reichstag zusammen, erstmalig unter Beteiligung der Mitglieder der österreichischen Regierung. Adolf Sitler sprach zu den Abgeordneten über die Ereignisse, die in dramatischer Steigerung zum 13. März, zum Großbeutschen Reich geführt hatten. Die Rede (von der wesentliche Teile bereits im 21. Abschnitt wiedergegeben wurden), schloß mit solgenden entscheidenden Sähen:

Die Reichstagssitsung vom 18. März 1938

"Deutschland wünscht nur den Frieden. Es will anderen Bölkern kein Leid zusügen. Es will aber auch selbst unter keinen Umständen ein Leid erdulden und vor allem: es ist bereit, für seine Shre und für seine Existenz jederzeit bis zum letten einzutreten. Möge man niemals glauben, daß es sich hier nur um eine Phrase handelt, und möge man vor allem begreisen, daß ein großes Bolk von Shrgefühl auf die Dauer nicht einer sortgesetzen Unterdrückung großer Millionenmassen von Anschäusen siehen Millionenmassen von Uns

gehörigen seines eigenen Blutes untätig zusehen fann!

Ich glaube, daß in diesen großen geschichtlichen Stunden, da dank der Kraft der nationalsozialistischen Idee und der aus ihr neu erstandenen Stärke des Reiches ein ewiger Traum der deutschen Menschen verwirklicht wurde, nicht ein einzelner Teil unseres Volkes berusen sein kann, durch seine Zustimmung das gewaltige Ereignis der endlichen Gründung eines wahrhaft großen deutschen Bolksreiches zu bestätigen: Am 10. April werden Millionen Deutschen Bolksreiches zu bestätigen: Am 10. April werden Auf großen deutschen Bolkse und Schicksiche ihr Bekenntnis ablegen zur großen deutschen Bolkse und Schicksigemeinschaft. Sie sollen schon auf diesem ersten Wege im neuen Deutschen Reich nicht mehr verzeinsamt sein. Ganz Deutschland wird sie von jeht ab begleiten. Denn vom 13. März dieses Jahres an ist ihr Weg gleich dem Wege aller anderen Männer und Frauen unseres Volkes. Es soll daher am 10. April zum erstenmal in der Geschichte die ganze deutsche Nation, soweit sie sich im heutigen großen Volksreich befindet, antreten und ihr seierliches Bekenntnis ablegen. Nicht 6½ Millionen werden befragt, sondern 75!

Und zweitens: Ich löse damit den Reichstag des alten Deutschen Reiches auf und verfüge die Wahl der neuen Vertretung Groß-

deutschlands. Ich bestimme als Termin ebenfalls den 10. April.

Nahezu 50 Millionen Wahlberechtigte unseres Volkes rufe ich damit auf, indem ich fie bitte, mir jenen Reichstag zu schenken, mit bem es mir unter ber gnädigen Silfe unferes Berrgotts möglich fein wird, die neuen großen Aufgaben zu lösen. Das deutsche Bolt soll in diesen Sagen noch einmal überprufen, was ich mit meinen Mitarbeitern in ben fünf Jahren seit der ersten Wahl des Reichstages im Marg 1933 geleistet habe. Es wird ein geschichtlich einmaliges Ergebnis feststellen muffen.

Ich erwarte von meinem Bolt, daß es die Ginficht und die Rraft gu

einem ebenso würdigen, einmaligen Entschluß findet!

So wie ich 1933 das deutsche Bolk bat, in Unbetracht der ungeheuren vor uns liegenden Arbeit mir vier Jahre Beit zur Lofung der großen Aufgaben zu geben, fo muß ich es nun zum zweiten Male bitten:

Deutsches Bolt, gib mir noch einmal vier Jahre, bamit ich ben äußerlich nunmehr vollendeten Bufammenichluß gum Gegen

Aller auch innerlich verwirklichen kann.

Nach Ablauf diefer Frift foll bann bas neue Deutsche Boltsreich gu einer unlögbaren Einheit verwachfen fein, festgefügt im Willen seines Bolles, politisch geführt durch bie Nationalsozialistische Partei, beschirmt von seiner jungen nationalsozialistischen Wehrmacht und reich in ber Blute

seines wirtschaftlichen Lebens.

Wenn wir diese Erfüllung fühnster Traume vieler Generationen heute por uns feben, bann empfinden wir das Gefühl grenzenlosester Dankbarfeit gegenüber all jenen, die durch ihre Arbeit und vor allem durch ihre Opfer mitgeholfen haben, dieses höchste Ziel zu erreichen. Jeder deutsche Stamm und jede deutsche Landschaft, sie haben ihren schmerglichen Beitrag geleistet zum Gelingen biefes Werkes. Alls lette Opfer der deutschen Eini= gung aber follen in diefem Augenblick vor uns auferstehen jene gahl= reichen Rampfer, die in ber nunmehr zum Reich gurudgetehrten alten Ditmark bie gläubigen Berolde ber heute errungenen beutschen Ginheit waren und als Blutzeugen und Märthrer mit dem letten hauch ihrer Stimme noch bas aussprachen, was von jett an und Allen mehr benn je heilig fein foll: Ein Bolk, ein Reich!

### Deutschland! Gieg Beil!

Berordnung des Führers Reichstanglers über eine Bolfs: fowie über Auflösung und Neuwahl des Reichstags

In der gleichen Sitzung gab der Reichstagspräsident, Bg. Hermann Göring, die "Berordnung des Führers und Reichstanzlers über eine Volksabstimmung sowie über Auflösung und Neuwahl bes abstimmung Reichstaas" (18. März) bekannt:

> "1. In der Absicht, dem deutschen Bolke Gelegenheit zu geben, sich in seiner Gesamtheit zu dem durch die Wiedervereinigung Ofterreichs mit dem Deutschen Reich geschaffenen Großbeutschen Bolkereich zu bekennen, ordne ich an, daß neben der Bolksabstimmung im Lande Osterreich auch im übrigen Reichsgebiet eine Volksabstimmung über die am 13. Marg 1938 voll= zogene Wiedervereinigung Ofterreichs mit dem Deutschen Reich ftattfindet. Gleichzeitig lofe ich den Reichstag mit Ablauf bes 9. April auf, um ben beutschen Boltsgenoffen in Ofterreich eine Bertretung im Großdeutschen Reichstag zu eröffnen.

2. Volksabstimmung und Reichstagswahl des Großdeutschen Volksreiches

finden am Sonntag, den 10. April 1938 statt."

Endlich wurde Ofterreichs Volk das - ihm in vielen Jahren des Terrors und der Meinungsknebelung verweigerte — Recht wieder= gegeben, sich zu bekennen.

### 23. Abschnitt:

# Der Tag des Großdeutschen Reiches

Die Vorbereitungen für diese Volksabstimmung wurden sofort aufsgenommen. Die Abstimmung sollte jedem österreichischen Volksgenossen die Möglichkeit geben, in voller Freiheit seines Entschlusses eine klare Untwort auf eine klare Frage zu geben. Und es war notwendig, in diesem Land, das seit vielen Jahren keine Wahlen mehr erlebt hatte, erst die Unterlagen herbeizuschaffen.

Vorbereitungen zur Bolksabstimmung

Für Herrn Schuschnigg war dies allerdings weniger erforderlich gewesen, denn der von ihm beabsichtigte Wahlbetrug wäre freilich in drei Tagen (ohne Unterlagen) "leichter" zu bewerkstelligen gewesen als in vier Wochen gründlicher und offener Arbeit. Auf den 13. März hatte der wortbrüchige Schuschnigg seine "Volksbefragung" legen wollen. Die ser Tag aber war zum Geburtstag des Großdeutschen Reiches geworden. Und das Bundesversassungsgeset vom gleichen Tage (das in den Artikel I des "Gesetzs über die Wiedervereinigung österreichs mit dem Deutschen Reich" — siehe voriger Abschnitt — ausgenommen worden war) bestimmte in seinem Artikel II für den 10. April eine "freie und geheime Volksabstimmung der über 20 Jahre alten deutschen Männer und Frauen österreichs über die Wiedervereinigung österreichs mit dem Deutschen Reich". Die erste Anordnung für die Durchsührung der Volksabstimmung gab der Reichsstatthalter am 15. März:

Stimmberechtigt sind alle bis spätestens 10. April 1918 geborenen Männer und Frauen, die die österreichische Bundesbürgerschaft besitzen oder auf Grund der Ausbürgerungsverordnung von 1933 ausgebürgert wurden (Nationalsozialisten!) und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen oder ausgenommen sind. Ausgenommen vom Stimmrecht sind Juden. Die Stimmlisten sind auf Grund des Einwohnerverzeichnisses anzulegen. Sie werden vom 27. die zum 31. März zur öffentlichen Einsicht ausgelegt.

Der Stimmzettel für die Volksabstimmung wurde sofort festgelegt: "Bekennst Du Dich zu unserem Führer Adolf Hitler und das mit zu der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich?"

Gauleiter Bürdel begann am 16. März die Borbereitungen zur Ub= stimmung mit einem Aufruf "Un alle Ofterreicher!", in dem er fest= stellte: "Die Frage, die der Führer am 10. Upril Euch stellt, ift keine andere als die: Bist Du ein Deutscher?" -

Soziale Magnahmen

Die wirtschaftliche Not in Ofterreich machte es nun vor allem not= wendig, sofort helfend einzugreifen. Den einmarschierenden deutschen Truppen war die NSB. auf dem Fuße gefolgt, um zunächst dem schlimmsten Elend zu steuern. Um 17. März stellte der Reichsschatz meister der NGDUP., Pg. Schwarg, dem Gauleiter Bürdel' aus Parteimitteln eine Million Reichsmark als "Abolf=Hitler=Dank" für bedürftige Parteigenoffen und andere Bolksgenoffen zur Ber= fügung. Und die NS.=Gemeinschaft "Rraft durch Freude" sette so= fort die ihr gegebenen Möglichkeiten ein, um den Arbeitskameraden der Ostmark das Altreich zu zeigen und die menschliche Verbindung der jett einem Reich angehörenden Deutschen herzustellen. In einem Aufruf des Reichsleiters Pg. Dr. Len (18. März) hieß es:

"Die Werktätigen des Reiches grußen die Bruder ber befreiten Oftmark und nehmen sie mit offenen Urmen in die große Front der Urbeit auf.

Um diesen Gruß zur lebendigen Sat werden zu lassen, ladet die MG.s Gemeinschaft ,Rraft burch Freude' 10000 Arbeiter und Arbeiterinnen ein, die Gegnungen des nationalsozialistischen Deutschlands tennenzulernen. Folgendes Programm wurde festgelegt und findet bereits ab 21. Marg seine Verwirklichung:

21. bis 29. Marg von Wien nach Berlin 2000 beutsch=österreichische

Volksgenoffen.

21. bis 29. Märg von Brud a. d. Mur nach München 1000 beutsch=öster= reichische Bolksgenoffen.

21. bis 29. März von Graz nach München 1000 deutsch=österreichische Volksgenoffen. 22. bis 30. März von Wien nach Aurnberg 1000 beutsch=österreichische

Volksgenoffen.

22. bis 30. März von Ling nach Frankfurt a. M. 1000 beutsch=öster= reichische Volksgenoffen.

22. bis 31. Marg von Attnang nach hamburg 1000 beutsch=österreichische Volksgenoffen.

23. bis 31. März von Wien nach Leipzig 1000 beutsch=österreichische

Volksgenoffen. 23. bis 31. März von Rlagenfurt nach Stuttgart 1000 beutsch=öster= reichische Volksgenoffen.

23. März bis 1. April von Innsbrud nach Duffeldorf 1000 deutsch-öfter=

reichische Bolksgenoffen.

Diese 10000 Deutsch=Bsterreicher, einfache, schlichte Menschen, sollen sich überzeugen, ob der Nationalsozialismus von leeren Bersprechungen lebt, ober ob feit der Machtubernahme nicht Schritt für Schritt ein glud= licheres und ichoneres Deutschland. Sat wurde ..."

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, daß es sich bei diesen Tausenden zu einem großen Teile um bisher margistisch eingestellte Volksgenossen handelte, die sich nun endlich aus eigener Anschauung

von der sozialen Leistung des nationalsozialistischen Deutschlands über= zeugen konnten. Um 24. März nahmen erstmalig 1000 österreichische Urbeiter an einer Seefahrt auf dem neuen Rd.F. Dampfer "Wilhelm Guftloff" teil. Und am 25. Märs famen 20000 öfterreichische Rinder zu einem mehrwöchigen Erholungsaufenthalt ins Altreich. —

Vor allem aber war es erforderlich, die grauenhafte Arbeitslosig= keit zu beseitigen. Bereits am 15. März 1938 wurde eine Sonder= beschaffung aktion für Arbeitsbeschaffung in Angriff genommen, die schon in den ersten Sagen Tausende von Neueinstellungen erreichte. Vor allem aber wirkte sich der Vierjahresplan mit unerhörter Wucht in den wirtschaftlichen Maknahmen für die Oftmark aus. Bereits am 17. März hatte der Beauftragte für den Vierjahresplan, Pg. Hermann Göring, in Ofterreich an den Reichsstatthalter Ba. Dr. Genk=Inquart telegraphiert:

Sonderattion für Arbeits-

Mieriahresplan

"Die Wiedervereinigung Ofterreichs mit dem Reiche hat einen weiteren gewaltigen wirtschaftlichen Aufstieg zur Folge. Der Bierjahresplan, nunmehr auch auf Ofterreich ausgedehnt, wird jest auf noch breiterer Grundlage erfolgreich durchgeführt werden. Ich bitte Gie und Ihre Mit= arbeiter, mich in dieser Arbeit mit vollem Ginfat zu unterftuten, um die reichen Schätze ihrer engeren Beimat zu heben, auszunuten und alle Rrafte zu entfalten für das Wohl unseres großen Vaterlandes und insonderheit für das Aufblühen des ins Reich gurudgekehrten Ofterreich.

Bermann Göring, Generalfeldmarichall."

Um 19. März folgten die "Verordnung zur Einführung des Vierjahresplans im Lande Öfterreich":

"Der Reichswirtschaftsminister wird ermächtigt, innerhalb feines Ge= ichaftsbereichs auf dem Gebiete ber Rohstoff= und Devisenwirtschaft alle Magnahmen zu treffen, die zur Vorbereitung bes Vierjahresplans im Lande Ofterreich erforderlich find"

- und folgende Magnahmen zum Schutze der öfterreichischen magnahmen Wirtschaft:

aum Schute öfterreichifchen Wirtschaft

"Berordnung über die Errichtung der Devisenstelle in Wien." "Berordnung über die Ginführung von Vorschriften auf dem Gebiete des Warenverfehrs im Lande Ofterreich."

"Berordnung über die Errichtung der Verbindungsstelle der Aber=

wachungsstellen in Wien."

"Berordnung über Beschränkung ber Errichtung von gewerb= lichen Unternehmungen und Betrieben im Canbe Ofterreich" (am 14. April erfett burch bas "Gefet jum Schut ber öfterreichischen Wirtschaft").

Und am 26. März verkündete Hermann Göring in einer Volkskund= gebung in Wien folgendes Aufbauprogramm für die Oftmark:

".. Ich gebe nun eine Reihe von Magnahmen bekannt, die dieses Wirt=

schaftsprogramm in Rurze erfüllen foll.

1. Ihr kennt alle das große Entgegenkommen, durch das das Reich ge= bolfen hat, die schwere Umstellung nicht allein zu tragen, sondern mit auf Die Schultern bes starken Reiches zu nehmen. Es handelt sich um den Um= rechnungsture bes Schillings in jener Bobe, die es ermöglicht, mit ber Reichsmark zu arbeiten und zu wirtschaften.

Hermann Göring verfündet bas Aufbauprogramm für die Oftmark 2. Sofortige Auszahlung jener sechzig Millionen Clearings spitze, die bister die österreichische Wirtschaft so gebremst hat und die nunmehr in voller Böhe und unverzüglich an die Fabrikanten für ihre Lieferungen ausbezahlt wird und ihnen die Möglichkeit geben soll, dieses Rapital bereits wieder in Arbeit umzusezen.

3. Die Aufhebung ber Bölle, die am heutigen Tage erfolgt. Dadurch wird es der öfterreichischen Wirtschaft möglich, mit ihren Waren an den deutschen Konsumenten und an reichsbeutsche Käufer underzüglich und ohne

weitere Behinderung herangutreten.

4. Weitere Maßnahmen, die ich gestern auf der Dampfersahrt von Linz aus mit den österreichischen Wirtschaftlern und Wirtschaftstellen besprochen und deren unverzügliche Inangrissnahme ich angeordnet habe: Die unmittelbare Aufrüstung, Bau von Kasernen und Flugplätzen, Bau von Flugzeugen und Flugzeugfabriken; die Wiener-Aeustädter Flugzeugfabrik wird sofort in Betrieb genommen. Gesamter Ausbau der Küstungsindustrie für zene Küstungszweige, die wir für die österreichische Aufrüstung benötigen, allein ein entscheidendes und wichtiges Programm, das die sofortige Einstellung von weiteren tausend Arbeitern schon am Beginn der nächsten Woche zur Folge hat.

5. Die mittelbare Aufrüstung. Das bedeutet die Erschließung fämtlicher Produktionsreserven auf vielen Gebieten und Erstellung neuer

Produttionswertstätten.

6. Entscheidende Bedeutung bekommt die Wasserkraft in Ssterreich, die Energiewirtschaft. Ich habe besohlen, daß sofort und unverzüglich an die Errichtung eines gewaltigen Kraftwerkes in den Hohen Sauern und eines Kraftwerkes, das bereits projektiert und unvermittelt in Angriff zu nehmen ist, bei Grein an der Donau sowie verschiedener kleinerer Einzelprojekte herangegangen wird. Im Jusammenhang damit erfolgt die

Donauregulierung.

- 7. Chenfalls von größter Bedeutung ist die Hebung der österreichischen Bobenschätze. Auch hier Sofortmagnahmen, sofort weiterer Ausbau und Steigerung der Produktion der Alpinen Montanwerke bis zum boppelten Ausmaß und sofortige Einstellung von weiteren fünfhundert Ar= beitern und später von weiteren taufend Arbeitern. Die sofortige Unter= fuchung ber Möglichkeit ber Erschließung weiterer anderer Eisenerzvorkommen burch bie Reichswerke Hermann Göring. Die aroken Hüttenwerke, die bisher in Franken geplant waren, werden nunmehr in Ling errichtet werden und das modernste Werk darstellen, das bisher erbaut wurde. Das bedeutet wiederum für viele Tausende von Alrbeitern für den Bau und nachher für viele weitere Tausende von Arbeitern Arbeit in diesem Werk. Die Planung dieses Werkes muß bis Ende April bereits vollzogen sein, und Anfang Mai wird zu bauen begonnen. Ferner: Erweiterung der Auswertung der bisherigen Rupfervorkommen in Tirol und Rärnten sowie der sonstigen Vorkommen von Blei, Rupfer, Magnesit, Mangan usw. in äußerstem Ausmaß bei spstematischer Steigerung. Darüber hinaus weitere Erforschung des öfterreichischen Bobens und Untersuchung, wie weit die Bobenschätze abbaufähig find.
- 8. Die Erbölgewinnung im Wiener Beden ist zu steigern, Bohrtürme sind aus dem Reich heranzuführen, um eine Neubohrung und somit auch hier Arbeit zu schaffen.
- 9. Ausbau ber demischen Industrie auf Grund ber hiesigen Roble, bie ein großes Schwelbermögen hat und baburch eine beträchtliche Bersflüssigung ber Roble zu Benzin und Leichtöl gewährleistet.
- 10. Eine Zellstoffabrik auf der Hartholzgrundlage ift sofort in Bau zu nehmen.

11. Die beffere Ausnuhung bes holzes burch eine beffere Organi= sation, durch eine gewiffenhafte Abholzung in den Alpen sowie durch

ben Ausbau bes holzwegeshstems.

12. Unverzüglich hat die Planung der Reichsautobahnen begonnen. Der Bau wird in den nächsten Wochen in Angriff genommen, nämlich ber Reichsautobahnbau bei Salzburg, auf der Strecke München—Salzburg und Salzburg-Linz-Wien mit einer weiteren Bahn von Passau nach Ling. Darüber hinaus eine Autobahn Wien-Graz-Rabstadt - Salzburg, Sofort werden in Angriff genommen eintausendeinhundert Rilometer Autobahnen. Daneben aber wird das gefamte fonftige Strafennet einer Neuregelung unterzogen.

13. Unverzüglich erstellt werden zwei neue Donaubruden, eine große Donaubrude bei Ling, der Standort der zweiten Brude fteht noch nicht fest.

Darüber hinaus sind noch zwei weitere Donaubrücken projektiert.

14. Neubau von Eifenbahnlinien, Ausbau bisberiger Schmalfpurbahnen zu Vollspurbahnen.

15. Wenn die Arbeiten, die ich jett nenne, auch nicht immer in Ofterreich liegen, so kommen sie wirtschaftlich doch Osterreich zugute, nämlich der be= schleunigte Bau des Rhein=Main=Donau=Ranals.

16. Die Planung und spätere Durchführung eines Donaugrofhafens in Wien.

17. Auf landwirtschaftlichem Gebiet u. a. eine entscheidende und burchgreifende Wildbachregulierung, die Rultivierung und Befruchtung ber hochtaler und hochmoore, Drainagearbeiten, eine Ausgestaltung und Förderung ber Almwirtschaft usw., vor allem aber die Einführung des verbilligten Runftdungers für die gesamte Landwirt= schaft, Rredite für den Ausbau der Höfe, Scheunen, Ställe und Silos, Neuregelung und Verbefferung des gefamten landwirtschaftlichen Rreditwesens, hebung des Bauernstandes wie im Reich, ausgehend von der Er= kenntnis, daß ber Bauernstand ber Urstand ber Nation ist. Wenn wir so ieht den Bauern wieder eine neue Zukunft geschaffen, so möchte ich bei dieser Gelegenheit den Bauer auch an seine Pflichten erinnern, daß er nun= mehr auch fo ichafft und arbeitet, daß die Scheunen gefüllt werden und das Brot der Nation sichergestellt wird.

Im Zusammenhang damit werden noch einige andere Maknahmen getroffen. Gie find in einer Berordnung gusammengefaßt, bie ich heute unterzeichnet habe, um bie eben aufgeführten Plane sofort in Ungriff nehmen zu können ..."

Bei der im letten Absatz genannten Verordnung handelte es sich um die Berordnung "Verordnung zur wirtschaftlichen Wiederbelebung Ofter= reich?" vom 23. März:

wirtschaftlichen Dieberbelebung Ofterreichs

### ,,§ 1 Arbeitsbeschaffung.

Der Reichsminister ber Finangen wird ermächtigt, Reichsmittel gur Förderung ber nationalen Arbeit im Land Ofterreich zur Berfügung gu stellen. Die Mittel werden als Darlehen oder als Zuschüffe gegeben.

Es follen insbesondere die folgenden Arbeiten im Land Ofterreich ge=

fördert werden:

1. der Bau von Reichsautobahnen;

2. ber Bau und die Inftandsetzung sonstiger Rraftfahrstraßen;

3. der Ausbau bestehender und der Bau neuer Anlagen gur Ausnuhung der Wafferfraft;

4. der Bergbau und die Erdölgewinnung;

5. Arbeiten auf dem Gebiet der Landeskultur (Bodenverbesserungen, Vorflutregelungen, Prainungen usw.);

6. Arbeiten zur Hebung der landwirtschaftlichen Erzeugung (Ans legung von Futtersilos, Einsäuerungsbehältern, Dungstätten usw.);

7. Errichtung von Molkereianlagen;

8. Instanbsehungs- und Ergänzungsarbeiten an öffentlichen und an privaten Baulichkeiten, die Teilung von Wohnungen und der Umbau sonstiger Räume zu Rleinwohnungen.

§ 2

Abschreibungsfreiheit für Gegenstände des betrieblichen Anlagebersmögens, Auswendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Masschinen, Geräten und ähnlichen Gegenständen des gewerblichen oder landswirtschaftlichen Anlagevermögens können mit Wirkung für die Besteuerung auf eine kurzere Zeit als die betriebsgewöhnliche Auhungsdauer verteilt werden, wenn die beiden folgenden Boraussetzungen gegeben sind:

1. Der neue Gegenstand muß im Land Österreich erzeugt (hergestellt) sein. 2. Der Steuerpflichtige muß den neuen Gegenstand nach dem 31. März 1938 und vor dem 1. Januar 1939 angeschafft oder hergestellt haben.

§ 3

Förderung der Cheschließungen und Ausgleich der Familienlasten. Der Neichsminister der Finanzen wird ermächtigt, aus dem "Sondersvermögen des Neiches für Ehestandsdarlehen und Kinderbeihilsen" Ehestandsdarlehen und Rinderbeihilsen auch an Bolksgenossen im Land Hierreich zu gewähren.

§ 4 Durchführung.

Bur Durchführung des § 1 Absatz 2 trifft der Beauftragte für den Biersjahresplan im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen Besstimmungen darüber, welche Arbeiten gefördert werden sollen und in welchem Ausmaß die Förderung geschehen soll.

Der Reichsminister ber Finangen erläßt die Rechts- und Berwaltungs-

vorschriften, die zur Durchführung ber §§ 2 und 3 erforderlich find."

Und drei Tage später (26. März) folgte die "Verordnung über die Einführung sozialrechtlicher Vorschriften im Lande Öster=reich", die im Sinne der im Altreich gewonnenen Erkenntnisse die Arbeitsbedingungen für die bevorstehende Arbeit gestaltete (Ründi=gungsschutz, Reichstreuhänder der Arbeit, Rentenversicherung, Lohn=3ahlung an Feiertagen usw.). — Sodann folgte am 27. März die "Zweite Verordnung zur Einführung des Vierjahresplans im Lande Österreich":

"Zur Verhütung volkswirtschaftlicher Schäben und ungerechtsertigter Preissteigerungen ist das Gesek zur Durchführung des Vierjahresplans — Bestellung eines Reichskommissars für die Preisbildung — vom 29. Oktober 1936 (RGBI. I S. 927) sinngemäß anzuwenden.

Der Reichskommissar für die Preisbilbung ist ermächtigt, die zur Durchsführung dieses Gesetzes ersorderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen."

— und am 29. März die "Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen im Lande Öfterreich". —

Berordnung über die Einführung ozialrechtlicher Borschriften im Lande Ofterreich

Zweite Berordnung zur Einführung des Bierjahresplans im Lande Ofterreich 23. Abschnitt

Die völlig darniederliegende öfterreichische Volkswirtschaft erwachte wirtschaftszu gefundem Leben. Reichswirtschaftsminister Va. Funt führte in einer Rundgebung vor der österreichischen Wirtschaft (4. April) über die vor= gefundene Situation u. a. folgendes aus:

minifter Funt öfte reichischen

.. Die jahrelange schwere Depression war hervorgerufen durch die Friedensdiktate, die die öfterreichische Wirtschaft in einem ungureichenden Lebensraum ohne ein natürliches Absahland und ohne das erforderliche wirtschaftliche Hinterland hineinpreften. Die Dittatstaaten gaben Ofterreich Auslandsanleihen zu Wucherzinsen (Internationale Bundesanleihe 7 v. H. 1), beren Berginfung und Tilgung nur durch eine scharfe Deflation&= politik möglich war. Gine folde Wirtschaftspolitik bedingt stark gedrückte Breise und Löhne, um den Erport forcieren gu konnen, gleichzeitig un= erträglichen Steuerdruck und ungefunde Lebensbedingungen.

Unter diesen Auspressungsmethoden wurde die Lebenshaltung des öfterreichischen Bolles bauernd verschlechtert. Die Preise stiegen in ber Beit besserer Konjunktur mehr als die Löhne, was sich insbesondere in dem stark

absinfenden Verbrauch von Lebensmitteln zeigte.

Eine andere Folge dieser verhängnisvollen Wirtschaftspolitik war die ständig steigende Zahl der Arbeitslosen. Die sichtbare Arbeitslosigkeit drückt sich in der Zahl von 370000 Erwerbslosen zu Ende des Jahres 1937 aus, wozu noch etwa 300000 unsichtbare Arbeitslose kommen. Jeder zehnte österreichische Staatsbürger war also erwerbslos, und wenn man bie Familienangehörigen bazu gahlt, war etwa ein Fünftel ber Gefamt= bevölkerung ohne ausreichende Berforgung.

Von den gesamten Erwerbspersonen (3,2 Millionen) waren mehr als ein Fünftel arbeitsloß. Der unerträgliche Steuerdruck führte gu einer ftanbig wachsenden Berschuldung der Unternehmer, insbesondere der kleinen Gewerbetreibenden und der Bauern. Die Steuern mußten bei diefen viel-

fach zwangsweise eingezogen werden.

Durch ben Anschluß an das Reich tritt nun eine völlig neue Situation ein. Diefe bedingt eine Umtehr und Abtehr von dem bisherigen Rurs und von ben bisherigen Grundsäten und Methoden. Es muffen jest auch in der österreichischen Wirtschaft Die Wege beschritten werden, die die beutsche Wirtschaft in den verflossenen fünf Jahren unter national= sozialistischer Führung zu einem gewaltigen Aufschwung emporgeführt und die Lebensgrundlagen des deutschen Bolkes gesichert haben.

Der erste, und zwar der bedeutungsvollste Schritt geschah auf dem Ge-

biete ber Währung.

Bei der Festsetzung des Umrechnungskurses selbst war zu berücksichtigen, daß beim Rurs auf der alten Basis, also etwa eine Reichsmark = zwei Schillinge, das österreichische Lohn= und Preisniveau ganz bedeutend unter dem deutschen gelegen hatte. Es waren dei diesem Berhaltnis die Lohn=, Gehalts= und Rentenempfänger sowie auch die Sparer geschädigt worden, wenn man nicht sofort eine entsprechende Auswertung der Einkommen und ber Breife, ber Sparguthaben, ber Renten und Verficherungsansprüche usw. vorgenommen hatte. In diesem Fall waren jedoch eine unerträgliche Unruhe und Ungeregeltheit in das österreichische Wirtschaftsleben getragen worden. Gerabe in einer politisch so bewegten Beit und bei ber allgemeinen Sochstimmung des österreichischen Volkes, wie diese durch die Vereinigung mit dem nationalsozialistischen Deutschland hervorgerufen worden war, wären wirtschaftliche Erschütterungen der geschilderten Art nicht zu verantworten gewesen.

Deshalb entschloß sich der Führer zu einem außerordentlich weitgehenden Entgegenkommen in der Währungsfrage und sette den Umrechnungskurs von Mark zu Schilling auf 2:3 fest, was eine Auswertung des Schillings um mehr als 33 v. 5. bebeutet. Auf diese Weise rückte das Wertsniveau der österreichischen Wirtschaft sosort in das hohe Wertniveau der deutschen hochkonjunkturellen Wirtschaft heran...

Hilfe für die österreichische Landwirtschaft Insbesondere wurde der darniederliegenden Landwirtschaft sofort in großzügiger Weise geholsen. Um 1. April wurde mitgeteilt:

- 1. Die für das alte Reichsgebiet im Jahre 1937 durchgeführte Preissenkungsaktion für Stickfoffs und Ralidüngemittel ist auf das Land dieterreich ausgedehnt worden. Da diese Preissenkung durch eine gleichszeitig von der Deutschen Reichsbahn im alten Reichsgebiet durchgeführte Frachtverbilligung für nach österreich gehende Düngemittel unterstüht wird, ergibt sich insgesamt gegenüber den disherigen Preisen für Ralidüngemittel in österreich eine Ermäßigung um durchschnittlich rund 45 v. H. Diese Preissenkung wird sich auf 55 v. H. erhöhen, sobald die im alten Reichsgebiet durchgeführte Frachtsenkung erwartungsgemäß auch auf die österreichischen Bahnen ausgedehnt worden ist. Die Preissenkung für deutsche Sticksoffsdüngemittel selbst beträgt, nachdem die österreichische Landesregierung den bischerigen, zum Teil recht hohen Einsuhrzoll ausgehoben hat, durchschnittslich etwa 32 v. H.
- 2. Bur Sicherung ber Düngemittelversorgung notleibenber landwirtschaftlicher Betriebe, die sonst teinen Rredit zum Ankauf von Düngemitteln erhalten würden, werden 1200000 Schilling Reichskredite über die österreichischen Genossenschaften zur Verfügung gestellt.
- 3. Für den Bau von Futtereinsäuerungsbehältern werden Reichsbeihilfen in Höhe von rund 75 v. H. der Baukosten bei einem Beihilfes höchstsat von 12 RM. je Kubikmeter gewährt.
- 4. Bur Förderung des Flachs- und hanfbaues werden nach benfelben Grundfähen wie im alten Reich Anbauprämien für Flachs- und hanfftroh in höhe von 4 RM. je Doppelzentner gewährt.
- 5. Für das Jahr 1938 stellt das Reich erstmalig einen Betrag von 9500000 Schilling zur Verfügung, um die Errichtung von Ställen sür Rinder und von Senn= und hirtenhütten auf etwa 1000 bedeutenderen Almen zu erleichtern. Mit Hilfe dieser Mittel sollen auch Auffahrts- und Auftriedswege, sowie Wasserversorgungsanlagen auf den Almen hergestellt werden. Die Durchsührung des gesamten Programms soll in etwa fünf Jahren ersolgen. Das Reich gewährt die Hälste der Rosten als Beihilfe. Die andere Hälste der Rosten soll von den Interessenten durch Gemeinschaftsarbeit aufgebracht werden.
- 6. Für die Besithbesesstigung landwirtschaftlicher Betriebe in Herreich hat das Reich einen Betrag dis zu 16 Millionen Schilling für das Jahr 1938 als Beihilse zur Verfügung gestellt, die zusammen mit den im Haußhalt des Landes Hsterreich vorgesehenen Mitteln zum Einsatz gelangen sollen. Es handelt sich hier um Mahnahmen zur Instandsehung dzw. Neuerrichtung von Gedäuden, zur Ergänzung des lebenden und toten Inventars, die Förderung des Baues von Anschlußwegen der Höse an das Verkehrsnetz, die Bereinigung von Verpslichtungen bei Wald und Weiden usw.
- 7. Um tüchtigen Erwerbern von heruntergewirtschafteten Hösen die schleunige Wiederinstandsetzung der Betriebe zu ermöglichen, hat das Reich einen Betrag dis zu 7 Millionen Schilling für das Jahr 1938 zur Verfügung gestellt, die zusammen mit den im österreichischen Haushalt vorgesehenen Mitteln auch solche Personen in die Lage versehen sollen, landwirtschaftliche Betriebe zu erwerden, die über das ersorderliche Eigenstatt nicht verfügen.

8. 21 Millionen Schilling hat das Reich für Magnahmen auf dem Ge= biet ber Landeskultur, und zwar für landwirtschaftliche Fluß- und Bachregulierungen, für Wildbachverbauungen, Be= und Entwäfferungsanlagen sowie landwirtschaftliche Wafferversorgungsanlagen im Lande Sfterreich

bereitgestellt.

9. Das Reich hat sich ferner bereit erklärt, unberzüglich Magnahmen zur Entschuldung ber öfterreichischen Landwirtschaft borgubereiten. Die Einzelbesprechungen werben unverzüglich durchgeführt. Das Berfahren soll möglichst einfach und schnell wirkend sein. Für die Zwischenzeit hat die österreichische Regierung mit Zustimmung ber Reichsregierung alle Zwangsversteigerungen landwirtschaftlicher Grundstücke bis zum 30. Juni 1938 auf= geschoben.

10. Um die Absahnot der öfterreichischen Candwirtschaft gu be= heben, hat ferner bas Reich vorerst 200 Waggon Apfel und 60 000 Bektoliter Wein sowie gewisse, im Rahmen ber gesamtbeutschen Ernährungswirtschaft allerdings nicht ins Gewicht fallende Mengen an Schlachtrindern, Auk-

ochsen, Rase, Butter und Pferden erworben.

Insgesamt stellt bemnach das Reich für den Wiederaufbau der österreichischen Landwirtschaft zunächst 54700000 Schilling größtenteils in Form von Beihilfen gur Berfügung. Dabei find die Beihilfen für den Bau von Gärfutterbehältern, die Mittel für die Forderung des Flachs- und Hanfanbaues sowie vor allem die wirtschaftliche Entlastung nicht gerechnet, Die die Preissenfungsattion fur Dungemittel und die Berbefferung ber Absatzerhältnisse mit sich bringen (BB., 2. April 1938).

Immer enger wuchs die Oftmark mit dem Altreich zum Groß= Ginführung deutschen Reich zusammen. Schritt für Schritt wurde auch das Reichsgesetz Recht bes Deutschen Reiches eingeführt. Bereits der Marg brachte hierüber 3. B. folgende Erlasse und Verordnungen:

- 15. 3. Erster Erlag bes Führers und Reichstanglers über bie Ginführung beutscher Reichsgesetze in Ofterreich (betr. Reichsflaggengeset, Gesetz gegen die Aeubildung von Parteien, Reichsstatt= haltergesetz, Berordnung zur Durchführung des Bierjahres= plans, Gefet über die Melbepflicht ber deutschen Staats= angehörigen im Ausland).
- 17. 3. 3weiter Erlaß des Führers und Reichstanglers über Die Gin= führung beutscher Reichsgesete in Ofterreich (betr. Geset über ben Neuaufbau des Reiches, Erfte Berordnung über bas Soheitszeichen bes Reiches, Erlag über bie Reichsfiegel, Abschnitt XIII und § 177 bes Deutschen Beamtengesetes).

24. 3. Berordnung über die Einführung des Reichsautobahnrechts. 26. 3. Berordnung über die Ginführung fogialrechtlicher Borfdriften (betr. Ründigungeschut, Lohnzahlungen an Feiertagen ufw.).

30. 3. Berordnung über die Ginführung von Borichriften auf dem Gebiet der Förderung der Cheichließungen und der Gewährung von Rinderbeihilfen an finderreiche Familien.

Um 23. Märg 1938 aber wurde der Wahlkampf eröffnet. Bis zum Der Wahlkampf "Tage des Großdeutschen Reiches", dem Tage der Volksabstimmung (10. April), sprachen die führenden Nationalsozialisten in 3ahl= reichen Rundgebungen der Oftmark, fo 3. B. Pg. Bermann Göring (beffen Rede vom 26. Marg bereits weiter oben bei ber Behandlung des Wirtschaftsaufbaus in der Ostmark zitiert wurde) und Pg. Rudolf Deß, der am 7. April in Wien den Nationalsozialisten Ofterreichs zurief: Rubolf Seh in Wien

"... Meine Parteigenossen und Parteigenossinnen! Das wird die nationalsozialistische Geschichtsschreidung nie vergessen: Weil ihr um eures Glaubens willen alle Leiden auf euch genommen und nicht kapituliert habt, weil ihr am entscheidenden Tage marschiert seid, konnte der Führer zu eurem Schutze Deutschlands Macht einsetzen und damit dem Volkswillen endgültig zum Siege verhelfen!

Dank eurer Leiden konnte der Führer Deutsch=Österreich erlösen!..."

und seine begeiftert aufgenommene Rede mit den Sätzen schloß:

".. Mit besonderem Stolz — und ich muß das noch einmal wiederholen — schauen wir auf die Tausende von deutschen Frauen und Mädchen in Österreich, die trotz aller Gesahren und trotz aller schon gebrachten Opfer in einer sanatischen Hingabe und in einer leidenschaftlichen Treue ohnegleichen ihren Männern kameradschaftlich zur Seite standen und ihren Dienst in der illegalen Vewegung versahen. Solange deutsche Zungen vom Rampf um Großdeutschlands Einheit sprechen werden, werden sie sprechen müssen vom heldischen Einsat der Frauen Veutsch-Ssterreichs für Abolf Hitler.

Ich will biejenigen nicht vergessen, die, getreu einem Befehl bes Führers, jenseits der Grenze ihrer engeren Heimat ausharrten, so sehr es sie drängte, zurückzukehren und teilzunehmen am illegalen Kampfe—alle die durch Jahre getrennt blieben von den Ihren, von Haus und Hof.

Auch die Difziplin meiner reichsdeutschen Parteigenoffen in Hiterreich will ich erwähnen, die sich befehlsgemäß fernhielten von der illegalen Tätigkeit, so schwer es ihnen ankam, angesichts der Verfolgung ihrer Genossen des politischen Glaubens.

Allen, derer ich hier gedacht habe, ist das große Glud vergönnt, mit

eigenen Augen das Wunder der großdeutschen Einheit zu erleben.

Hunderte unserer Rameraden haben ihr Leben geben mussen, ohne die Ersüllung ihres heißesten Sehnens zu schauen. Hunderte unserer Rameraden deckt österreichische Seimaterde, für die sie sieseln. Unter ihnen sind jene dreizehn gemordeten Opfer einer blutigen Vergewaltigung des deutschen Menschen in österreich, die als Märthrer unseres Glaubens an Großdeutschland ihr Leben ausgehaucht haben. Die Gefallenen und die Gemordeten, die sieh selbst zum Opfer brachten, auf daß Großdeutschland werde, ie sind uns Helden der Freiheit unserer Nation. Sie werden uns immer wieder mahnen, daß der Tod für eine große Idee nicht umsonst ist. Sie haben freiwillig, ohne Besehl, nur ihrem eigenen Gewissen folgend, ihr ganzes Sein sür die Nation hingegeben. Würdig der Größe ihrer Halstung ist die Frucht ihres Handelns.

Alle, die sich einsetzen im Leben, alle, die sich einsetzen im Tode, haben es getan im Vertrauen auf den Mann, der ihnen die Verkörperung ihres Hoffens auf ein schöneres großes Heimatland war — im Vertrauen auf den größten Sohn ihres Volkes, im Vertrauen auf Abolf Hitler. Und er hat ihr Vertrauen nicht getäuscht! Sein Handeln im Namen ihres Volkes hat all ihrem Leiden und all ihren Opfern den höchsten Sinn gegeben.

Weltgeschichte hat sich in diesen Tagen um Osterreich und um das größere Deutschland abgespielt. Weltgeschichte, von einer Bedeutung, deren Ausmaß wir heute noch gar nicht ganz ermessen können. Eine Hoffnung, ein Traum, ein Ideal — getragen von Generationen der Deutschen durch die Jahrhunderte — ist Wirklichkeit geworden: Großbeutschland ist gesschichtliche Tatsache. Großdeutschland lebt, weil der Wille Adolf Hitlers ihm das Leben gab. Großdeutschland lebt, weil die Partei Adolf Hitlers, weil die ASDUP. in österreich durchtielt und so den Willen des Führers zu vollstrecken vermochte — den Willen des Führers, der eines ganzen Volkes Wille war.

Dies wird in wenigen Sagen biefes Bolf beweisen. Bier in Deutschöfter= reich und im gangen großen Deutschland und braugen fern ber Beimat werden Millionen ihr "Ja" dem Führer geben. Gie geben es gleich einer heiligen Handlung. Sie lassen ihres Volkes Stimme sprechen und wissen, daß es Gottes Stimme ift. Was durch Jahrhunderte gerriffen war, das schmiedet nun gemeinfam feine Bufunft.

Und wenn Jahrtausende durch deutsche Lande gingen, wird man noch ehrfurchtsvoll des Tages gedenken, da deutsches Blut boch endlich fich vereint in der Erfüllung seiner alten Gehnsucht. Ich weiß, ihr fpurt ben Flügelschlag gewaltigen Schidfals und werbet würdig fein

der Große des Geschehens!"

Die große Formation berer, die nach den Worten des Pg. Heß "getreu einem Befehl des Führers jenseits der Grenze ihrer engeren Heimat Betreichischen ausharrten", die "Öfterreichische Legion" der verfolgten und ver= triebenen Nationalsozialisten, war am 2. April in Wien einmarschiert und hatte so die symbolische Krönung ihres Kampfes erlebt. —

Führerreden in ber Oftmart

Vor allem aber sprach der Führer selbst

am 3. April in Graz,

am 4. April in Rlagenfurt,

am 5. April in Innsbruck,

am 6. April in Salzburg.

am 8. April in Ling,

am 9. April in Wien.

In den vorherigen Tagen hatte er in den großen Städten des Alt= reiches gesprochen. Aus feiner Rönigsberger Rede (vom 25. Mar3) seien folgende Sate über die Heimkehr Osterreichs wiedergegeben:

"Ich habe im Laufe meines politischen Rampfes von meinem Volke fehr viel Liebe bekommen. Alls ich aber in diesen Tagen die ehemalige Reichsgrenze überschritt, ba schlug mir ein Strom von Liebe entgegen, wie ich ihn niemals größer empfunden habe.

Nicht als Shrannen sind wir gekommen, sondern als Befreier. Ein ganzes Bolk jubelte auf. Es hat bamit zugleich aber auch die Gewalt der Idee belegt und bewiesen. Denn zweierlei burfen wir nie vergeffen:

Erstens: Niemals ware das geschehen ohne die nationalsozialistische Idee. Gie hat dieje Menschen erobert und in ihren Bann geschlagen. Sie hat Deutschland groß gemacht und damit diefen Menschen das große Ibeal gezeigt, bem fie nun bienen. Es war wunderbar, in biefen Sagen gu feben, wie sich gleich einem Phonix unfere Bewegung wieder erhoben hat, die man icon langft totgeglaubt hatte, wie fie in wenigen Stunden einen gangen Staat besetzte, wie alle biese abgeharmten Gesichter ber Nationalsozialisten nun gludlich strahlten, die öffentliche Gewalt in ihre Bande nahmen, und wie sie die Repräsentanten dieses Staates geworden sind innerhalb weniger Stunden. Das hat die Rraft der Idee zuwege gebracht.

Und zweitens: Ich glaube, die Rraft diefer Idee hat auch unsere Divisionen und Regimenter auf ihrem Einmarsch beflügelt. Sie hat ihnen allen gezeigt,

was es heißt, Trager eines großen Befenntniffes gu fein.

Nicht die brutale Gewalt, fondern unfer hatenkreug hat hier gefiegt. Alls diese Soldaten einzogen, da erlebte ich wieder ein Lied meiner Jugend. Ich habe es so oft gläubigen Herzens einst gesungen, dieses stolze Rampflied: "Das Volk steht auf, der Sturm bricht los". Und es war in der Sat der Aufstand eines Volkes und das Losbrechen des Sturmes.

Unter diesem gewaltigsten Eindruck habe ich mich denn auch entschlossen, nicht erst bis zum 10. April zu warten, sondern sofort die Einigung herbeizusühren."

#### — und zur Abstimmung:

"Das Volk in Herreich soll die Gelegenheit haben, aufzustehen, und ich will sehen, ob es nicht ben Sohn seiner eigenen Heimat und den Führer der deutschen Nation wählt. Und es soll damit zugleich ein Bekenntnis ablegen für ewig. Denn das schwören wir Nationalsozialisten uns heute so wie in der Vergangenheit: Was wir einmal besitzen, geben wir niemals mehr her!

Wo unser Banner in die Erde gerammt wird, da steht ein lebender Wall deutscher Menschen davor! Warum ich nun aber auch in Deutschland selbst abstimmen lasse? Weine Volksgenossen und =genossinnen! Innerhalb

weniger Sage ift und ein Wunder gelungen.

Es könnte nur zu leicht sein, daß manche Deutschen die Größe und die Bedeutung dieses Aktes nicht ganz ersassen. Wir haben in wenigen Tagen mehr gewonnen, als früher nach siegreichen Kriegen heimgebracht werden konnte: 84000 Quadratkilometer und 6,8 Millionen Menschen. Es ist ein gewaltiger Zuwachs für unser Reich. Deutschland ist heute räumlich größer als 1914. Es hat um fast sieben Millionen Einwohner mehr."

— womit der Führer allen Volksgenossen des Altreiches vor Augen führte, welche gesamtbeutsche Bedeutung diese Heimkehr hatte. Und aus seiner Feststellung:

"Ich bin einst im Glauben an das deutsche Volk ausgezogen und habe diesen unermeßlichen Kampf begonnen. Im Glauben an mich sind erst Tausende und dann Hunderttausende und endlich Millionen mir nachsgefolgt. Im Glauben an Deutschland und an diese Idee haben Millionen unserer Volksgenossen in der neuen Ostmark des Südens unseres Reiches die Fahnen hochgehalten und sind dem Reich und dem deutschen Volksatum treu geblieben.

Ich habe nun heute ben Glauben zu biesem 10. April. Ich bin überzeugt, an biesem Sag wird zum erstenmal in ber Geschichte wirklich

gang Deutschland marschieren.

Sie werden marschieren, nicht nur in den Alpentälern von Karnten und Tirol, Steiermark oder Bahern, nicht nur an der Donau, sondern genau so am Rhein und in den Marschen von Schleswig-Holstein; sie werden marschieren in den Großstädten und in den Dörsern und vor allem auch hier in dieser Provinz.

Und ich werde an diesem Tage der Führer der größten Armee der Weltgeschichte sein. Denn, wenn ich an diesem 10. April meinen Stimm= zettel in die Urne gebe, dann weiß ich: Hinter mir kommen fünfzig Millionen nach, und sie alle kennen nur meine Parole: Ein Volk

und ein Reich - Deutschland!"

— ergibt sich gleichzeitig die stolze Tatsache: Die Ostmark des Reiches, die in Jahrhunderten stets helbenhaft für das Gesamtdeutschtum gessochten hat und deren nationalsozialistische Rämpser in den letzen Jahren den größten Blutzoll für das Werden des nationalsozialistischen Großdeutschlands entrichtet haben, bewirkt so mit ihrer Heimkehr die Erzichtung des Großdeutschen Reiches. Der 10. April 1938, der "Tag des

23. Abschnitt 289

Großdeutschen Reiches", wird zum geschlossenen Bekenntnis: Ganz Österreich bekennt sich zum Reich aller Deutschen:

Der "Tag des Großdeutschen Reiches"

| Ja-Stimmen                                              | 4453772 |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Nein=Stimmen                                            | 11929   |
| Bahl der ungültigen Stimmen                             | 5776    |
| Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen                      | 4471477 |
| Gesamtzahl der Stimmberechtigten                        | 4484475 |
| (hundertsat der Na=Stimmen gegenüber der Bahl der ab=   |         |
| gegebenen gültigen Stimmen                              | 99,73   |
| hundertsat der abgegebenen Stimmen gegenüber den Stimm= |         |
| berechtigten                                            | 99,71)  |

Noch in der Nacht meldet Gauleiter Bürckel (der dann am 23. April vom Führer zum "Reichskommissar für die Wiedervereinigung Öster=reichs mit dem Deutschen Reich" bestellt wird) das Ergebnis der Abstimmung dem Führer und schließt mit den Worten:

"... Sie, mein Führer, haben allen Deutschen das Vaterland erobert; vor allem haben Sie jenen wieder ein Vaterland geschenkt, die keines mehr

besagen, und von denen ich in dieser Feierstunde sagen möchte:

Mein Führer, diese braven Arbeiter — in den armen Stadtvierteln von Wien und sonst im Land — haben Ihnen heute den treuesten Dank außzgesprochen. Ich möchte im Namen aller Österreicher, mein Führer — Sie wissen nicht, wie glücklich dieses Volk heute ist —, auß übervollem Herzen, mein Führer, zurusen: Du bist der deutschefte aller österreichert Sei Du nun ihr Schirmherr, denn sie lieben Dich über alles, weil Du ihnen Dein großes Vaterland geschenkt hast."

### und Adolf Hitler antwortet:

"Ich habe von meiner Heimat viel erhofft. Die Ergebnisse dieser Abstimmung aber übertreffen nun doch, wie im ganzen übrigen Reich, alle meine Erwartungen. Ich bin so glücklich über die damit endlich bewiesene wahre innere Gesinnung Deutsch-österreichs und über das mir geschenkte Vertrauen. Denn diese nunmehr vom ganzen deutschen Volk volkzogene geschichtliche Vestätigung der Vereinigung Österreichs mit dem Reich bedeutet zugleich die höchste Rechtsertisgung meines ganzen Handelns. Für mich ist diese Stunde damit die stolzeste meines Lebens. Ich kann nicht anders, als dem ganzen deutschen Volke und vor allem meiner eigenen teueren Heimat aus meinem tiessten Berzen danken."

# Zeittafel

#### 1918

17. Januar Marristischer Massenstreit in Österreich (bis 21. Januar). 36.

18. Januar Wilsons "14 Punkte". 36.

22. Januar Die Deutsch-böhmische Vereinigung fordert die Errichtung einer selbständigen Provinz Deutschböhmen. 37.

11. Februar Wilson=Votschaft über das "Selbstbestimmungsrecht der Völker". 37.

Gründung der "Tichechischen staatsrechtlichen Demokratie". 37.

24. Februar Denkschrift Steed in London über die Vernichtung Österreich=

Ungarns. 35.

2. April
Rede Graf Czernins über stattgefundene Friedensbespre=

dungen. 35.

3. April Clémenceaus Antwort. 35.

7. April Czernins Erwiderung. 35.

9. April Clemenceau veröffentlicht den ersten Sixtu&=Brief. 35. "Rongreß der unterdrückten Nationen Österreich=Ungarns" in Rom zusammengetreten. 38.

11. April Entschließung des Kongresses zur Bildung von National= staaten. 38.

1. Mai

Slowakische Kundgebung. Verhaftung des Slowakenführers Schrobar. 38.

5. Mai

Parteitag der "Deutschen Arbeiterpartei für Österreich" in Wien. Umwandlung des Namens in "Deutsche Nationalsozia= listische Arbeiterpartei". 74.

30. Mai

Vertrag von Pittsburg (Tschechen und Slowaken). 38.

17. Nuni

Die Brotration wird in Österreich abermals um die Hälfte herabgesetzt. 40.

30. Juni

Frankreich erkennt den "tschecho-slowakischen Nationalrat" in Paris an (Unerkennung der "Tschecho-Slowakei" als verbündete Einheit seitens der Entente). 38.

13. Juli

Gründung des "Dichechoslowakischen Nationalausschusses" in Prag. 38.

23. Juli

Außenminister Graf Burian schlägt dem Raiser vor, der Biersbund solle zu unverbindlichen Friedensbesprechungen aufsfordern. 40.

27. Juli

Vertrag von Homestead (Tschechen und Karpato=Ukrainer). 38.

9. August

England erkennt den "tschecho-slowakischen Nationalrat" in Varis an. 38.

14. August

Besprechungen in Spa zwischen den Monarchen, Staats= männern und Generalen Österreichs und Deutschlands (bis 15. August). 40.

3. September

Die USA. erkennen den "tschecho-flowakischen Nationalrat" in Varis an. 38.

England schließt mit den Sschechen ein Abkommen über finans zielle Unterstützung und die Einrichtung von Gesandtschaften. 41.

14. September

Raiser Rarls Note "An Alle!". 40.

26. September

"Tschecho-flowakischer Nationalrat" in Paris in eine "vorläufige Regierung" umgebildet. 41.

## 27. September

Raiser Rarl empfängt den Polenführer. 41.

#### 3. Oftober

Waffenstillstands= und Friedensangebot Deutschlands und Österreichs an Wilson auf der Grundlage der "14 Punkte". 42.

Italien erkennt den "tschecho» slowakischen Nationalrat" in Paris an. 38.

#### 6. Oftober

"Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben" in Ugram. 41.

Deutsche Volksräte aus allen Teilen der Donaumonarchie fordern das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen. 42.

#### 7. Oftober

Proklamation eines unabhängigen Polens unter Einschluß des österreichischen Polens. 41.

#### 14. Oftober

Tschechischer Putschversuch in Pisek. 41. "Tschecho-slowakische Regierung" in Paris. 41.

#### 16. Oftober

Raiser Karls Manifest zur Föderalisierung der Monarchie. 42.

Ungarn bricht mit dem Dualismus. 44.

#### 17. Oftober

Raiser Rarls Urmee= und Flottenbefehl. 43.

### 18. Oftober

Wilsons ablehnende Antwort auf das Friedensangebot (vom 3. Oktober). 44.

Die Nationalsozialisten Knirsch und Jung fordern für die Sudetendeutschen das Selbstbestimmungsrecht und den bundesstaatlichen Anschluß an das Reich. 74.

#### 19. Oftober

Proklamation der Unabhängigkeit der "tschecho-flowakischen Nation". Habsburgs Statthalter in Prag weicht der Gewalt der Straße. 45.

#### 21. Oftober

Zusammentritt der Provisorischen Nationalversammlung Deutschöfterreichs. 48.

#### 24. Oftober

Rücktritt des Außenministers Burian. 45.

#### 26. Oktober

"Ungarischer Nationalrat" in Budapest. 44.

Raiser Karls Telegramm an Kaiser Wilhelm (Separatfrieden binnen 24 Stunden). 45.

### 27. Oftober

Rabinett Lammasch. 45.

Österreich nimmt Wilsons Bedingungen (vom 18. 10.) an (Separatfrieden). 45.

#### 28. Oftober

Zusammenbruch der österreichischen Front bei Vittorio Veneto. 46.

Übergabe der Verwaltung Westgaliziens an ein polnisches Liquidierungskomitee. 46.

#### 29. Oftober

Rroatischer Landtag zu Ugram beschließt Loslösung von Öster= reich=Ungarn. 46.

Proklamation der Länder Deutschböhmen und Sudetenland als Bestandteile Deutsch=Österreichs. 51.

#### 30. Oftober

Übergabe der k. und k. Flotte an den füdslawischen National= rat. 46.

Revolution in Budapest. 46.

Zweite Sitzung der Provisorischen Nationalversammlung Deutsch=Österreichs. 49.

#### 31. Oftober

Beauftragung Graf Karolhis mit der Regierungsbildung in Budapest. 46.

Graf Tisa ermordet. 46.

Deutschösterreichischer Staatsrat gebildet: Erste Res gierung Renner. 50.

Das k. und k. Rabinett Lammasch übergibt dem Staatsrat die Verwaltung der deutschen Gebiete Österreichs. 50.

## 1. November

Bilbung roter Soldatenkomitees. 49.

"Westufrainische Republik". 46.

#### 2. November

Rücktritt des letzten k. und k. Außenministers Graf Andrassp. 47. Einmarsch der Serben in Laibach. 58.

#### 3. November

Waffenstillstand von Padua. 46, 50. Einmarsch italienischer Truppen in Triest und Trient. 51. Soldatenratswahlen. 49.

#### 5. November

Einmarsch deutscher Truppen in Tirol. 51. Die Tschechen besetzen die sudetendeutschen Gebiete. 51. Regierung Renner erläßt den Demobilmachungsbefehl. 52.

#### 8. November

Die deutschen Truppen muffen Tirol wieder räumen. 51.

#### 9. November

Novemberrevolte im Reich. Wiener Grüße an die neue Republik. 52.

Der serbische Ministerpräsident Pasic erkennt den südslawi= schen Nationalrat an. 58.

#### 11. November

Raiser Karls Thronverzicht. Die als "liquidierende" Behörde noch im Amt gebliebene k. und k. Regierung Lammasch tritt ab. 47, 52.

Deutsch-österreichischer Staatsrat verfügt Einführung der demokratischen Regierungsform. 53.

#### 12. November

Geset über Staats= und Regierungsform (Deutschöfterreich Bestandteil ber beutschen Republik). 53.

"Staatserklärung über Umfang, Grenzen und Beziehungen bes Staatsgebietes Deutschöfterreich". 54.

## 13. November

Raiser Karls Thronverzicht für Ungarn. 47.

#### 14. November

Gründungsvertrag des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen. (Seine Truppen dringen in Kärnten ein, womit der monatelange Ubwehrkampf der Kärntner bes ginnt.) 59.

#### 15. November

An die Stelle der "liquidierenden" k. und k. Regierung (siehe 11. Nov.) tritt ein Romitee der Gesandten der Nachsolgestaaten. 52.

#### 17. November

Gründung des Österreichisch=Deutschen Arbeitsausschusses in Berlin. 54.

Einmarsch ber Italiener in Fiume. 59.

#### 30. November

Österreichische Mitteilung des Gesetzes vom 12. November 1918 an die Reichsregierung. 54.

## 5. Dezember

Gegenüber dem jugoslawischen Einmarsch fordert die Kärntner Landesversammlung eine Volksabstimmung und beschließt weitere bewaffnete Abwehr. 59.

## 18. Dezember

Neues Wehrgesetz. 57.

### 25. Dezember

Österreichische Note (an die Entente) fordert den Anschluß. 54.

#### 1919

#### 5. Januar

Gründung der "Deutschen Arbeiterpartei" in München. 75.

#### 16. Februar

Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversamm= lung. 55.

## 21. Februar

Weimarer Nationalversammlung erklärt sich für den Unschluß Deutschöfterreichs. 55.

## 22. Februar

Rommunistischer Aufstand in Grag. 58.

## 4. März

Zusammentritt der konstituierenden Nationalversammlung in Wien, 55.

## 12. Mär3

Die Nationalversammlung bestätigt das Gesetz vom 12. Noz vember 1918 — Grundgesetz: Deutschöfterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik. 55.

## 13. Mär3

Noch weitergehender Beschluß ber Landesversammlung Steier= marks. 55.

## 15. Mär3

Zweite Regierung Nenner. 56.

17. April

Rommunistischer Aufstand in Wien — Sturm auf das Parlament. 58.

24. April

Österreich entsendet fünf Vertreter zu den Veratungen des deutschen Verfassungsausschusses. 56.

29. April

Unter Bruch der Demarkationslinie nehmen die Jugoslawen erneut ihren Vormarsch in Kärntner Gebiet auf. 59.

11. Mai

Abstimmung in Vorarlberg über Anschluß an die Schweiz oder Württemberg. 56.

14. Mai

Beginn der "Friedensverhandlungen" in St. Germain. 61.

28. Mai

Erneuter jugoslawischer Einmarsch in Rärnten. 60.

29. Mai

Alliierte Note an die österreichische Friedensdelegation streicht das Wort "Deutsch" aus "Deutschösterreich". 61.

2. Juni

Der österreichischen Delegation in St. Germain wird das "Friedensdokument" ausgehändigt (Erster Entwurf). 61.

6. Juni

Die Jugoslawen besetzen Riagenfurt. 60.

10. Juni

Österreichische Antwortnote auf den ersten Entwurf von St. Geramain (2. Juni 1919). 62.

15. Juni

Sudetendeutsche Note an die Friedenskonferenz in St. Germain fordert vergeblich das Selbstbestimmungsrecht. 62.

Vom tscheischen Staat angeordnete Gemeindewahlen in Sudetendeutschland. 62.

Neuerlicher kommunistischer Aufstand in Wien. 65.

28. Juni

Diktat von Versailles (Art. 80 verbietet den Anschluß). 63.

30. Juni

Reichskongreß der Arbeiterräte in Wien (bis 2. Juli). 65.

10. Juli

Regierung Renner schlägt "Kantonalsnstem" für die Tschecho= Slowakei vor. 63. 20. Juli

Zweiter Entwurf des Diktats von St. Germain. 63.

22. Juli

Note des Obersten Rates der Alliierten an Jugoslawien fordert die Räumung Rlagenfurts. 60.

26. Juli

Protest der Nationalversammlung gegen den zweiten Entwurf von St. Germain (20. Juli 1919), 63.

31. Juli

Die Jugoslawen räumen Rlagenfurt — Abschluß des Rärntner Freiheitskampfes. 60.

11. August

Weimarer Reichsverfassung (Art. 61, Abs. 2 sieht den Anschluß vor). 56.

2. September

Dritter Entwurf des Diktats von St. Germain (endgültige Fassung) mit Artikel 88: Anschlußverbot. 64.

6. September

Unnahme des Diktates von St. Germain durch die Nationalversammlung, 65.

10. September

Unterzeichnung durch Staatskanzler Renner. 65.

16. September

Adolf Hitler tritt der "Deutschen Arbeiterpartei" in München bei. 75.

17. Oftober

Dritte Regierung Renner. 66.

21. Oktober

Die Nationalversammlung hebt das Grundgesetz vom 12. März 1919 auf, das Österreich zu einem Bestandteil des Reiches erklärt hatte. 66.

8. Dezember

Gründung der "Zwischenstaatlichen nationalsozialistischen Kanzlei des deutschen Sprachgebiets" in Wien. 68, 75.

11. Dezember

Staatskanzler Renner teilt dem Reparationsausschuß mit, daß Öfterreich zu Neujahr ohne Brot sein werde. 67.

15. Januar

Die ungarische Friedensbelegation erhält in Trianon den Ent= wurf des Diktats. 67.

24. Februar

Adolf Hitler verkündet in München die 25 Thesen des Parteiprogramms. 75.

21. Mai

Note der Reparationskommission (Ausgabe von Schatscheinen, für die Österreich haftet). 79.

31. Mai

Tagung des Reichsarbeiterrats in Wien (bis 3. Juni). Radikale marxistische Forderungen. 80.

2. Juni

Staatskanzler Kenner bittet den Finanzausschuß der Kammer, die "notwendigen Opfer" rechtzeitig zu bringen, um die "Souveränität" Österreichs zu retten. 79.

4. Nuni

Unterzeichnung des Friedensbiktats von Trianon durch Ungarn. 67.

10. Juni

Parlamentskrach zwischen Sozialdemokraten und Christlich= Sozialen wegen des Wehrgesetzes. 80.

11. Juni

Rücktritt der dritten Regierung Renner. 81.

20. Juni

Gründung der "Deutschen Arbeitsgemeinschaft der deutsch= freiheitlichen Gruppen" (Vorläufer der im August 1920 ge= gründeten "Großdeutschen Volkspartei"). 80.

6. Juli

Vierte Regierung: Rabinett Mayr. 81.

9. Juli

Großdeutsche Angriffe gegen die Christlich=Sozialen in der Anschlußfrage. 81.

13. Juli

Die Reparationskommission trifft in Wien ein. 82.

16. Juli

Das Diktat von St. Germain tritt in Kraft. 82.

7. August

Gemeinsamer Parteitag der nationalsozialistischen Parteien

österreichs, des Subetenlands und des Reichs in Salzburg (bis 8. August). Die "Deutsche Arbeiterpartei" in München nimmt den Namen "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" (NSDAP.) an. 75.

1. September

Deutsch=österreichisches Wirtschaftsabkommen. 82.

7. September

Der Parteitag der Großdeutschen Volkspartei in Salzburg fordert die Volksabstimmung über den Anschluß an das Reich. 80.

29. September

Adolf Hitler spricht in Österreich bis 11. Oktober (in Wien, Innsbruck, Salzburg, St. Pölten). 75.

1. Oftober

Bundesverfassungsgeset. Die Nationalversammlung bes schließt, daß binnen 6 Monaten über den Unschluß eine Volksabstimmung durchgeführt werden soll. 82—84.

10. Oftober

Abstimmung im Rlagenfurter Beden — Sieg des Deutschatums. 85.

13. Oftober

Ungarn ratifiziert das Diktat von Trianon. 85.

14. Ottober

Neuerlicher jugoslawischer Einmarsch in Kärnten. 85.

16. Oftober

Erste Nationalratswahlen ("Auch nach rechts" — marzistische Niederlage). 84.

15. November

Österreichs Untrag auf Aufnahme in den Völkerbund. 85.

20. November

Fünfte Regierung: Zweites Rabinett Manr. 86.

1. Dezember

Marriftische Strafenkampfe in Wien. 86.

9. Dezember

Dr. Hainisch Bundespräsident. 86.

15. Dezember

Österreichs Aufnahme in den Völkerbund. 85.

18. Januar

Glückwünsche des Nationalrats zur 50 jährigen Reichs= gründungsfeier. 86.

19. Januar

Tirol beschließt Volksabstimmung über den Anschluß an das Reich. 87.

24. Januar

Pariser Konferenz (bis 29. Januar) betr. Kredithilse für Öster= reich. 87.

1. Februar

Die Bundesregierung lehnt den Tiroler Antrag (Volksabstim= mung) ab. 87.

3. Februar

Die Alpenländer bestehen auf der Abstimmung. 87.

10. Februar

Der Nationalrat beschließt die Durchführung der Volksabstim= mung über den Anschluß. 88,

4. März

Großdeutsche Angriffe gegen die Regierung in der Anschluß= frage. 88.

11. Mär3

Salzburg beschließt Volksabstimmung am 24. April. 88.

18. Mär3

Tirol sett Volksabstimmung auf den 24. April an. 88.

7. April

Steiermark beschließt Volksabstimmung am 20. Mai. 88.

14. April

Französischer Protest in Wien wegen der geplanten Abstimmungen. 88.

15. April

Der Nationalrat wendet sich gegen die französische Demarche. 88.

17. April

Demonstrationen vor der französischen Gesandtschaft in Wien. 89.

24. April

Volksabstimmung in Tirol für den Anschluß an das Reich. 89.

27. April

Oberösterreich beschließt Volksabstimmung. 89. Salzburg sett die Abstimmung auf den 29. Mai fest. 89.

12. Mai

Der Nationalrat verabschiedet das Geset über die Volks= befragung (ohne Abstimmungstermin). 89.

14. Mai

Bundeskanzler Mayr bittet in Salzburg um Absetzung der Ab- stimmung. 90.

16. Mai

Salzburg besteht auf der Abstimmung am 29. Mai. 90.

21. Mai

Französische und rumänische Vorstellungen in Wien. 90.

23. Mai

Bundeskanzler Mahr weist Salzburg an: Abstimmung rein private Veranstaltung. 90.

24. Mai

Steiermark verschiebt den Abstimmungstermin auf Bitten des Bundeskanzlers. 90.

25. Mai

Italienische Vorstellungen in Wien. 90.

27. Mai

Erneute Intervention des Bundeskanzlers in Salzburg. 90.

28. Mai

Bundeskanzler Mahr vor dem auswärtigen Ausschuß bes Nationalrats: gegen die Abstimmungen, 90.

29. Mai

Volksabstimmung in Salzburg für den Anschluß an das Reich. 91.

31. Mai

Steiermark fett Abstimmung auf ben 3. Juli feft. 91.

1. Juni

Sturg der zweiten Regierung Mayr. 91.

18. Juni

Rücktritt der steirischen Landesregierung. 91.

20. Juni

Sechfte Regierung: Erftes Rabinett Schober. 91,

23. Juni

Steirischer Landtag verzichtet auf Volksabstimmung. 91.

26. Juni

Diktat von Trianon tritt in Kraft. 93.

29. Juli

Adolf Hitler übernimmt die Führung der NSDAP. im Reich. 75.

29. August

Österreichische Gendarmerie stößt bei der Besetzung des Burgenlandes auf bewaffneten ungarischen Widerstand und muß sich zurückziehen. 94.

11. Oftober

Besprechungen in Venedig betr. das Burgenland (bis 13. Okatober). 94.

13. Oftober

Protokoll von Venedig (betr. Burgenland). 94.

14. November

Österreich besett das Burgenland (bis 3. Dezember). 94.

1. Dezember

Lebensmittel=Unruhen in Wien. 95.

14. Dezember

Abstimmung in Öbenburg und Umgebung zugunsten Ungarns. 94.

16. Dezember

Vertrag von Lana (Tschechenkredit). 95.

#### 1922

1. Januar

Ungarn besett Ödenburg und Umgebung. 94.

16. Januar

Der großdeutsche Innenminister Dr. Waber legt wegen des Verstrages von Lana sein Umt nieder. 95.

26. Januar

Der Nationalrat nimmt den Vertrag von Lana an. 95. Rücktritt des ersten Rabinetts Schober. 96.

27. Januar

Stebente Regierung: Zweites Rabinett Schober. 96.

1. April

Exkaiser Rarl †. 93.

24. Mai

Rücktritt des zweiten Rabinetts Schober (völlige Finanz= zerrüttung Österreichs; Inflation größten Ausmaßes). 97.

31. Mai

Uchte und Neunte Regierung: Erstes und zweites Rabinett Seipel. 98.

12. Juni

Weitere Steigerung des Brotpreises um ein Drittel. 100.

13. Juni

Bekanntgabe der Verhandlungen Seipels mit dem Aus= land. 100.

21. August

Bundeskanzler Seipel tritt seine Reise nach Verona an, wo er der italienischen Regierung eine Zolls und Währungsunion vorschlägt. 101.

2. September

Bundeskanzler Seipel tritt seine Reise nach Genf an. 102.

6. September

Seipels Rede vor dem Völkerbundsrat in Genf. 102.

4. Oftober

Unterzeichnung der Genfer Protofolle. 102.

12. Oftober

Die Genfer Protokolle vor dem Nationalrat. 104.

12. November

Stillegung der Notenpresse. 105.

26. November

Unnahme der Genfer Protokolle im Nationalrat — Gesetz betr. die Regierungsvollmachten. 105.

27. November

"Wiederaufbaugeset". 105.

"Reform= und Finangprogramm" gemäß den Genfer Proto= kollen. 105.

## 1923

14. August

Parteitag der "Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Österreichs" in Salzburg. 75.

Umwandlung der Ordnertruppe in den "Vaterländischen Schutzbund". Spaltung der Partei. 75.

21. Oktober

Wahlen zum zweiten Nationalrat (die Christlich=Sozialen behaupten sich). 107.

11. Dezember

Streik der Zoll= und Postbeamten. 111.

### 1924

1. Juni

Attentat des Sozialdemokraten Jaworek auf Bundeskanzler Seipel. 107.

12. Juli

Zusatzabkommen zum deutsch = österreichischen Wirtschafts= abkommen vom 1. September 1920, 106.

4. November

Ultimative Gehaltsforderungen der Bundesbahnangestellten an die Regierung. 107.

7. November

Streik der Bundesbahnangestellten. 107. Rücktritt der Regierung Seipel. 107.

20. November

Zehnte und elfte Regierung: Erstes und zweites Rabinett Ramek. 108.

#### 1925

27. Februar

Neugründung der NSDUP. durch Adolf Hitler in München. 76.

2. März

Einführung ber Schilling=Währung. 108.

#### 1926

15. Januar

Der großdeutsche Abgeordnete Dinghofer fordert im National= rat die Zollunion mit dem Reich. 109.

4. Mai

Gründung des "Nationalsozialistischen Deut=
schen Arbeitervereins (Hitlerbewegung)" in Wien —
Unterstellung unter Adolf Hitler. 76.

6. Juni

Großbeutscher Parteitag in Innsbruck (Unschlußforderung). 109.

3. Oktober

Seipel auf dem ersten Paneuropa-Rongreß in Wien. 113.

15. Oktober

Rücktritt der Regierung Ramek wegen eines neuerlichen Bundes= bahnenstreiks. 113.

20. Oftober

Zwölfte Regierung: Drittes Rabinett Seipel. 114.

## 1927

30. Januar

Blutige Zusammenstöße zwischen dem "Republikanischen Schutzbund" und der "Frontkämpfer=Vereinigung" in Schatten= dorf. 114, 116. 24. April

Wahlen zum dritten Nationalrat (bürgerliche Einheits= liste). 114, 121.

19. Mai

Dreizehnte Regierung: Viertes Rabinett Seipel. 115.

24. Mai

Zolltarifnovelle (Zollerhöhungen). 115.

5. Juli

"Schattendorfer Prozeß" wegen der Vorgänge vom 30. 1. 1927 (bis 14. Juli). 116.

14. Kuli

Freispruch im "Schattendorfer Prozeß". 116.

15. Juli

Blutige Straßenschlachten in Wien — Brand des Justiz= palastes. 116.

16. Juli

Niederwerfung des auftromargiftischen Aufstandes. 116.

19. Juli

Die Spo. bläft den Verkehrsftreif ab. 117.

20. Juli

Beisehung der Opfer der Strafenkämpfe. 118.

26. Juli

Außeinandersetzung im Nationalrat wegen der Vorgänge des 15. Juli. 117.

2. August

Neues Schulgesetz. 114, 115.

#### 1928

31. Januar

Beendigung der interalliierten Militärkontrolle in Österreich (in Wien verbleibt nur ein "Liquidationsorgan", das im Juni ebenfalls zurückgezogen wird). 127.

1. Februar

Sozialdemokratische Anfrage im Nationalrat wegen der anti= marxistischen Entpolitisierung der Gendarmerie. 123.

9. Juni

Bundeskanzler Seipel gegen eine Einbeziehung Österreichs in das Wirtschaftsgebiet der Rleinen Entente. 127.

17. Juni

Briand berichtet dem Völkerbund, Österreichs Abrüstung sei nicht in allen Punkten befriedigend. 127.

<sup>20</sup> Das Großbeutsche Reich (Ofterreich)

### 20. Juni

Bukarester Konferenz der Kleinen Entente (bis 22. Juni). Einbeziehung Österreichs in das wirtschaftliche System der Kleinen Entente. 127.

## 27. Juni

Seipels Untwort: Reine Lösung der mitteleuropäischen Frage ohne Deutschland. 128.

#### 1. Oftober

Neue Gaueinteilung in der NSDUP.: Landesverband Öster= reich mit 6 Gauen. 122.

#### 3. Oftober

Sozialdemokratische Anfrage im Nationalrat wegen der "inneren Abrüstung". 124.

#### 7. Oftober

Rraftprobe der Regierung: Gleichzeitige Aufmärsche der Heimatwehren und des Republikanischen Schutz= bundes in Wiener Neustadt. 123.

### 12. November

Bundeskanzler Seipel deutet in einer Rede die Notwendigkeit einer Verfassungsreform an. 125.

Bundespräsident Hainisch für die Anlehnung Österreichs an ein größeres Wirtschaftsgebiet (das Deutsche Reich). 128.

#### 25. November

Seipel eröffnet die neue Universität Salzburg mit eindeutig katholischer Tendenz. (Ablehnung durch SPÖ., Landbund und Großdeutsche.) 125.

## 5. Dezember

Bundespräsident Wilhelm Miklas gewählt. 126.

## 9. Dezember

Rede Seipels auf dem Chriftlich=sozialen Parteitag in Wien (Kritik an den Roalitionsgenossen). 126.

#### 1929

## 18. Januar

Bundeskanzler Seipel kündigt eine Verfassungsreform an. 125.

## 3. April

Seipels Rücktritt. 126.

#### 5. Mai

Vierzehnte Regierung: Rabinett Streeruwit, 128.

## 14. Juni

Wohnbauförderung&= und Mietenschutgeset. 129.

18. Juli

Rleinrentnergeset. 129.

18. August

Die "Schlacht von St. Lorenzen" zwischen Heimatwehr und Schuthund. 130.

25. September

Rücktritt des Bundeskanzlers von Streeruwit (kurz nach seiner Rückfehr aus Genf). 131.

26. September

Fünfzehnte Regierung: Drittes Rabinett Schober. 131.

29. September

Vier Heimatwehraufmärsche um das "rote Wien". 131.

6. Oftober

Regierungsverhandlungen zur Stützung der Bodenkredit= anstalt. 134.

18. Oftober

Bundeskanzler Schober legt dem Nationalrat einen neuen Ver= fassungsentwurf vor. 132.

22. Oftober

Beratung des Entwurfs im Nationalrat. 132.

4. November

Der englische Außenminister Genderson warnt die österreichische Regierung vor außerparlamentarischen Methoden. 133.

7. Dezember

Die neue Verfassung ("Zweite Bundesverfassungs= novelle") vom Nationalrat angenommen. 132.

11. Dezember

Die neue Bundesverfassung in Rraft. 132.

1930

8. Januar

Prälat Seipel übernimmt wieder Vorsitz der Christlich=sozialen Partei. 138.

27. Januar

Prälat Seipel spricht in Wien zur Heimwehr. 138.

2. Februar

Großer Seimwehraufmarsch in Wien. 138.

6. Februar

Italienisch=österreichischer Freundschaft8= und Schied8= vertrag. 139.

17. Februar

Eröffnung der "Zollwaffenstillstandskonferen3" in Genf. 139.

12. Alpril

Deutsch=österreichischer Sandelsvertrag. 139.

28. April

Bundeskanzler Schober in Paris und London (bis 30. April), um die Bedenken der Westmächte (wegen Schobers Politik mit Deutschland und Italien) zu beheben. 139.

18. Mai

Gautag der Heimwehr in Korneuburg — Steidles Programm ("Eid von Korneuburg"). 140.

21. Mai

Heimwehrforderung an die Regierung auf Entwaffnung des Republikanischen Schuthbundes. 141.

23. Mai

Bundeskanzler Schober legt dem Nationalrat ein "Entwaffs nungsgeseh" vor (ohne Einschaltung der Heimwehr). 141.

15. Juni

Bundeskanzler Schober weist den Stabsführer der Heimwehr, Major Pabst, aus. 141.

17. Juni

Der Nationalrat nimmt das "Entwaffnungsgeset" an. 141.

12. Juli

Bundeskanzler Schobers Antwort auf Briands "Paneuropa"= Plan (Vorschlag "regionaler Zollunionen"). 139.

2. August

SU.=Mann Ubalbert Schwarz ermordet, der erste Blutzeuge der SU. Österreichs. 142.

3. September

Fürst Rüdiger von Starhemberg übernimmt die Führung der Heimwehr (an Stelle von Dr. Steidle). 141.

25. September

Rücktritt des dritten Rabinetts Schober. 142.

27. September

Sechzehnte Regierung: Rabinett Vaugoin (mit Starhem= berg als Innenminister). 142.

1. Oftober

Bundespräsident Miklas löst den Nationalrat auf. 143.

4. November

Starhemberg holt Major Pabst zurück. 143.

Beittafel

9. November

Wahlen zum vierten Nationalrat. 143.

29. November

Rücktritt der Regierung Vaugoin. 144.

1. Dezember

Siebzehnte Regierung: Rabinett Ender. 144.

19. Dezember

Antrag auf Einsetzung eines Ausschusses (im Nationalrat) zur Vorbereitung einer deutsch=österreichischen Zoll=union. 144.

#### 1931

3. März

Besprechungen des Reichsaußenministers Curtius mit Außen= minister Schober in Wien betr. die geplante deutsch=öster= reichische Zollunion (bis 5. März). 148.

18. Mär3

Mitteleuropäische Wirtschaftskonferenz in Wien (bis 19. März). 148.

19. Mär3

Unterzeichnung des deutsch=österreichischen Zoll= unionsvertrags. 148.

23. Mär3

Veröffentlichung der deutsch=österreichischen Zollunion — So= fortiger Einspruch der "Alliierten". 149—150.

10. April

Frangösischer Untrag beim Völkerbund gegen die deutsch=öster= reichische Zollunion. 150.

19. Mai

Behandlung der deutsch=österreichischen Zollunion vor dem Völkerbundsrat (Beschluß, ein Gutachten des Haager Schiedsgerichtshofs einzuholen) — Rurz darauf Zussammenbruch der Wiener Rreditanstalt, dessen Jolgen die Zollunion zu Fall bringen. 150.

16. Juni

Frankreich stellt für die Anleihe an Österreich (zur Rettung der Rreditanstalt) Rreditbedingungen, die eine Aufgabe seiner wirtschaftlichen wie politischen Selbständigkeit bedeuten würden. 151.

Das Rabinett Ender tritt daraufhin zurück. 152.

20. Juni

Achtzehnte Regierung: Erstes Rabinett Buresch. 152.

15. Juli

Deutscher Studententag in Graz (absolute nationalsozialistische Mehrheit; Wahl eines nationalsozialistischen Vorsitzenden). 146.

7. August

Die Bundesregierung bittet den Bölkerbund erneut um Hilfe. 152.

3. September

Das Reich und Österreich ziehen vor dem Völkerbundsrat die Zollunion zurück. 152.

5. September

Saager Schiedsspruch gegen die deutsch=österreichische Zollunion. 153.

13. September

Pfriemer=Putsch (Aufstandsversuch des steirischen Heimat= schutzes). 153.

1932

27. Januar

Regierungsrücktritt nach Angriffen der Heimwehr und der Christlich=Sozialen. 154.

29. Januar

Neunzehnte Regierung: Zweites Rabinett Buresch (Ausbootung Schobers). 154.

6. April

Viermächtekonferenz in London (betr. Tardieus Plan einer Donaukonföderation mit Öfterreich) bis 8. April. 155.

24. April

Landtagswahlen in Wien, Salzburg und Niederöfterreich (nationalfozialistischer Wahlsieg). 145, 156.

6. Mai

Rücktritt der Regierung Buresch, da sie dem Wunsch der Parlamentsmehrheit, Neuwahlen auszuschreiben, nicht nachkommen will. 156.

9. Mai

Österreichische Unleihebitte an den Bölkerbund. 158.

20. Mai

Zwanzigste Regierung: Rabinett Dollfuß. 157.

21. Mai

Der Völkerbund überträgt das Studium der österreichischen Unleihebitte einem "gemischten Ausschuß". 158.

15. Juli

Lausanner Protofoll. 159.

20. Juli

Das Laufanner Protokoll vor dem Nationalrat. 160.

2. August

Großdeutscher Mißtrauensantrag im Nationalrat gegen die Regierung (wegen Lausanne) nur mit Stimmengleichheit (81:81) abgelehnt. 161.

Ignaz Seipel †. 162.

17. August

Annahme des Lausanner Protokolls im Nationalrat (81:80).

19. August

Einspruch des Bundesrats gegen das Lausanner Protokoll (27:22). 161.

Johannes Schober †. 162.

20. August

120 Anschlußkundgebungen der NSDAP. 162.

23. August

Neuerliche Verhandlung im Nationalrat: Unnahme des Lau= fanner Protokolls (82:80). 161.

9. September

Gautage der NSDUP. in ganz Österreich (bis 2. Oktober). 165.

29. September

Gautag der USDUP, in Wien (bis 2. Oktober). Margiftische Angriffe, 165.

16. Oftober

Blutige Auseinandersetzungen der Nationalsozialisten mit Marzisten (in Simmering) und Heimwehr (im Wiener Stadtzentrum). 165.

17. Oftober

Auseinandersetzung an den Wiener Hochschulen. Mehrtägige Schließung. 165.

Fen zum Staatssekretär für das Sicherheitswesen ernannt. Verbot aller Aufmärsche und Versammlungen unter freiem Himmel. 165.

21. Oftober

Verschiebung der Neuwahlen. 165.

15. Januar

Schuschnigg bei Schleicher in Berlin. 166.

30. Januar

Nationalsozialistische Machtübernahme im Reich. 167.

31. Januar

Die Bundesregierung hintertreibt die Rundfunkübertragung der Ansprache Abolf Hitlers. 167.

11. Februar

Englisch=französische Note wegen der "Hirtenberger Waffen= affäre". 166.

4. März

Diktatur Dollfuß durch Verfassungsbruch ("Selbstaus= schaltung des Parlaments"). 167.

7. März

Pressensur eingeführt. 169.

9. März

Regierungsaufruf. 169.

Mobilisierung von 6 Reservistenjahrgängen. 169.

Der "Steirische Heimatschut;" wird zum "Deutschösterreichischen Heimatschut;". 170.

14. Mär3

Der niederösterreichische Landtag fordert vergeblich die Rücksgängigmachung der illegalen Regierungsmaßnahmen. 170.

15. Mär3

Die Regierung verhindert den Zusammentritt des Nationalrats durch Entsendung von Polizei. 170.

17. Mär3

Der Bundesrat gegen den Versassung bruch der Regierung. 171. Verbot des Republikanischen Schutzbundes in Tirol. 171.

31. Mär3

Verbot des Republikanischen Schuthbundes in ganz Österreich. 171.

3. April

Gründung des Ofterreichischen Arbeitsdienstes. 172.

11. April

Dollfuß' erster Besuch in Rom. 180.

Beittafel

18. April

"Großdeutsche Front" (NSDUP. und "Deutschöfter= reichischer Beimatschut;"). 170.

20. April

Nationalsozialistische Anschlußkundgebungen am Führers geburtstag. 172.

Aufstellung von "Affistenzkörpern" (Hilfspolizei). 172.

23. April

Nationalsozialistischer Wahlsieg in Innsbruck (NSDUP, stärkste Partei). 172.

24. April

Dr. Pfriemer tritt der ASDAB. bei. 171.

30. April

Nationalsozialistische Wahlsiege bei Gemeindewahlen Nieder= österreichs. 173.

5. Mai

Uniformverbot. 173.

6. Mai

Beschlagnahme des "Bölkischen Beobachters". 173. "Deutsche Studentenschaft" in Innsbruck aufgelöst. 174.

10. Mai

Regierungsumbildung. 174. Neues Disiplinarrecht. 174.

11. Mai

Verbot von Landtags= und Gemeindewahlen. 173.

13. Mai

"Unerwünschter" Besuch des Reichsjustizkommissars Dr. Frank und des Staatsministers Rerrl in Wien, 174.

14. Mai

Türkenbefreiungsfeier. Dollfuß=Rede. 175. Verhandlungen Dollfuß—Habicht (bis 21. Mai). 175.

15. Mai

Die Großdeutsche Partei schließt sich der von der NSDUP. geführten "Großdeutschen Front" an. 171.

17. Mai

Polizeiattace in der Wiener Universität. 175.

18. Mai

Schwere Zusammenstöße in Rlagenfurt anläßlich der Aus= weisung des Gauinspekteurs der NSDAB. 175. 19. Mai

Redeverbot für Gauleiter Frauenfeld. 175.

20. Mai

Aufruf zur Bildung der "Vaterländischen Front" (VF.).

21. Mai

Ergebnisloser Abbruch der Verhandlungen Dollfuß-Habicht. 175.

22. Mai

Rücktritt des Bundesministers Dr. Rintelen. 175.

23. Mai

Beseitigung des Verfassungsgerichtshofes. 176.

26. Mai

Verbot der Rommunistischen Partet. 178.

27. Mai

Pg. Habicht Presseattache der Deutschen Gesandtschaft in Wien. 177.

29. Mai

Das Reich erläßt die "Sausendmarksperre". 176.

2. Juni

Zweiter Besuch Dollfuß' in Rom. 180.

6. Juni

Lausanner Schlußverhandlungen. 179.

11. Juni

Attentat auf Dr. Steidle. 177.

13. Juni

Einsehung von "Sicherheitsdirektoren". 177. Verhaftung und Ausweisung Habichts. 177.

14. Juni

Gegenmaßnahmen der Reichsregierung. 177.

17. Juni

Zusammenstoß zwischen Nationalsozialisten und Hilfspolizei in Rrems. 177.

19. Juni

Verbot der NGDUP. 177.

22. Juni

Unnullierung der nationalsozialistischen Mandate. 179.

#### 7. Juli

Dritte Wehrgesetnovelle. 181.

Schaffung des "Schutkorps". 181.

Verordnung gegen nationalsozialistische Gewerbetreibende. 181.

### 7. August

Englischafranzösischer Protest in Berlin wegen angeblicher Einmischung des Reiches in innerösterreichische Angelegenheiten. 180.

Gründung der "Nationalständischen Front". 183.

## 16. Alugust

Verordnung zur Ausbürgerung nationalsozialistischer Flüchtlinge. 181.

Vermögensbeschlagnahme verbotener Parteien. 181.

Verordnung zur Erschwerung des Kirchenaustritts. 196.

## 20. Alugust

Dollfuß beim Duce in Riccione. 180.

Österreichische Note an die Großmächte wegen Genehmigung der Hilfspolizei. 180.

## 29. August

Flucht des Gauleiters Hofer. 182.

### 30. August

Starhemberg in Rom. 180.

Verbot der "Deutschen Studentenschaft". 182.

## 1. September

Frankreich genehmigt der Bundesregierung die Aufstellung des "Militärassistenzkorps". 181.

## 2. September

Verordnung betr. vorläufige Bestimmungen über die bewaffnete Macht. 181.

## 8. September

Starhemberg fordert den "faschistischen totalen Staat". 183.

## 9. September

Siegreicher nationalsozialistischer Streik im Wolfsegger Bergrevier (bis 23. September). 182.

## 11. September

Erster Generalappell der "Vaterländischen Front". 183.

## 17. September

Rede des Vizekanzlers Winkler gegen den "Austrofaschis= mus". 183.

21. September

Weitere Regierung 3 umbildung: Landesverteidigung 3=, Sicher= heit 3= und Außenministerium in der Hand Dollfuß'; Vize= kanzler Fen. 184.

Tagesbefehl Starhembergs gegen die "Vaterländische Front" (VF.). 184.

23. September

Treueerklärung Starhembergs für Vollfuß. 184. Verordnung betr. die Errichtung von "Anhaltelagern". 185.

28. September

Eintritt der Heimwehr in die VF. — Auflösung des "Beimatblocks". 184.

1. Oftober

Einsehung von "Sachwaltern" für die Studentenschaft. 182.

3. Oktober Uttentat Dertil auf Vollfuß. 185.

10. Oftober

Neue Disziplinarvorschriften für die Studentenschaft. 182.

13. Oktober

Starhemberg Dollfuß' Vertreter in der Führung der VF. 185.

14. Oftober

Parteitag der SPÖ. in Wien. 185.

4. November

"Bundesamt für Propaganda" (Bundeskommissär Dr. Steidle). 186.

10. November

Einführung des ftandrechtlichen Verfahrens. 186.

24. November

Beimwehrmord an dem Reichswehrfoldaten Schuhmacher. 187.

4. Dezember

Verhaftung des Gauleiters Frauenfeld. 187.

7. Dezember

Verbot des Buches Adolf Hitlers "Mein Kampf". 187.

23. Dezember

Weihnachtshirtenbrief der Bischöfe für die Regierung Dollfuß, gegen den Nationalsozialismus. 197.

31. Dezember

Rundfunkansprache Dollfuß'. 187.

Nationalsozialistische Papierbölleraktion. 187.

1. Nanuar

Der Führer regt Unterredung Dollfuß-Babicht an. 187.

8. Januar

Dollfuß lehnt Unterredung mit Habicht ab. 188. Freiwilliges Schuhkorps aufgeboten. 188.

Auflösung von Arbeitsbienstlagern. 188.

11. Januar

Fen erneut "Sicherheitsbiktator". 188.

13. Januar

Dr. Fleisch "Bundeskommissär für Personalangelegenheiten". 188.

17. Januar

Beschwerde der Bundesregierung in Berlin (gleichzeitig Renntnisgabe an Genf). 189,

18. Nanuar

Dollfuß wendet sich in einer versöhnlichen Rede an die Sozialdemokraten, 191.

19. Januar

Der italienische Staatssekretär Suvich in Wien (bis 20. Januar). 194.

26. Januar

Verordnung gegen nationalsozialistisch eingestellte Beamte. 188.

28. Januar

Forderungen der SPÖ. 191.

Starhemberg gegen Verhandlungen mit der SPÖ. 192.

30. Januar

Reichstagsrede Adolf Hitlers (Zurückweisung der Beschwerde vom 17. Januar). 189.

Heimwehraktion in Innsbruck. 192.

1. Februar

Antwortnote der Reichsregierung auf die Beschwerde vom 17. Januar. 189.

4. Februar

Innsbrucker Rede Starhembergs gegen die Christlich=Sozialen. 192.

6. Februar

Seimwehrmobilifierung. 192.

7. Februar

Dollfuß in Budapeft (bis 9. Februar). 192.

10. Februar

Verhandlungen Dollfuß-Heimwehr. 192.

11. Februar

Polizeimaßnahmen gegen die SPÖ. in Wien und den Bundes= ländern. 192.

12. Februar

Austromarxistischer Aufstand (bis 15. Februar). 191, 193. Verbot der SPÖ. 193. Bundesminister Schmitz "Bundeskommissär für Wien". 193.

16. Februar Mandate der SBO. erlöschen. 193.

17. Februar

Dreimächteerklärung. 191.

19. Februar

Nationalsozialistisches "Waffenstillstandsangebot" — Ableh= nung Dollsuß'. 194.

2. März

"Gewerkschaftsbund der österreichischen Arbeiter und Ansgestellten". 193.

4. März

Dollfuß fündigt eine neue Verfassung an. 195.

9. März

Berordnung zur fristlosen Entlassung nationalsozialistisch ein= gestellter Arbeitnehmer. 195.

14. Mär3

Dreierkonferenz in Rom (bis 17. März). 194.

17. Mär3

"Römische Protokolle". 194.

26. Mär3

Einführung einer Sicherheitssteuer. 195.

31. Mär3

Einstweilige Stadtordnung der Bundeshauptstadt Wien. 196.

6. April

Schmit Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien. 196.

### 24. April

Verordnung über die Verfassung des Bundesstaats Öfterreich. 199.

Verordnung über die Abänderung der Geschäftsordnung des Nationalrats. 198.

### 30. Alpril

Lette Sitzung des Nationalrats mit weniger als der Hälfte der Abgeordneten. "Annahme" fämtlicher Regierungsvorlagen. 198.

Ermächtigungsgeset: Bundesgeset über "außerordent= liche Magnahmen im Bereich der Verfassung". 199.

### 1. Mai

"Verfassung 1934". 199.

Ronfordat. 197.

"Vaterländische Front" Körperschaft öffentlichen Rechts. 201.

Regierungsumbildung: Vizekangler Starhemberg. 202.

"Freiwilliges Schutkorps" der von Starhemberg geführten "Wehrfront" angegliedert. 202.

### 26. Mai

Standrecht auf das Werfen von Papierböllern ausgedehnt. 204.

### 1. Juni

Starhemberg in Budapest. 204.

### 11. Juni

Aufstellung der "Ortswehren". 204.

### 12. Juni

Fey in Budapest. 204.

### 14. Juni

Dollfuß in Budapest. 204.

### 15. Juni

Magnahmen gegen nationalsozialistisch eingestellte Mittel= schüler. 205.

### 19. Juni

Verfassungsübergangsgeset. — Aufhebung der Unabhängigkeit der Richter. 201, 204.

Strafrechtsänderungsgesetz (Wiedereinführung der Todes=
strafe auch im ordentlichen Berfahren). 204.

### 4. Juli

Erlag betr. die Einführung der reinen Konfessionsschule. 205.

10. Juli

Tode8strafe auch auf den bloßen Besitz von Sprengmitteln auß= gedehnt. 204.

11. Juli

Regierungsumbildung: Bundeskanzler Dollfuß gleichzeitig Außen=, Landesverteidigungs=, Sicherheits= und Landwirt= schaftsminister. 205.

Abberufung des österreichischen Gesandten in Berlin. 205.

12. Juli

Schaffung von "Werksgemeinschaften" in den Betrieben. 205. Mieterschutzbestimmungen für Nationalsozialisten außer Kraft gesett. 205.

17. Juli

Schutz des eigenen Obdachs wird Nationalsozialisten entzogen. 205.

Erstes Standgerichtsurteil gegen Nationalsozialisten. 206.

21. Juli

Schukkorpsmord an dem Nationalsozialisten Petschnig. 206.

24. Juli

Erste standrechtliche Hinrichtung eines Nationalsozia= listen (Willibald Egger). 206.

25. Juli

Nationalsozialistischer Volksaufstand in Österreich (bis 2. August). 206.

Dollfuß †. 208.

Sperrung der deutschen Reichsgrenzen. — Abberufung des deutschen Gesandten Rieth in Wien. 209.

26. Juli

Italienische Mobilmachung. 209.

Beauftragung von Papens mit der Wahrnehmung des Wiener Gesandtschaftspostens. 209.

Abberufung des Landesinspekteurs Habicht. 209.

Einsehung des Militärgerichtshofes gegen die Juliaufständischen. 214.

Erlaß des Unterrichtsministers hetr. die Verfolgung nationals sozialistisch eingestellter Studenten. 224.

28. Juli

Beisetzung Dollfuß'. 214.

30. Juli

Einundzwanzigste Regierung: Rabinett Schuschnigg. 213.

Vizekanzler Starhemberg Bundesführer der Vaterländischen Front (Schuschnigg sein Stellvertreter). 214.

31. Juli

Holzweber und Planetta in Wien hingerichtet. 214.

1. August

Wurnig in Innsbrud hingerichtet. 211.

Bundesverfassungsgesetz (betr. Magnahmen gegen National= sozialisten). 223.

3. August

Der österreichische Gesandte Tauschitz wieder in Berlin. 209.

7. August

Feike in Wien hingerichtet. 214.

Bundesgeset betr. die Entlassung von Hochschullehrern. 223.

8. August

Starhembergs Gedenkrede für Dollfuß. 214.

11. August

Starhemberg in Rom. 219.

13. August

Hadel, Leeb, Maigen und Wohlrab in Wien hingerichtet. 214.

16. August

von Papen überreicht dem Bundespräsidenten sein Beglaubis gungsschreiben. 209.

17. August

Einsehung eines "Generalstaatskommissärs für außerordentliche Maßnahmen zur Bekämpfung staats= und regierungsfeind= licher Bestrebungen in der Privatwirtschaft". 224.

18. August

Domes in Wien hingerichtet. 214.

20. August

Saureis und Unterberger in Ischl hingerichtet. 214.

21. August

Schuschnigg in Florenz (Unterredung mit dem Duce). 219.

22. August

Erlhacher in Leoben hingerichtet. 215.

<sup>21</sup> Das Grofbeutiche Reich (Ofterreich)

29. August

Ebner in Leoben hingerichtet. 215.

31. August

Entwaffnung aller nicht "regierungstreuen" Personen. 224.

6. September

Einsehung eines "Rommissärs für die Aufrechterhaltung der Disziplin unter den Studierenden an den Hochschulen". 224.

16. September

National eingestellte Hochschullehrer werden entlassen. 223.

24. September

Nationalsozialistischen Schuldnern wird der Vollstreckungsschut entzogen. 224.

Polizeistrasen von der Zuständigkeit des Bundesgerichtshofs ausgeschlossen. 225.

27. September

Erneute englisch=französisch=italienische Deklaration für die öster= reichische "Unabhängigkeit". 219.

Selbstauflösung der Christlich=sozialen Partei. 202.

30. Oftober

Errichtung der "Österreichischen Sport= und Turnfront". 225.

31. Oftober

Konzessionspflicht für Zeitungen und Zeitschriften eingeführt. 225.

30. November

Erstmaliger Zusammentritt bes Bundestages. 223.

### 1935

7. Januar

Italienisch=französische "Nichteinmischungs"erklärung betr. Österreich ("Römisches Protokoll"). 220.

2. Februar

Italienisch=österreichisches Rulturabkommen. 220.

3. Februar

Verordnung gegen Weitergabe illegaler Druckschriften. 225.

16. Februar

Italienisch=ungarisches Rulturabkommen. 220.

4. März

Österreichisch=ungarisches Rulturabkommen. 220.

14. Mär3

Dr. Rintelen zu lebenstänglichem schweren Kerker verurteilt. 208.

16. Mär3

Abolf Hitler führt im Reich die allgemeine Wehrpflicht ein. 221.

3. April

Ministerrat beschließt Aufrüstung Österreich 3. 221.

11. April

Eröffnung der Konferenz in Stresa (England, Frankreich, Italien). 222.

13. April

Stresa=Erklärung betr. die österreichische "Unabhängig= keit". 222.

25. Alpril

Starhemberg unterbreitet dem Duce ein österreichisches Auf= rüftungsprogramm, 221.

21. Mai

Reichstagsrede Adolf Hitlers (Antwort an Strefa). 223.

24. Mai

Eingliederung des Bundesheeres in die Vaterländische Front. 221.

29. Mai

Schuschniggs Erwiderung (vor dem Bundestag) auf die Führerrede vom 21. Mai. 223.

31. Mai

Bundesgeset "zum Schutze des Ansehens Ofterreich?". 225.

3. Juli

Aufhebung der Habsburgergesetze. 227.

27. August

Deutsch=österreichisches Presseabkommen. 233.

9. Oftober

Nichtbeteiligung Österreichs an den Völkerbundssanktionen gegen Italien. 228.

17. Oftober

Regierungsumbildung: Fen ausgebootet. 229.

"Wehrfront" in "Freiwillige Miliz — Österreichischer Heimat= schut," umgewandelt. 230.

### 1936

16. Januar

Schuschniggs Reise nach Prag. 230.

17. Januar

Erster Bundesappell der Vaterländischen Front. 230.

28. Januar

Starhembergs Reise nach London und Paris. 230.

15. Februar

Erster margistischer Lohnstreik seit dem Februaraufstand 1934 (im Kirchberger Steinkohlenbergbau). 230.

9. März

Starhemberg in Rom. 230.

20. Mär3

Dreierbesprechung in Rom (Italien—Österreich—Ungarn) bis 23. März. 231.

11. April

Entmilitarisierung der "Ostmärkischen Sturmscharen". 231.

14. Mai

Regierungsumbildung: Starhembergs Sturz, Vizekanzler Baar von Baarenfels. 232.

20. Mai

"Vaterländische Front" Staatspartei — Schuschnigg "Frontführer" — Aufstellung der "Frontmiliz". 232.

11. Juli

Deutschröfterreichisches Verständigungsabkommen: "Juliabkommen". 233.

Regierungsumbildung: (Glaise=Horstenau im Rabinett). 234. Staatsschutzeset. 237.

23. Juli

Aufruf der Landesleitung Österreich der NSDAP. 235.

25. Juli

Dollfuß-Feiern zum Jahrestag des Juliaufstandes 1934, 237.

27. Juli

Beginn deutsch=österreichischer Wirtschaftsverhandlungen. 236.

29. Juli

Nationalsozialistische Demonstrationen anläßlich des Olympia= Fackellaufs. 238.

325

30. Juli

"Vaterländische" Rundgebung als Gegenaktion. 238.

12. August

Vorläufiger Abschluß der deutsch=österreichischen Wirtschaft&= verhandlungen: Vereinbarungen betr. den Waren=, Reise= und kleinen Grenzverkehr. 236.

22. August

Amnestie für politische Vergehen in etwa 10000 Fällen — Entlassung zahlreicher Nationalsozialisten aus den Gefängenissen. 235.

24. August

Das Reich erläßt das "Geset über den Reiseverkehr mit Öster= reich" und hebt die Tausendmarksperre auf. 236.

29. August

Gründung des "Österreichischen Jungvolks" in der VF. 239.

14. September

Wiener Heimatschut sett Fen wieder als Landesführer ein. 240.

25. September

Finanzkontrolle des Völkerbunds aufgehoben. 236.

1. Oftober

Allgemeine Bundesdienstpflicht in Rraft. 240. Beginn der Vertrauensmännerwahlen in den Betrieben. 240.

2. Oftober

Starhemberg schließt Fen aus dem Heimatschut aus. 240.

9. Oftober

Auflösung sämtlicher Wehrverbände (insbesondere auch des Heimatschutzes) neben der allein bestehen bleibenden "Frontmiliz". 240.

19. Oktober

Zweiter Bundesappell der VF. 241.

3. November

Regierungsumbildung: (Beseitigung des letten Beim= wehreinflusses). 240.

11. November

Weitere Dreierkonferenz (Italien — Österreich — Ungarn) in Wien. 236.

### 19. November

Der österreichische Außenminister Dr. Guido Schmidt in Berlin (bis 21. November). 236.

"Raisersgeburtstagsfeier" des "Eisernen Rings". 241.

### 7. Dezember

Deutsch=österreichische Wirtschaftsbesprechungen erneut auf= genommen. 237.

### 1937

### 1. Januar

Neujahrsinterview des Sicherheitsministers Neuftädter = Stürmer betr. die Einbeziehung der nationalen Oppopsition — darauf Gründung des "Siebenerausschusses", der die Errichtung eines "Deutsch=Sozialen Volks=bundes" vorschlägt. 243.

### 27. Januar

Erfolgreicher Abschluß der deutsch=österreichischen Wirtschafts= besprechungen. 237.

### 14. Februar

Schuschnigg-Rede zum Bundesappell der VF.: "Deutsch= Sozialer Volksbund" abgelehnt, "Volkspolitisches Refe= rat" in der VF. in Aussicht gestellt. 244.

### 22. Februar

Reichsaußenminister von Neurath in Wien (bis 24. Februar). 244.

### 25. Februar

Tagung des deutsch=österreichischen Ausschusses für kulturelle Angelegenheiten (in Wien bis 3. März). 244.

### 18. März

Botschafter von Papen protestiert gegen die deutschseindliche Pressenze. 244.

### 20. Mär3

Schuschnigg enthebt den Sicherheitsminister Neustädters Stürmer seines Amtes. 245.

### 19. Alpril

Bundesminister Glaise=Horstenau vom Führer empfangen. 245.

### 20. April

General Krauß vom Führer empfangen — daraufhin jüdisch= legitimistische Hetze gegen General Krauß. 245.

327

Hunderte von Verhaftungen am Führergeburtstag in Öster= reich. 245.

22. April

Schuschnigg beim Duce (in Venedig). 246.

11. Juni

Verbot des für 1. Juli angesetzen deutsch-österreichischen Fronttämpfertreffens "Schulter an Schulter" in Wels. 246.

17. Juni

Errichtung des "Volkspolitischen Referats" in der VF. unter Pembaur. — Pembaur und SehßeInquart als "Befriedungskommissare". 246.

25. Juni

Erste Vollversammlung des "Ssterreichische deutschen Volksbundes. — Rede Dr. SenßeInquart. 247.

10. Juli

Deutsch=österreichische Pressevereinbarungen. 247.

17. Juli

Deutsch = österreichisches Frontkämpfertreffen "Schulter an Schulter" in Wels nunmehr durchgeführt (bis 18. Juli). — Reden Glaise=Korstenau und Papen. 247.

25. Juli

Gründung des "Sturmforps" (SR.). 248.

28. Juli

10000 österreichische Sänger beim Deutschen Sängerfest in Bredlau (bis 1. August), 248.

20. August

Ordnungsschutgeset. 248.

19. September

Schuschnigg=Rede bei der Einweihung eines Dollfuß=Denkmals in Innsbruck: Ankündigung der Mitgliedersperre in der VF. 248.

17. Oftober

Berufung von Landesreferenten des Volkspolitischen Referats. 249.

4. November

Erste Tagung der Landesreferenten des Volkspolitischen Referats. 249.

### 6. November

Skifahrer Lantschner zu Rerkerstrafe verurteilt. 248.

### 11. Dezember

Rückgabe des Habsburger Vermögens. 227.

### 1938

### 1. Januar

Nationalsozialistische Neujahrsaufsähe der volkspolitischen Landesreferenten. — Empörte Ablehnung der Regierungs= kreise. 250.

### 10. Januar

Dreierkonferenz in Budapest (Italien—Österreich—Ungarn) bis 12. Januar. 250.

### 11. Januar

Legitimistischer "Versammlungssturm". 250.

### 26. Januar

Zernatto sabotiert die Arbeit des Volkspolitischen Referats. 251.

### 30. Januar

Nationalsozialistische Protestdemonstrationen. 251.

### 10. Februar

"Frontball" der VJ. in Wien. 251.

### 12. Februar

Schuschnigg beim Führer. Berchtesgadener Vereins barungen. 252.

### 16. Februar

Regierungsumbildung: Senß=Inquart Innen= und Sicher= heitsminister (gleichzeitig Leiter des Volkspolitischen Referats in der VF.). 253.

Schuschnigg teilt einem amerikanischen Pressevertreter seine geheime Absicht einer "Volksabstimmung" mit (in der gleichen Zeit Anfrage bei England und Frankreich wegen Waffenhilfe). 254, 261.

### 17. Februar

Umnestie. 254.

Dr. Senß=Inquart beim Führer. 255.

### 18. Februar

Politische Gleichstellung der Nationalsozialisten. 255.

Beittafel

### 20. Februar

Reichstagsrede des Führers. 253, 255.

### 21. Februar

Bundesminister Dr. Senß=Inquart erläßt ein vierwöchiges Rundgebungsverbot. 256.

### 24. Februar

Schuschniggs Untwortrede vor dem Bundestag. 256.

### 25. Februar

Der Landeshauptmann der Steiermark setzt den Grazer Bürgers meister ab (wegen Hissens der Hakenkreuzsahne auf dem Ratshaus). 258.

### 26. Februar

Dr. Jury stellvertretender Leiter des Volkspolitischen Reserats in der VF. 254.

Dr. Senß-Inquart geht gegen die jüdische Pressehete vor. 258.

### 27. Februar

Verbotener SU.=Aufmarsch in Graz. — Einsatz des Bundes= heeres. 258.

### 1. März

Rundfunkansprache Dr. Jury: Aufruf an die Nationalsozialisten zur Mitarbeit. 258.

Dr. SehßeInquart in Graz (bis 2. März). — Abberufung des Landeshauptmanns der Steiermark. 258.

### 5. März

Rede Senß=Inquart vor 500 nationalsozialistischen Vertrauen&= männern in Linz. 259.

### 7. März

Rede Glaise=Borstenau in Stuttgart. 259.

### 8. März

Schuschnigg teilt den Plan der "Volksbefragung" einer ge= heimen Führersitzung der VF. mit. 259.

### 9. März

Schuschniggs Wortbruch: Rede in Innsbruck, Ankundi= gung einer "Volksbefragung" am 13. März. 259.

Aufruf des Bundeskanzlers. 259.

Durchführungsbestimmungen von Zernatto bekanntgegeben. 260.

### 10. März

Das Reich warnt Schuschnigg. 261.

### 11. Mär3

Schuschnigg beruft den Neservistenjahrgang 1915 ein. 262.

Schuschnigg fordert die Abberufung Dr. Jurys wegen dessen Aufsatz gegen die "Volksbefragung". — Dr. Senß=Inquart lehnt diese Abberufung ab. 263.

Sehß=Inquart und Glaise=Horstenau fordern von Schuschnigg die sofortige Absehung der "Volksbefragung". — Nach stundenlanger Weigerung "weicht er der Gewalt". 263.

Schuschniggs Rücktritt. 264.

Zweiundzwanzigste Regierung: Rabinett Senß-Inquart. 267.

Bundeskanzler Senß-Inquart bittet den Führer telegraphisch um Entsendung deutscher Truppen. 266.

### 12. Mär3

Einmarich der deutschen Truppen. 268.

Proklamation des Führers. 268.

Adolf Hitler überschreitet bei Braunau die österreichische Grenze. 269.

Führerrede in Linz. 269.

Telegramm des Führers an den Duce. 271.

Englisch=französische "Verwahrung" — von der ReichBregierung zurückgewiesen. 270.

### 13. Mär3

Rücktritt des Bundespräsidenten Miklas. 267.

Bundesverfassungsgeset; "Österreich ist ein Land des Deutschen Reiches." 269.

"Geset über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich" (Wiedervereinigungsgeset). 269.

Eingliederung und Vereidigung des österreichischen Bundes= heeres. 273.

Gauleiter Bürckel mit der Reorganisation der NSDUP. und der Vorbereitung der Volksabstimmung in Österreich beauftragt. 274.

Auflösung der "Vaterländischen Front". 274.

Entschließung des Großen Rates des Faschismus. 270.

### 14. Mär3

österreichische Truppenteile im Altreich (bis 20. März). 273. Gesetz gegen Kapitalflucht. 274.

15. Mär3

Führerrede in Wien. 271.

Bundeskanzler Dr. Senß=Inquart Reichsstatthalter in Herreich. 274.

Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Österreichische Landesregierung. 275.

Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Vereidigung der Beamten des Landes Österreich. 275.

Erster Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Einfühstrung beutscher Reichsgesetze in Österreich. 275.

Erste Anordnung für die Durchführung der Volksabstimmung. 277.

Sonderaktion für Arbeitsbeschaffung. 279.

16. Mär3

Der "Bölkische Beobachter" erscheint erstmalig in Wien ("Wiener Ausgabe"). 274.

Bürdels Aufruf "Un alle Ofterreicher". 278.

17. März

Einführung der Reichsmarkwährung. 273.

Abernahme der Österreichischen Nationalbank durch die Reiches bank. 273.

Abergang der Bundesbahnen auf das Reich. 273.

Ausdehnung des Vierjahresplans auf Österreich. 279. Spende des "Adolf-Hitler-Danks" in Höhe von 1 Milliarde Reichsmark. 278.

18. Mär3

Reichstagsrede des Führers. — Reichstagsauflösung. — Festsehung der Neuwahl und einer Volksabstimmung in Osterreich auf den 10. April. 252, 255, 257, 261, 275.

19. Mär3

Verordnung zur Einführung bes Vierjahresplans im Lande Herreich. 279.

21. Mär3

10000 öfterreichische Arbeiter und Arbeiterinnen reisen mit KbF. ins Altreich. 278.

23. Mär3

Eröffnung des Wahlkampfes zur Volksabstimmung. 285. Verordnung zur wirtschafnichen Wiederbelebung Österreichs. 281.

### 24. Mar3

1000 österreichische Arbeiter auf dem KdF.=Dampfer "Wilhelm Gustloff". 279.

### 25. Mär3

20000 österreichische Rinder reisen zu einem mehrwöchigen Ersholungsaufenthalt ins Altreich. 279.

### 26. Mär3

Bermann Göring verkündet in Wien das wirtschaftliche Aufbaus programm für die Ostmark. 279.

1. April

Hilfsprogramm für die österreichische Landwirtschaft. 284.

2. April

Einmarsch der öfterreichischen Legion in Wien. 287.

8. April

Führerrede in Graz. 287.

4. April

Führerrede in Rlagenfurt. 287.

5. April

Führerrede in Innsbruck. 287.

6. April

Führerrede in Salzburg. 287.

8. April

Führerrede in Ling. 287.

9. April

Führerrede in Wien — Abschluß des Wahlkampfes. 287.

10. April

Tag des Großdeutschen Reiches: Volksabstimmung und Reichstagswahl. 289.





## Sabra Ginzelpr. 15Df für Zerlin u ausbusite tenger kunnen den reibt per 25pt.



Berlin, Montag, 14. Mars 1938

Berliner Ausgabe

Rampfblatt der national-fozialififchen Bewegung Großbeutschlands

# Der Amichius vollzogen

### Freie und geheime Bolksabstimmung am 10. April Bundeshove in die deutsiche Wehrmacht eingegliedert

## Adolf Hitler dankt Mussolini

tlemus die Jahnen des Kacionatis (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (198 macht — Unverzügliche Bereidigung auf den Oberffen Befehlshaber Abolf Hitter

### Was in Sherreich in den vergangenen drei Aefterreich in ein Kannd des Deutschen Reiches Reichtes der Koolitie, die Kroolitie, der Kroolitie, der Kroolitie, der Gefülle, des G Desterreich ist ein Land des Deutschen Reiches

nute er gegie fit die Dit.
smus gestählten Rationat:
nute er dim Anderen Ration.
smus gestählten Ration.
bet dere dat man es sie beden gestählten Bration.
bet Kapen burg ein Geste genaben falfungsgese bertaubert worden:
nut in eine eine eine esse Kapen

|colonien: Leandesregierung be- Aei der Volfsabstinunung entschieb zur Ausgegeben Gine vorschiebung diese Bundese Keicheich ift ein Land des Deutscheit der abgegebenen Gine rung betraut. dnb Wien, 13. Mars. 1934 hat die Rundesregierung be-

Der Führer fandte am Gonntag an den Du ce folgendes Telegramm:

Der Führer an

den Duce

"An feine Exzellenz den italienifden Ministerprafidenten und Duce des folchistigen, Realiens Beniro Muffolini.

Muffolini, ich werde Ihnen diefest

Abolf hitter."

Sehf. Inquart, Glaife-Horfienau, Wolff, Hueber, Menghin, Zurn, Reu-maber, Reinthaler, Fijchböd.

### Bundesheer Bestand Das öfferreichische Vereidigung auf den Führer teil der beutschen

Der Führer und Oberste Befehlls-haber ber Behrmacht fat bei fügt: Behrmachi

it. Die Sitereichische Bundeäregie rung hat soden durch Geseh die Wie der ber einig um g. Siter = reich simit dem Dentlichen Reich seich solfen. Die Deutsch Reichsegierung hat deutsche Geseh bem heutigen Zag diesen Beschlich au-

# 

Werlin, 13. März, Weiche und gehört aus heute abend von Bertretern der deutschen Pressen, der Kopoganda, De. Goedbele, gab speridischen Rache der konden Vollzie des higtungen befantt:
In gebert in der kond, des de higtungen befanntt:

so Mort, das seure irgendein Deutscheinen Deutscheinen gesinten ge

Das von der öfferreichischen Bundesregierung beichloffene Bundesverfal-fungsgese über die Liederevereinigung Offerreichs unt dem Deutschen Steich vom 13. Wärz 1938 vord hiernit Deutsches Reichsgese; es hat solgenden Aperlaue:

uifer außererbentliche Mahrahmen im Bereich der Berfassung Bleiber außererbentliche Mahrahmen im Bereich der Berfassung Bleiber außererbentliche Mahrahmen im Bereich der Berfassung Bleiber Berfassung kreiber Bleiber Bleiber Bereich ist eine Bandebergerung beschosen.
Attifel I. Schercheig ist ein Land des Deutschen Reichen Beheimer Eltscheimung der iber 20 Jahre alten beutschen Wänner und Frauen Ertereich iber der Bliederbereinigung mit dem Teutschen Reich sicht.
Attifel II. Bei der Bollsabsimmung entscheiber die Pheippiet der gegebenen Stimmen.

Artifel IV: Die zur Durchlührung und Ergänzung diese Bundesder-sollungsgelebes ersorderlichen Borschriften werden durch Berordnung ge-troffen.

Artifel V: Dieles Bundesversassungsgeleß tritt am Tage seiner Kund-nechung in Araft.
PRit der Bollziehung diese Bundesverkossungsgesehres ist die Bundes-isgerung betraut.
Tiden, den 13. Marz 1938.

Briffel 2-Das derzeit in Bleereich geltende Recht bleibt bis auf weiteres in Aroft. Die Einführung des Reichseschies in Biereich erfolgt diech den Jührer und Reichstänzler oder den bon ihm dazu exnächtigten Reichseminiler.

Das Geley tritt am Lage feiner Bertlindung in Kraft Lin, 18. Mer; 1938.

Der Reichstangter. Der Reichsteiter. Der Reichstanfter des Auswärtigen. Der Bufrer und

### Der Staatsvertrag von St. Germain

### l'amt Begleitnote vom 2. September 1919 und einem alphabetischen Nachschlageverzeichnisse.

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées;

La Belgique, la Chine, Cuba, la Gréce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État Serbe-Croate, Slovène, la Siam, et la Tchéco-Slovaquie.

Constituant, avec les Principales Puissances ci-dessus, les Puissances alliées et associées,

d'une part;

Et l'Autriche

d'autre part;

Considerant qu'à la demande de l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu;

Que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées directement ou indirectement contre l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, fasse place à une paix solide, juste et durable;

Considérant hue l'ancienne monarchie austrohongroise a aujour-d'hui cessé d'exister et a fait place, en Autriche, à un Gouvernement républicain:

Que les Principales Puissances alliées et associés ont reconnu que l'État tchéco-slovaque, madte anerkannt haben, daß der ifdjecho flowatifdje

Die vereinigten Staaten von Amerita, bas Britifde Reich, Frantreid, Stalien und Japan,

Die in bem gegenwärtigen Bertrage als bie adlierten und affogiierten Sauptmächte bezeichnet finb;

China, Cuba, Griechenland, Belgien, Micaragna, Banama, Bolen, Bottugal, Rumanien, ber ferbifd-froatifd-flowenifde Stant, Siam und Die Tichecho-Slowafei,

bie mit den oben bezeichneten Sauptmachten bie alliierten und affogiierten Dadhte bilben,

einerfeit3

und Ofterreid,

anbrerfeite

in Unbetracht,

bag auf ben Antrag ber ehemaligen t. u. t. öfterreichifch-ungarischen Regierung am 3. November 1918 von den alliierten und affogiierten Bauptmachten Ofterreich-Ungarn ein Waffenftillftand gemahrt wurde, bamit ein Triedensvertrag geschloffen werben fonne;

bag bie alliierten und affogierten Dachte ebenfalls von bem Bunfche geleitet werben, an bie Stelle bes Rrieges, in ben einige von ihnen nacheinander unmittelbar ober mittelbar gegen Ofterreich-Ungarn hineingezogen worben find und ber in ber Rriegserflarung ber chemaligen f. u. t. öfterreichifch= ungarifden Regierung an Gerbien vom 28. Juli 1914 und in den von Deutschland, dem Bundesgenoffen Ofterreich-Ungarns, durchgeführten Feindfeligkeiten feinen Urfprung bat, einen feften, gerechten und bauerhaften Frieben treten gu laffen;

in Unbetracht, daß die ehemalige Ofterreichifchungarifde Monardie beute aufgehort hat zu eriftieren und bag an ihre Stelle in Ofterreich eine republifanische Regierung getreten ift;

bag bie alliierten und affogiierten Saupt-

Kriedensdiftat von St. Germain

Un premier procès-verbal de depôt des ratifications sera dressé dès que le Traité aura été ratifié par la République d'Autriche d'une part et par, trois des Principales Puissances alliées et associées d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité cette date sera la date de mise en vigueur.

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur pour chaque Puissance à la date du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signalaires une copie certifiée conlorme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Saint-Germain, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf en un seul exemplaire qui restera déposé duns les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

Ein erstes Protofoll über die Rieberlegung der Ratifikationsurfunden wird errichtet, sodald ber Bertrag von der Republik Öfterreich einerseits und von drei allierten und assozierten Hauptmächten andrerseits ratifiziert ist.

Mit der Errichtung diefes erften Prototoffs tritt der Bertrag zwischen den Sochen vertragichließenden Teilen, die ihn auf diese Beise ratifiziert haben, in Kraft.

Diefer Zeitpunkt gilt zugleich als der Zeitpunkt des Intrafttretens bei Berechnung aller in dem gegenwärtigen Bertrage vorgeschenen Fristen.

Ju jeder anderen hinsicht tritt ber Bertrag für jede Macht nit ber Niederlegung ihrer Ratifitationsurkunde in Kraft.

Die französische Regierung wird allen Signatarniächten eine beglaubigte Abichrift der einzelnen Brotofolie über die Riederlegung der Ratifikationsnekunden übermitteln.

Bu Urfund beffen haben die eingangs genannten Bevollmächtigten biefen Bertrag unterzeichnet.

Geschen zu Saint-Germain, ben zehnten September Sintausenbneunhundertneungehn in einem einzigen Exemplace, das im Archiv der Regierung der französischen Republik niedergelegt bleibt und wovon authentische Aussertigungen seder der Signalarmachte übermittelt werden sollen.

- (L. S.) Frant L. Polt.
- (L. S.) Benry White.
- (L. S.) Taster S. Blifs.
- (L. S.) Arthur James Balfour.
- (L. S.) Milner.
- (L. S.)) Geo R. Barnes.
- (L. S.. U. E. Remp.
- (L. S) G. F. Bearce.
- (L. S.) Milner.
- (L. S.) Thos. Madenzie.
- (L. S.) Sinha of Raipur.
- (I. S.) G. Clemenceau.
- (L. S.) S. Bichon.
- (L. S.) L. L. Rlos.
- (L. S.) André Tardien.
- (L. S.) Jules Cambon.
- (L. S.) Tom. Tittoni.
- (L. S.) Vittorio Scialoja.
- (L. S.) Maggiorina Ferraris.
- (L. S.) Guglielmo Marconi.
- (L. S.) S. Chinda.

- (L. S.) R. Matsui.
- (L. S.) S. Jjuin.
- (L. S.) Humans.
- (L. S.) 3. van den Beuvel.
- (I. S.) E. Bandervelde.
- (L. S.) J. R. Loutsengtfiang.
- (L. S.) Chengting Thomas Wang.
- (L. S.) Antonio S. de Buftamantc.
- (L. S.) N. Politis.
- (L. S.) 21. Romanos.
- (L. S.) Salvador Chamorro.
- (L. S.) Antonio Burgos.
- (L. S.) 3. 3. Baberemsti.
- (L. S.) Roman Dmowski.
- (L. S.) Affonso Cofta.
- (L. S.) Augusto Soares.
- (L. S.) Charoon.
- (L. S.) Traidos Prabandhu.
- (L. S.) D. Rarel Aramar.
- (L. S.) Dr. Eduard Benes.
- (L. S.) Renner.

Schlußseite des Diktats von St. Germain (unterzeichnet am 10. 9. 1919)

für die Republik Ofterreich

Safrgang 1929

Musgegeben am 3. Degember 1922 642. Singibreting! Beafer Bentataffe bom 4, Chober 1929.

67. Shirt

Rafbeten bie am 4. Oftober 1922 in Beaf mittgricharten Bentfolle Pr. I, II famt Beilagen Al. Deiche laum.

Frangofficher Urtert.

iberfebung.

Déclaration,

Protocole Nº I.

Protokoll Rr. I.

Le Gouvernement de Sa Majenel Brianmique, De Gouvernement de la Republice Française, De Spirgturg, des Françalifices Westering Gouvernement de la Republice de le Science Majende de Republique Tethécoalorsque, Nagarang des Aglices de Rejective Majenda de la Rejentique Tethécoalorsque, Nagarang de La Aglice of Locatique Republic D'une part,

An moment od ils entreprennent d'adar. L'Antriche dans son œuvre de restaunation éconse. Éfencetifs ter féneut Brete der virtisfosflidgen und migne et francière,

Agissent uniquement dans l'indetet de l'Au.
riche et de la pair, gefentent et d'oxodut avec l'ab et diffigure different de la la pair, gendente de l'oxodut avec l'ab et difficultament difficultament qu'ils ont délà pris quand its ont init ben Straphfattungen gainclei), medge fie bein accepté de devenir Monthers de la Société des Gintitt in ben Straphfattungen gainclei), medge fie bein Muiorse.

Qu'is respecterou l'indépendence politique, bet ge bie possitée unabélingighet, die I'mégrie territorie et la souversirelé de l'Au territoriele Zutegriffs und die Souverhafs Dies-Déclarent solennellement:

Qu'il ne chercheront ancun avanings special bos se ferfereit feinbern ober aussichles ou exchasif derbe decomique ou financier de lifen Sterft mirfolpflicher ober finançiffer Ste nature de compromette nicrostement ou niffrente, par fellum trocken mehren, neder beite Lande men octe independance; triche:

Qu'il a s'absignation; de route action qui locate de la principal de la principal de la principal de la properent de route de la principal de la Antonia principal de la Antonia de la Antonia de la Principal de la Principal

Griffarung.

einerfeite

exflüren feierlich;

reiche achten merben;

bie Belt vom hentigen Tage bis zum ... Zämer 1928 vorgiehens einfeireiben Kolnschen unwittelten zur Durchlührung zu beiger. 3m Keinungsverfäliebenhitten, be-Bundengefegblatt. 167. Giat, Mr. 842. premières mesures d'exécution prévues dans os programme d'ici au 1st janvier 1923.

Le présent Protocole sera communiqué aux Das bertigande Hondroll into allen Canaten Mais sigmaistres du Protocole Nº II, sigma à Genère librandient breton, de bas in Chaffanna, L. Chiefern le 4 cotolee 1922. Bolferbimbrates.

treffend bie Analegung biefes Protofolles, unter-werten fich bie Lettagsteile den Spruche bes

En cas de différend concernant l'intor-prétation de ce Protocole, les parties accepteront l'avis du Gonseil de la Société des Nations.

En foi de quoi le soussigné, dûment Urfund beffen hat der genefathe Barous autorisé à cut effet, a signé le présent Protocole, madjuigte das vorjuégnde Ratoloff unregelefact.

Falt a Genève en un seul exemplaire, qui Rusgefreitig su Gerainte rétaigne reserve dépost au Socrétaria de Société des Egenètes, bas jus Gérenaire Sa Balteranère Nations et éven par lui immédiatement enregiste, épirariegt fetten une vone birtem obte Regar le quatre octobre aul neul eent ring-deax. (registrer produce man, oun a. Olidore 1922.

Seipel m. p.

Seipol m. p.

ble verlöffungsmößige Bereilnigung erfalten höben, erstlert der Kinddehrellisten den werleberde, durch
beie Kendolle gebilderen Blandevertrag für entligiert und verspricht im Rauen der Republik Glezerich
elue gewillende Arfallung.
Aufflichen Arfallung.
Eunderschaften der herfallungende Analffallondartnibe pom Bundespielischeren unterfriegt, vom Bundesfangler sown Bandespielischeren unterfriegt, vom
Bundesfangler sown Bandeshuhifer jür Kalgeres gegangsgrücker und nich dem Ganastingel der Reunbill Ofterreich berfegen worden.

Beichehen gu Bien, ben 2. Tegember 1932.

Dez Burbetmeffbent: Setuité

Du Bindestangen Seind Der Baubedminfter fitr Mußeres: Grünberger. Drud ber Cflerreichiffen Stantebruckere in Bien



Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Alrbeiter Partei Groß Deutschland



Dr. Richard Suchenwirth, Wien Propaganda-Letter der Landesleitung Osterreich



Ernst Graber, Wien
Presseleiter der Landesleitung Österreich



Walter Bentmeister, Wien



Karl LoBmann, Wien Generalzehretär der Landesleitung Österreich



Aldolf Sitler, Munden



Josef Müller, Wien Schriftleiter des fleterreichischen Beobachter



Rolf West, Wien

Der erste "Desterreichische illustrierte Beobachter" (2. 10. 1926)

### THUTTERE BRITANA

WIENS BLUTTAGE

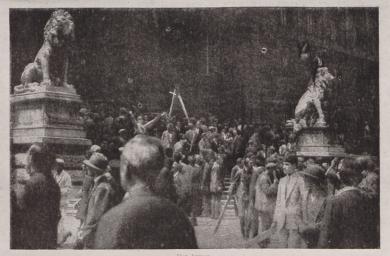



Zahlreiche Bilder von den Kampfstätten im Innern des Blattes

### Nationalsozialistischer Soldatenring

Polge 4.

Wien, im februar 195f.

star i

### Sie Volk -- hie Regierung

Der grundlegeudere und beständigere Begriff bon diesen Beiden ist das Voll. Reglerungen wechseln, das Volf ift ewig. Eine Reglerung braucht bor allem das Vertrauen ihres Vollee, nm es sibren zu können. Sie ist dader vom Volle abfäugig und jollte eigentlich nur Vollstrecken ieines Willem sein. Bei uns will aber das Voll ganz andere Dinge als die heutigen Regierenden. Iwischen der heutigen Regierung und dem deutsch entpfladenden Voll in Kierreich bereichen nuberbrückbare Gegensche. Zadurch wirft Du als Saldat zu einer Entschelnag zwischen Voll und Regierung gezbungen, da Dein Eid Dich au beide bindet. überlege und anerkenne selbst, mit wem von beiden Du zu gehon hast.

Das Volk drängt zur Volksgemelnschaft, einer für alle, alle für einen. Das will aber die Regierung nicht, weil sie ihre Stäge nicht im Volk, soudern im Judentum (Wien hat 200.000 J u de ni und in der internationalen katbollschen Geiklichkelt sinder, die den Besehlen ihres üherskaatlichen Gbeedamptes eher gehorcht als ihrer dutgedundenen psiicht. Diese saliche Politik der Negierung dat dei uns viele wirtschaftliche Schwierigkelten ausgelösk. Das öskerreichische Volk opfert gerne, wenn es weiß, daß dies für seine Jukunft geschieht. Wir wissen aber, daß unsere Spier nur Frendlingen zugnte kommen, die sich im Haß gegen alles, was deutsch sie, nicht genng tun können.

Das Volk will keinen Sas, sondern Versöhnung! Das Volk will keine Kerker, sondern Freiheit! Das Volk will leben und nicht brottos zeinet Was aber macht die Regierung? Als willkriiches Werkzeug in der Hand der Deutschenbasser predigt sie durch ihre vateiländischen Volksbeglieder nur Jaß und spertt noch immer jeden Veutschenbasser volksbeglieder nur Jaß und spertt noch immer jeden Veutsches Volksbeglieder nur Jaß und spertt noch immer jeden Veutschen Werschen ihre nach. Man spertt ihn ein und spertt ihn aus! Kerker und Arbeitsolsgkeit, das sind die Caden der Argierung für den dodunktändigen Angleden! In des Verker und Arbeitsolsgkeit, das sind die Caden der Argierung für den dodunktändigen Angleden! In des Verker und Arbeitsolsgkeit, das sind die Abauf der Volksgenissen zu entrechten! Weist Du, das Vein Schoehr die Fessel Veines Volkes ist Auf die Augst der Veinem Schoehr dilt alle ab, die Regierung zu stützen. Der Steuerträger zahlt Deinen Gold und Veine Wassen, des Dus gibt, als den mit Veinem Volke.

Das Doll will keinen Kaijer und keine Köjlinge. Die Regieung arbeitet aber mit allen Wittelu auf eine Nückehr des verwelschien Kaijergeschiechtes bin und erlaubt jogar legitimikliche Verbande als geichlossene Einheiten innerhalb ver Vaterländischen Front. Jeder denkt noch an die verschiedenen Verrätereien der Exkligerin Itaz Tausende von Witwen, Walsen und Relezsen Frippeln klagen sie deshalb ant Ista und ihre Kinder haben welsches Vur und deber kein Recht, auf deutschem Boden zu hereschen. Wir baben übrigens mit unseren eigenen Ihrannen genug. Das verbeckeische Werk des listigen Verseisungsdendes brancht nicht durch einen neuen erzwungenen Eid auf einen bereingescholabelten Kaiser gekröut zu werden. Man läst Dich zwar dei uns oft und gerne schwätzen. Denke immer daran, daß ein erzwungener Sid keine Gultigkeit bat.

Ebenso ! dam pft Ssierreich gegen ben Bollschewissen uns ! Bas Voll weiß, daß deim Aufban des Staates alle mitheljen missen. Da gibt es keine Niktatur einer Rlasse, wenn nicht alles so der derbenen. Wie beauchen soll wei in Auflaud. Das Volk ist freham nam will bochkommen, es will gerbeiten und verdienen. Wie beauchen daber keine Kommune mit ihrer Lüge von der Gieichartigkeit und Gleichminderwertigkeit aller Menschen. Gleichberechtigung so vollen and wir! Sine Mechetrechtigung aber der silbischen Aasse nach die Regierung dazut "Sie beodachtet dumerksam" und etwagnet, das der Kommunismus immer mehr um sich greift, weil die breiten Massen allem Werzertaut" und etwagnet, das der Kommunismus immer mehr um sich greift, weil die breiten Massen in ihrer Derzweissungling nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen. Aeg iern ung sauf dan ist bei nus noch immer Arbeitsabdan. Die Regierung gedt blind benselven Weg, den seinerzeit auch die deutschen Aeglerungen gingen. Und wenn die And was der Assantia der Solden ist, wied man den Kasionalsozialismus zu Silfe rusen. Das Volk rust deute schon nach der Assantia die Vermen zum Beodachten unseren Polkogenossen dielleicht zu Unsüberlegtbeiten treiben wird, weil der Dunger ihren zum Beodachten und Abwarten keine Seit mede läst, daun darfit Du als Soldat wieder gegen Dein Volk schochen.

### RADAU...

Die Marzisten haben ihn inszeniert, weil thaen die nationalzozialistischen Aufräge und die nationalzozialistischen Wahreiten unbequem wurden. Sie brauchten den Wirbei zu ihren Rething.

Trog ber drakonischen Geschäftlsordnung, die j parlamentarische Tätigkeit lahmlegt, ist ihnen der neme Jug,

den die Kalionalfozialisen ins Wiener Kathaus brachen, zu icharf. Sie sind ausgescheuch wie **Kornissen** in ihrem Nest.

Alle die angeführten Arträge wurden von den Raftbausmarrifen abgelebnt, aflen tourde die Unterführung der Chriffitähfohjasien verfagt. Dir können es ruhig dem Urteil der Zevölkerung überlaffen, ob diese Anträge – ernife, aufbauende und derfenende Alrbeit find, oder ob man fie als Aisdan qualifizieren muß. Auch der dier die Aistan von Aben Gaber dir find, der die Kiedlagen, wenn es hört, wie man die Lätter keit der nationafigialistischen Gemeindesche unterhindet, wie man an der Wol und dem Elend der bodenständigen, arbeitenden Zevölkerung achlies vorbeigeht.

Aber schon ift das Kakenkreuz im Wiener Gemeinde at und Landtag — ein warnendes Menekel, eine drobende Klammenschrift an der Wand.

Die erste Breiche ist gelegt. Heute sind es 15, morgen werden es 30 und mehr sein. Die braune Fist stelft von Tag zu Lag, von Stunde zu Stunde. Sie mögen mit ihrem neuen Oreizaak den Schjamin der Größfadd autwichlen, die Mordinstinkte des Untermenschentums autgeitschen und seidst vor Eräder nuich Hauf machen...!

Shre Tage find gezählt.

16

(nach dem Auszug der nationalfozialistischen Fraktion aus dem Wiener Rachaus) Ditel- und Schlußseite einer nationalfogialiftifchen Propagandabrofchure

Klgeniamer, Sereusgeber und Areisger? A.S.D.A.P. (Stilterbewegung), für den Indalt ber Chaff Diade. Voord Alen. Die Arieftschaufer 23. Desemberger. Alein. G. Stiltschaufer 4. Orag de Gerafenberger. Alein. G. Stiltschaufer 4.



Mitgliedskarte des "Baterländischen Schußbundes" (am 14. 8. 1923 als Schußorganisation der nationalsozialisstischen Partei gegründet)

| mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm          | mmmmmmmmmmmin<br>F. Sp. SA.<br>10 10                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ######################################          | <b>плаппаппапп</b> тттал<br><b>F. Sp. S</b> A.<br>10 19                          |
| P. Sp. SA.<br>10 10                             | F. Sp. SA                                                                        |
| н шттеттик честт<br>F. Sp. <b>S</b> R.<br>10 10 | <b>жаник жазакы или кызы</b><br><b>катттттттин казана</b><br>F. Sp. SA.<br>10 10 |
|                                                 | F. Sp. SA.                                                                       |

Spendemarken der freiwilligen Sil. Spende



In bedehre Die hat mich das bemauteur Boll Desterends um oberiten Buter feiner Biche bemien. Then besten Griude manner febreren Regardirectung felge ub beginn Rufe und geater menn gane Staff am Beble meng Boltsgmelfen fur ben Aufbau unfere Stausbefens engelchen.

Ich erdichte als Jel meiner Aufgabe die hermonishe Entwirdung der dern officer erlachten Belle innehebingen freiber fo reichen Kreibe in einer auf flendischer Grundlage aufgebauten Bolfegemeinfibafi.

Oberfte Aufgabe der Genologervalt ift es, den und sugerwiesnen Lebenstaum zur Keitmal edesster Bedeutung zu machen und sie vor jeder Seichat von Aussen. Diefes Jiel hat der Seimaschung feit seinem Bestande. Diefes Jiel hat der Seimaschung feit seinem Bestande.

Die nur geseinende, aber nie aufhauende Zanglen des Planemelens har die Gefahr bolliagen Busammenheustes merer Mittheif beragiefchwien. Das bedenge Erfim hat ich als middig ertriefen, Bitje au schaffen.

. In Schottoge has indicaded by Meginand in Meginaled the Steaderfielding wid des Sédeadsweines feifig. Berlie Selbou der Benealfing den Modfolder von verband des hande ein dem er him gestungen. Ins Isl in dereinen, we der dieden Anders dereinen des perspektive und bedagebeite bei, dem er him gestungen,

in Sinne feiner Grund. Der Heimalfünd ergreiff fixtze die Macht im Staate. Zur Siherung unferer Keffrebungen rufe ich hiemit die gefamten deimakremen Kanktfresbände unter die Könffen.

Bis jur Enfichedung durch die Boll von Ocherreich über die enigifunge Berfaffung wird ein provilorifdes Berfaffungehatent erlaffen.

The control of the co

Dr. Walther Beimer

### Brovifor. Berfassungebatent.

Alle Bubrer bee Claates Defterreich orbne ich an:

The tur Entidecioung des Rester von Petkerrich über die entgultige Recfassing wird 29639. Mr. 293, mit den aus nachstebenden Bestimmungen ich ergebenden Ibanderungen de Berfassung vom 1. Meder 1920 BGB. Rr. 1. in der Kassung vom 7. Mart, 1929 und Ergänzungen fungemäß in Rraft belaffen:

Mrtifel 2 bat ju lauten:

abeltereich if ein Bundenftan, befiedend aus den Kandem Burgenlaud, Stärnlen, Reierlen, Miederöfferreich, Dberöfferreich, Sberöfferreich, Salaburg, Geterem auf, Tirolu, Anagiberg. merter 19 bat gu lauten:

Die gesehgebende Gewalt, Leitungs- und Bollziehungsgetralt des Bundes und der gander hat der Staatsführer übernommen. Im unterfleben der von ibm eingefeste Mintflerral ierre die ben ihm ernannten Randeebaubimanner.

Berordnungen des Claatsführers baben die Rraft bon Befetsen.

Artitel 69 hat gn lauten:

Mai ber Bahrang ber oberfan Skernolinnsplopfolde ber Panbes off ber Mindered bestaat. Ber Statistische Minder bei der Des Statistische Mindere Mindere Mindere Des Statistische Mindere Minder milandigen Menifter gebunden und dem Staatsführer veranstvortlich.

Antitel 80 hat ju fauten:

1 Den Oberbelen über das Bundesheer führt der Staatsführer. 2 Sowen math nach dem Wehrgesetz der Staatsichtrer über das Heer verfügt, stellt absändigen Bundesminister das Verfügungsrecht zu.
3 Die Belehisgewalt über das Bundesheer in: der zustündige, Bundesminister aus. dem zuständigen

i Metitel 84 het pu lauten:

Angehörige des Bundesheeres werden grundsätzlich besonderer Militärgerichtsbarkeit unterstellt, bis zur Erlassung diesbezüglicher Verord-nungen bleiben die derzeit geltenden Bestimmungen sinngemäß in Kraft.

Artikel 91, Absatz 2, ist aufgehoben. An Stelle der Geschworenenger iste breien Schöffensenate, die aus je drei beamteten Richtern und drei Schöffen bestehen. Artikel 108 hat zu lauten: Wien ist Bundeshauptstadt und gleichzeitig Hauptstadt des United 7 Others 2 Oracle to Others 1, the Wanted 15, 16, 18, 20, 24 he 68, 70 he 78 M. N.

5 he 107 109 he 111 137 3 148, find aufgebern.

Die Bestimmungen über bas Stan brecht nach bem XXV. haupt-flück bie (SS 429 446) ber Etrasprozespordnung bom 23. Mei 1873, NGB. Rt. 119 treten wieder in Renft.

Der finge von d. Mits (2000 metric für die weste auf Standbare Affektie 70 bes Standsgemanigsten ban 191 für st Der finge 1807, Stiffet, der St. Mits für der setzwertellen Stiffetsgeratie im Stiffetsang primerikan und defikier Norsaf men ben befehren Stiffet für der setzwerten im der Stiffet Kieft.

Dr. Malifier Pfrimer . 1.

Aufruf und "provisorische Berfassung" beim Aufstandsversuch des steirischen Heinrischen Heinackschusser (fogenannter Pfrimerputsch am 13.9.1931)

## "ALLES RECHT GEHT VON GOTT AUS"



in erschüfterrides Dokument liegt vor unss eine Falografie, unter Lebensgefahr aufgenammen, und dazu ein paar Worte van ungelenker Hond, die vir unvrändert wiedergeben:
"Sende Euch ein Falog von Haudelihen (Kolungerier). Oberösterrisch.

Sende Euch ein falo von Haufaldhen (Kohlereweit), Oberöterreskt, wein dem Feltuer Topen nech breinen, Kompflag Mittel auch Abheiter heim einehm und die Schutzbündler und reschiensinde Abheiter auch Wood mittele und ein derfect haufflen, dem Sie sonden Haufalde fert, den die weiten dass den die unsosent studen werden. Und sie werden auch geröckt werden, Kan einziger Abheiter van gebrooden und Sie sollens den Geweinfeldlich noch einlager. Marie und Sie sollens den Geweinfeldlich noch einlager.

woden. Was sing der vor sich?
woden was in der inngehabeten sich Karl Bichter, zwei Bilder Zorebnitzky,
Am 13. februar abends mütlen die Verlediger des hart unkämpfen Andreas Grobatschel und Karl Gross. Der Name des Sechsen er uns

Arbeiterheim vor der derdankt ülternacht der Gegner weiten. Das nech nicht brundstählende frouserzonol und einige Samatien bilden die weiße einige Kindle frühe. Derollfin dennyen Bondeltruppen in das Hous ein. Im Kaller, einige Kindle gewällte steffen ist od die Housenstellijfen und de Samilder von des Erne der Schwerteren von der Bertein der Schwerteren von der Schwerte und der Schlene inder großen Schwerteren von der Sch

einer auf Haudelhein. Sie waren verheusteit die meisten hoten für einige Kinder zu zorgen. Berei der Schn keine St. der mit eine Berei der Schn keine St. der Schn gehabt, zu erlöben der Schn gehabt, der Schn gehabt, zu erlöben der Schn gehabt, der Schn gehabt, zu erlöben der Schn gehabt, der Schn gehab

Marxistisches Flugblatt nach der Niederschlagung des austromarxistischen Februaranistandes (12.—15. 2. 1934), mit einer photographischen Aufnahme von Erschießungen



KARL MÜNICHREITER, erhängt am
14. Februar 1934
Nieder mit dem faschistischen Mordterror! Schaftl Rote Hille!

20 g

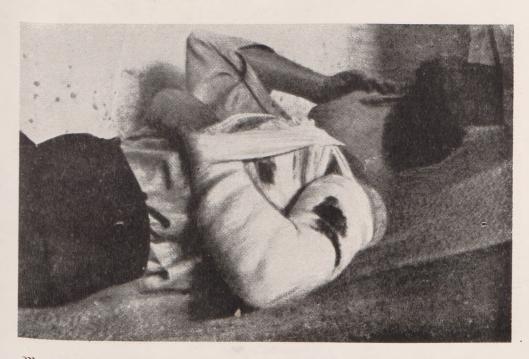

Margiftische Werbepostkarten mit Aufnahmen des Schusbundführers Münichreiter, der trop seiner schweren Berwundung am 14. 2. 1934 (Februaraufstand) erhängt wurde



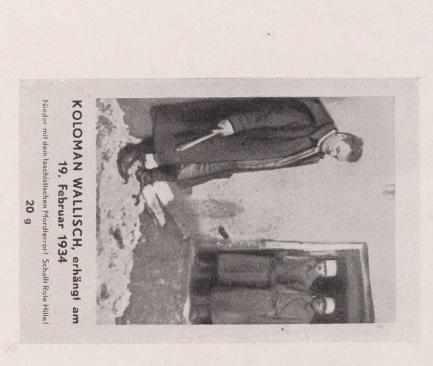

Weitere margiftische Werbekarten nach der Niederwerfung des Februaraufstandes

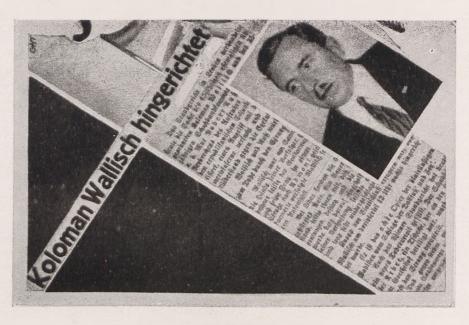

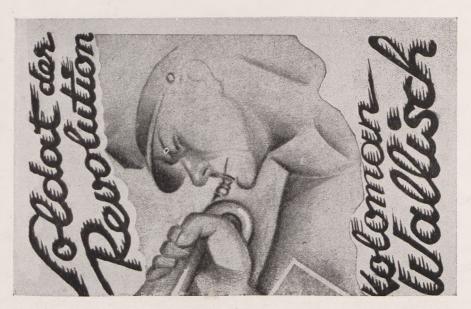

Ditel: und Schlußseite einer marristischen Berbebroschure nach der Riederschlagung des Februaraufstands 1934



### Aufruf!

Die von der Bundesregierung unter tatfraftiger Mithilfe der Bevollerung ins Leben gerufenen Aftionen der

### Winterhilfe.

ermöglichten in den vergangenen Zahren, die schwersten Monale der Krise nicht ohne Erschütterungen zu übersteben. Die weitgehende Unteilnahme an dem durch die außerordentliche Arbeitelosigsteit hervorgerusenen Elend, die von allen Beruse, ftanden gewidmeten Spenden lieben taum eine Besterung des Loses der Armsten zu.

Die von der Bundesregierung in den lehten Monaten auf dem Gebiele der Arbeitsbeschaffung durchgesührten Maßnahmen sührten leine Berringerung der Arbeitslosigleit herbei, so daß sich eine gunstigere Lage in dem bevorstehenden Minter nicht erworten läßt. Bielmehr muß damit gerechnet werden, daß noch weite Kreise unter der Not au seiden haben, denen est, besonders in den Wintermonaten, an den noswendigsten Lebensmitteln wie auch an Heizmaleriat und Kleidungsstücken empfindlich mangett.

Die Bundesregierung hat, ihrer Pflicht nie bewußt, zur Linderung der Not dieser Armen auch in diesem Winter ichalich eine unterstühungsattion eingeseitet, aus Anleichen durtine Mittel bereitgestellt und ansonsten zur Zefriedigung und Beruhigung der Nottenden dos Standrecht eingeschift. Der Altion der Bundesregierung und der anderen valerlandischen Körperschaften wird nur dann voller Erfolg ihrer vollsseindlichen Nasnahmen beschieden sein, wenn sie von der Bevollerung nach wie vor eine weitere Unterstühung erhält.

3ch rufe baher allen Öfterreichern, die von Not verschont find, die in warmer Stube sien und ihre eigene Suppe haben, zu:

### Ofterreicher! Gedenket Eurer hungernden und frierenden Mitbürger,

gebenfet der Bollsgenoffen in Stadt und Land, in den überoollerten Induffriegebieten, in den einsamen Gefangniffen und Rongentralionslagern, die in banger Sorge aber boch hoffnungevoll dem nabenden Binfer entgegenfenen!

Ich richte daher an alle Ofterreicher den dringenden Appell, nach Kräften beigufteuern, daß endlich eine neue Regierung alles Etend und alle Not beseitige! Bede Unterstützung ist wisttommen, seien es Spenden in Geld, sei es Bereitsellung von Lebensmitteln für die Angehörigen der in den Gesangnissen schwachten von den Politzenossen der in den Gesangnissen schwachten von der Verlagen der in den Gesangnissen schwachten uber die arglien Tage meiner Regierung hinweghelsen.

3ch bin überzeugt, daß ich nicht umfonft an das Gottdaritätsgesützt

3d bin überzeugt, daß ich nicht umfont an das Golidaritatsgefühl ber Ofterreicher, an das Pflichtbewuhtfein der Besitzenden, an die Menterlichteil meiner Mitburger appelliere.

Spenden werden in allen Bezirten bei befannten deutschen Bolfdaenoffen und nicht im Bundesfanzleramt, Inneres, Wien, 1. Bezirf, Berrengaffe 7, enlgegengenommen.

Der Bundesfanzler:

Wien, im Oflober 1933.

1 milit

Nationalsozialistische Propaganda: Ein Aufruf des Bundeskanzlers Dollsuß zur Winterhilfe (die von den Nationalsozialisten geänderten Stellen sind in abgeänderter Form unterstrichen)

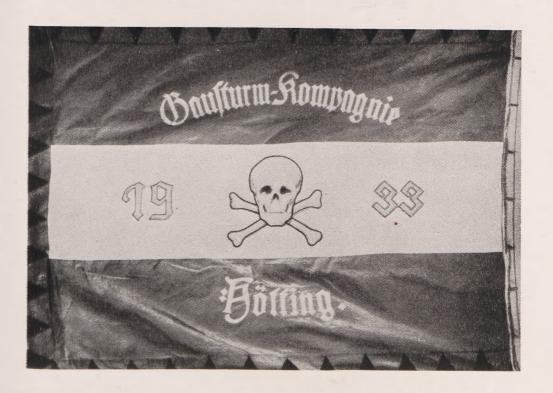





Abzeichen "vaterländischer" Terrororganisationen zur Niederhaltung des Nationalsozialismus

Firs den Fall meiner Verhaftring erkleie sch dess int die Niederlegen der Landes ficher stelle viederrife – The hake alle Besprechingen unt der Nans mit Kernstnis in first; ming des Brindes führes geführt in ihm ihm alles berichtet. De Viedelyning meiner Fishe stelle in N.O. erfolgte min deshalt, imm dem My in dem Hasch die Lituation Fierleichtern –

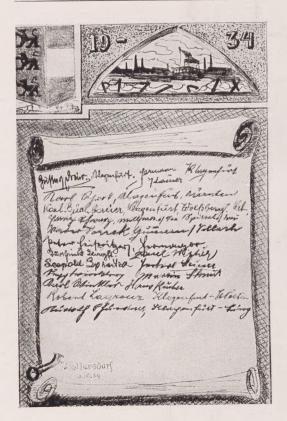

Brief des Heinwehrführers Alberti, der wegen "Bespreschungen mit den Nazis" vershaftet wurde (1934)

"Erinnerungsblatt" an das Ende 1933 eröffnete "Unhaltelager" Wöllersdorf



Rolge 12

16. Anni 1934

1. Sabraana

### iffener Brief

Frauenfeld an Dollfuß

Bert Bunbeskangier! Rach bem amilichen Berichte gu fchite-Den, icheint man über meine Abreife ober

wie man es zu nennen beilebi, meine Siucht" nach Deulichiand befonders bes-"Findt" nach Beulschiand beionders des-halb ungehallen gu feln, weil ich der mit wierlegten Berpflichung ohne Kennlnis der Behörden Wien nicht zu verlaster, nicht nachen were bin. Ich doje dies daher jeht nach und teile Ihnen mit— jalls Sie dies nicht bereits von anderer Sette erfahren haben —, daß ich mich gun Pferreich ins Deutsche Reich begeben habe.

3d vermahre mich bagegen, bag man biefe Abreife eines oblig unbeschollenen, auf freiem Fuß befinditchen Staatsburgers als Flucht bezeichne!. 3ch will einen für mich fo bedeutfamen

Sorit nicht unternommen haben, ohne die Grande, die bogu führten, kiargutegen.

36 blieb foff ein Sahr über bas Derfaffungswidrige Berboi ber MEDMP. binaus in Dierreich. Die Grunde, die mich bagu bemogen, warum ich ein Sahr nach bem Berbol ber Redull, in Spierreich verblieb, enifprangen nicht nur einem Be-fabie der Berbundenheit mit den Willionen Oferreichern, mit benen ich Gefinnung und Berfolgung gerne fellte, fonbern aus bem Duniche, nach Araften an einer Bei-legung eines von fo vielen als unnafürlich empfundenen und für Ofterreich itef-traurigen Konfithtes gu arbeiten.

3hre und 3hrer Milarbeller Erhlarungen ber Offenlichkeit betonten fiets Shre Bereitichalt gur Beribonung und gum 26ding eines ehrenvollen Friedens. Miebr imus eines egrenvollen Friedens Alebr noch: In diesem Sabre gab es kaum einen "Prominenten" ber Aegterung und der Aegterungspacieten, der nicht an mich oder andere Parteistüber in Wien und Auch berangefreien wäre, um wegen eines Friedensschiusses zu verhandeln. 3ch war jederzeil bereil, im Rahmen ber mir von meiner vorgesehlen Dienst-stelle erfeilten Bollmachten derarligen Einladungen ju folgen und lat dies auch gu perichtebenen Dalen,

Ich musie aber bald sefffeilen, das die öffentlich bekundete Friedensbereischaft, wie so wiesen so von Ich und Ich fieben ben tehten zwei Jahren talen, nicht ehreich gemeint war. Alchi, dah man den Kampl nicht talkdicht beenden wollte. Kampt nicht icifachted beenoen woule. Im Gegeniell! Allie die vielen "Jühren" und "Perihnlichkelten" aus Ihrer Umgebung veruriellen das Iwecke und Sinnlose dieses Kampies, aber es sand auch nicht einer den Mul, aus dieser Erkentlenis die enliprechenden Konsequengen zu gleben, Micht einer wogle es, seinen Worten eine hertschlonen In felien zu fellen nichten auf fellen zu fellen ten eine befriedigende Sat foigen gu laffen. Warum ? Weil heiner bem anderen traute und unter den wenigen Anhangern, die Sie baben, ein Rampf aller gegen alle iobi. In dem feilenen Fall aber, daß sich doch einer zu einer Sal aufraffle, butle er seine Anftändigkeit mit monatelanger Halt, wie der Fall des Grafen Alberti lebrt.

Gle felbft, Berr Bunbeshangler, figen binier einer dinefifchen Mauer, welche die um ihre Diranden gillernden kleinen die um ihre Picknben gitternden kleinen Geister in Ibrer Lingedung aufgerichte haben. Ju Ihren dirigt nur, was diese Anmarilla sitt gut besindel. Sie sind der einzige Regterungschei in Europa, der, wenn er zu "seinem Bolk" spricht, einer Bedeckung von 300 Artminals und Positizeibeamten als Begleitung durch das gange Bundesgebtet bedarf. Das ist der Unterschiebe zwischen und uns: Sie behärten des molitæitiehen Schutze vor der But des Bolkes, — die nationalio-daitfilchen Führer muffen höchflens vor jeiner leibenschaftlichen Begeisterung gedunt merben.

Was weiterhin die Berhandlungen immer wieber icheltern lieb, mar der Umfland, daß Shre Reglerung nicht ein ein-beilliches Ganges bildel, fondern aus ver-ichiedenen, einander heftig befehbenden Bruppen beflebt.

Berbandelle man beule mil der einen Gruppe, murde man morgen ichon unler irgendeinem nichligen Bormand durch bie andere Gruppe perhaftet,

Diefes nechtiche Spiel mabri nun be-

Dagu ham noch, daß Diefe Befprechungen nicht ehrlich geführt murben, fonbern ben burchaus unfinnigen und unerreichbaren Zweck hatten, einzeine Führer gu Berralern an der nationalfozialifiicon Sache gu machen. Dazu gehören auch Die Derfuce, Die mit meiner Berfon in den legten Wochen angeftellt murden, Die Taflache, daß man einen Wenschen, der saft ein halbes Sahr der Freiheit beraubt war, in Hossinung auf seine "derrütieten Nerven" mit versockendsten Angebolen jur Preisgabe feiner Sbee ju verleilen juchte, und dag man nach Scheitern diefes Berluches Berleumdungen und bewußte Digen iber ihn verbreitele, richtel Spre angebitchen Bestrebungen, Frieden zu ichilegen, ein- für allemal, und entlarof sie bem Ausfand und ber europdischen Offentlichkeit gegenüber als plumpe Ma-

Wohin Shr araufer Weg fie führt, lehri die jungfie Belt, in der Gle, die hunderie Colen der Feberrevolle vergeffenb, die füdlich margiftifchen Gubrer freilaffen und ben Gogialdemokralen den Wiederaufbau ihrer Organifalionen geftalten.

Es fehlen nur noch die Waffen, von benen Sie ohnehin kaum die Dalfte erbeuleten, Denn - jo meinen Gie beffer eine fogulagen verbotene SPO., mit der man Kompromiffe foliehl, als ein gerfallener Marrismus, beffeu frühere Un-hanger die RODUP, flarken konnten!

Schweren Bergens, aber erfallt von Biebe und Bewunderung für die gebn-laufende Manner und Brauen, Amder und Greife, die um ihres Deutschlums



Blatter für nationalsozialistische Politik in Österreich. Erscheint reorganisiert und verbessert an Stelle des "Deutschen Bolln".

Jahrgang 1934 Preis 10 gr. Folge

### Tur Österreich!

- -1.Sturm gemacht von Bajonetten Schweigt der Mond in blasser Wut, Liest der Leib in schweren Ketten Brennt das Herz in heller wut.
  - 2. Hinter allen Kerkermauern Blüht ein Glaube wundergleich Lenge wird es nicht mehr dauern Bist Du frei mein Österreich.
  - 3. Nacht für Nacht auf unseren Bergen Flacent das heilge Sonnenrad Roh gefasst von Judas Schergen Büssen Tabsende die Tat.
  - 4.Singend gehen wir in die Kerker Manchen sind die Vangen bleich Schaffen sie den Villen stärker Dich zu retten mein Österreich
  - 5. Hunger, Not und bittres Leid Sind für beute unser Teil Doch wir tragen ale mit Freude Als die Saat für Österreichs Heil
  - 6.Adolf Hitlers Fahnen wehen
    Bald auch über Österreich
    Und die letzten Kämpfer gehen
    Endlich dann ins Dritte Reich!

Nationalsozialisten und-sozialistinnen! Der Kampf geht nicht nur unvermindert, sonderngestelgert weiter! Unsere Gegner werden und müssen-ob sie wollen oder nicht-vor der ganzen Welt zugeben, dass webei der Schicksalsbestimmung Osterreichs das entscheidende Wort mitzureden haben. Und wollen sie nicht-dann werden und müssen wir sodazu zwingen!

Troß dem Berbot der NSDUP. (19. 6. 1933) erscheinen die nationalsozialistischen

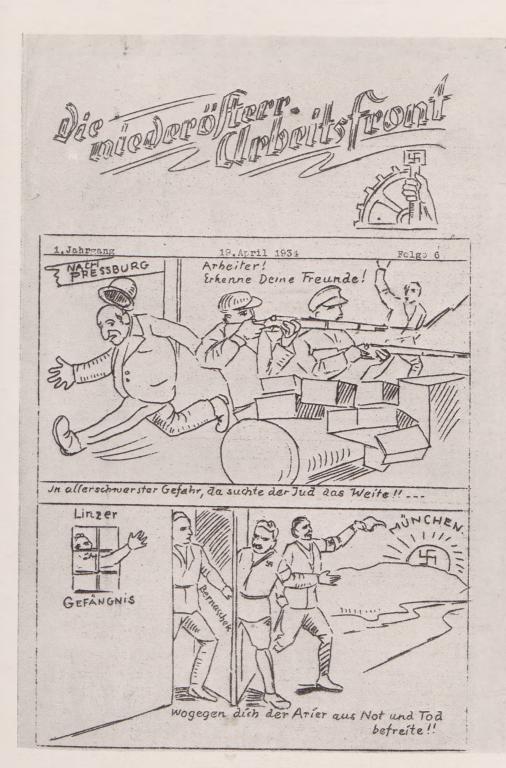

Zeitungen, wenn auch zunächst nur in hektographierter Form weiter

Plakasierter Aufruf des "Heimatschußes" nach der Nieder-schlagung des nationalsozialistischen Juliaufstandes 1934

oftererichtichen Sicherheiteweiens und mit ben Angehorigen ber bewaffreien Dacht bas Baterland gerettet. 3u ungubligen liebe, durch nichte begrengte Opferbereiticaft und allöfterreichiicher Selbenmit verforpert. Rampicu und Gelenten babt 3hr, ofterreichliche Seimefichuber, wieder ber Well gegeigt, bag fic in End glubende Beterlands. Bum gweiten Wale in biefem Jahre habt 3hr, Diterreichifde Geimaifchiber, Schulter an Schulter mit ben Organen bee

Rumernben im Banermftanb, gan; befondere, beun 3hr habt ben einbentigen Beweis erbracht, bin feols, einer von Euch zu fein und Gure Uniform zu tragen. Mit der feimigen Scholt grug bringer, un erneste ju fangt, was es für den Ludwirt bebriet, miten in der Ernet dof und dere und abe Beirschaft zu daß ber Siterreicifiche Seimaifdut ju jeder Jahreszeit im vollen Umfange ichlagiertig bafiebt verlaffen, mitten in der Ernie, ferne der engeren Seimal, freimillig mit der Buffe bem Batreland zu bienen, bante ich Guch, Romeraden im Beimulfaub! 3ch baute Guch bom gangen Sergen baffer und ich jage Guch, ich

ichweren Rat, in der 3hr lebt, Gure Pflicht erfult babt, gilt mein Sant, bem ich bingufige: und daß dem offereichlichen Seimalschuser feine Bilichten dem Saterland und dem Seimalschus gegenüber an erfter Stelle sieden. Auch Grach, Kameraden des Ardeiterlandes, die Ihr jo wie immer, auch diesem mieder meinem Ande Folge leistend, tras der Saltet noch weiter aus, ich gelobe Euch, Eure Treue wird belohnt werden

Und Gud allen, Die 3hr von allen Seiten gefommen feit, nuter bee Beimalicubre febuen gu famplen, bante ich und fage ich Scid auch in Zufunft bereit!

erlitten und fur diefen Begriff wollen auch wir im Weifte Des Ranglere Dollfuß weiter gusça Acil, de I, electel mu gilteder Sactionsliche, fühig fed, jedes Tojet, und und das Tojet des Lebens, dem Betefends ju dingen, Setzt weiteiln der gauera Welt, die feie wonliche Letzt), die dem alfen Electrick in ungenodur nach es groß und genach das, weiterlich die feder Neglif Herreid, wen und deuteit einem me feie Gestjan eingeweit Glauf verfebrett, Trager und Berfampfer fat, die ihn faur Gestjang in der Welt verfanfes werden. Jet diefen Vegefif if uniere Arufte einjegen. Buweifungter Dr. Bolling gestorben. Gur ürlen Begriff bet Bunderlungter Dr. Bolling Sig und Anch, unter miliglichsten But und Schutzeigfeiten feine aplereiche Abeit gefeinte Fur beiten Begriff bat er ben Selbentob Bliden ju erfullen habt und erft nach Grifulung Diefer Pflichten baran bent, auch Rechte geltent ju machen. Beigt weiter einer lich unter und geweilt haben, baf fie Schulter an Schulter mit nus und in unferer Uniform ihr Leben geopfert haben für unter nie berftegender Sentborfeit, und Terat urige ich mich vor diefen fillen Seiden der Bendelreite, war diefen Blutengen der Bartelandeliede, vor diefen Muttyrern unterer Bert. In med im Bitereichiligen Seimalstung, beien fie weiter. In nach wird Baltet es meiter fo mie bieber! Beigt meiter ber gangen Welf, baf 3br mift, baf 3br bem Baterland gegenüber in eefter Linie geichioffen unm Beifte unferer foten Selben erfüllt, unbeffegbar find. Darum eine ich Ench, oferreichiichen Seimalichubernau. Ofterria, gibt und gibt bem Ofterricifieden Seimatians eine befondere Weibe, gibt und bad Bemufifein, baf mir, einig und ibr Mollen und ibr Streben lebendig meiter vertorpert werden und barnm find fie nicht geftorben. Safile aber einft auch florper-In lieffer Garfurcht und Ergriffenheit benge ich mich vor den frifden Grabern von 50 ofterreichifden Seimalicubern, In

im Geifte bes toten Ranglere ber öfterreichifden Bufunft enigegengugeben, die wir allen Stürmen ber Beit zum Teob erfampfen 36 gruße Gud, Rameraden im Ofterreicifigen Seimations, in bem folgen Rempfifein, Schulter an Schulter mit End

sterreich wird niemals untergehen. Olierreich wird groß und fark werden, weil wir es wollen!

Wien, den 6. August 1934

Ernft Rudiger Starbemberg.

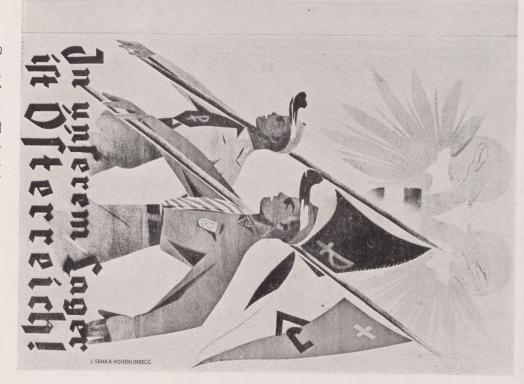

Gemeinsames Werbeplakat der Jugendorganisationen des "Seimatschutzes" und der "Oftmärkischen Sturmscharen"



Rarfeiblatt aus dem Polizeikommissariat Wiener Reustadt, aus dem hervorz geht, daß die Zugeshörgkeit zur NSDPU. als "verbrecherische Spezialität" gewerstet wird.

| Bundespoliz                                                                                                                 | zeikommissar | iat WrNeustadt                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Name: Hagni<br>Eltern:<br>geboren: H. I<br>geboren: H. I<br>in Zuständig: Hagni<br>Beruf: Hagni<br>Verbrech. Spezialität: 4 | nufar        | M Größe: 166 Augen: Sprinn Haare: Spl. Sprin Bart: F Bes. Kenpzeichen: f |

Ferdinand

## BAUCHINGER

an 24.11.1900 in Korneuburg geb., Wien zust., Buchhalter dzt. arbeitslos, in Siebenhirten Siedlung V 22 wohnheit, Funktion: Blockwart der NSDAP.

Belastet: durch RATZENBERGER.

Festgenommen: am 23.9.1936,um 14 Uhr 30'

Ansezeigt: unter S.d.c 1886 Vom 6.11.1936.

Eingeliefert: an das BG.Liesing

Polizeiliches Karteiblatt über einen Blockwart der NSDUP



Ein primitiver Chiffrierschlüssel, wie er von Nationalsozialisten während der Berbotszeit verwandt wurde

353



Was deutsche Volk in Eterreich gedenktin Aufwert und Kaueran die dem Sage bitterster Erinnerung der Kameraden, die won Henkershamd den Sad für ihre deutsche Gesinnung erleiden mussten. Im Galgen starben für Veutschlands

Gie sind jum Sturm Horst Wessels eingezogen, mit ihnen all die vielen kun derkebraven onsermutigen Kameraden, die im Kannst um deskerwich für Deutsch

iand fieten.

Wenn einelder Jag kommen wird, am dem an hösterreichdefreit, keilnehmen hann, werden über den Königl. Hals instinchen wiele Namen klingen, aus allen Gaven underes fleimallandes heute noch verschwiegen und undekannt, doch nicht vergessen.

Denn unvergesslich ist, was sie erlitten da ben.
Unsere toten kameraden steden vor uns und sordern ihr Necht,
Sie mögen gewiss sein, der Tag ihres
Rechtes hommt.

| ESTARBETCH  STEARBETCH  T.S. D.A.P. (1 |  | Zu Allersselen besuchen wir die Ruhestätten der Obfer unserer Bewedung: | UNTERBERGER FRANZ, Zentralfriedhof, Gruppe 35a, R. 36, Gr. 77 LEEB FRANZ, FEIKE ERFST, AGUREIS FRANZ, R. 10, 8 R. 40 R. 2, 8, 40 R. 10tzt. | PLANETTA OTTO, Dornbacher Friedhof, " 13, " 3, " 33 DONES JOHAMM, " 13, " 34 " 34 | HACIT, JOSEF, Döblinger Friedhof, " 17, " 34 | MAIZEN K. Alter evangelischer Friedhof, X. Bez. Gr. 17/14/89. | HOLZWEBER FRANZ, eingeäschert und nach Fauer b/Wen überführt. | HERNGANEK OTTO, ebonfells ein Opfer der Dewegung, wurde vor kurzem auf dem Zentralfriedhof Gr. 2, Reihe 29, Grab Fr. 57 beigesetzt. | SIE STARBEN FÜR DIE IDEE DES GRÖSSTEN, EDELSTEN UND VEITBLICHEN EN SUSTERREICHERS ALLER ZEITEN: FÜR DIE IDEE ADOLF HITLERS 1 |  | N.S.D.A.P. (Fitlerbewogung) Gau Wien, Bezirksgruppe Leopoldstadt. |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|

Aufruf zum Gedenken an die nach dem Juliaufstand 1934 vom Echuschniggregime erwurgten Nationalfozialisten

Nationalsozialistisches Plakat zum dritten Jahrestag des Verbotes der Bewegung (1936)





STUSSED GLAUBER

ALS ALLE GEWALE

ALLE GEWAL

# deutschen Bolkes In Namen des han Offereich

cekeben wie Rattonnifezialiften voe niter Beit untere Simme, um bagendes fotzattellen, ta feebers und 28 erflieren:

doch die Kegierung bet dezeithgen Gierreicklichen Solltens durch Rechtsbeugungen und Berfollungsbeiche den Soden der Ergallich verkalten, den Bollswillen ausgeschaftet und hand hie ben Staat tropende Rechtsgrundinge gerfliert hat.

# Bir ftellen feft,

bott bed betzeilige Gijtum lich nur mil Mitteln genealisaner inieteteichung und mit fremder Bilfe an der Machi erhölt. Tanisnebe der Belien des Belieb, die für Zeribeit und Stedis der Ration eintrafen, warben verfelgt, entrechtet und in die Sefangniffe gewerfen.

bağ das berzeitige Sewalfinfen nur Erhaltung feiner eigenen Mauki gegen ben Millen des Bolles engeheure Sunnten finnles verichfenbert, mistend es der innuer mehr um ich greifenden Bereiendung bes Boffes nicht zu frueen vernung.

# Bie frellen feft,

deutschlichungs Oliterzeisch Unabhändigkeil zu wahren, diese längit röllig sexisiezeiben hat zu Seusiten best zu Seusiten zu deutsche Staat Oliterzeisch als Wertzeug lierze beutsche baß bie Regierung bes gegenwürfigen Giffenns, indes fie vorgab, jum Beiten bes Befamb

baf bie vom gegenwärligen Regierungsstiften misterhandlich burchgestilbete Bermischung von Reigien und Bolitif das Anieben ber Rieche im Bolfe weifgebend beradgefest bat. In Bewußlies desten, bas das bentiebe Best von Otterreich aus deben Gerneben in jeiner liberwichtigenden Mehrheif des derzettige Enlicen mit aller Erhatie abledut, der deise es bieber ingillich vernieben, lich offen einer Bollfeefragung zu festen.

Bit Rationalfogialiten Offereichs ferbern aber im Ransu bes unterkeichen Belles ver aller Beit

# Recht, freiheit u. friede durch Bolksbefragung

# Bir forbern,

bie ersische Einstellung ber Racktweisist nach ben berden Bollseckebungen bem Arber und Auf 1934 und die Bilebergaufnachung istere Binkvirtungen in politische und setztschel-We betimpten die Auftraltung der Bolligenneinichaft in eine Minderheil von Bewegdie Biederferstellung eines unantentiaten Rechts und Berfastungsgestundes in Oleereich Bir forberu,

Bie fecbern eine ferte, allgeneine und gekeine Efbilimmung jur Ermittlung bes unver-Mildeten Bollkoillens!

rechteten und eine Debrebeit von Rechtleben.

merben, berren Rufgabe es fein wird, im Juneren Arbeit und Bees für feben Bolldgranfen zu thaffen a. die wader deutliche Belfsgemeinichaft zu verwirflichen and nach nach neiben eine Solität gelandbeutsker Selikariski zu treben, bie in Kibichanng jeder vollsframken Kibiangstut und In Bachensa des uneingelsbetanten Selbiskeitannungsrechtet unierer Seinsa aus dem dis erigen ilnrubeberd Offerreich ein Clement der Sicherheif und bes Friedens im Bergen vans he tall eine von Berkrums bes Baltri getroorte Repiernes om die Maski gebras

sportchafterlich auf bem Leben bes nationalfojinistifichen Brogranins liebend erläten wie öfferreichilden Antionnifoginiften und entichtelien, in eigener Berantwertung um me eigener Kraft bis zur faußeriten Gerage ber Jarüschaltung mit den Batten des Geittes and Charafters baffer ju tampfen, daß bie folibariten nationalen Guter - Baterland, Bollb. um, Betinde, Religien, Freifeil, Ger und Recht - ben eigennistigen Mithenum ber Begenwart entrogen und in einer größeren Juliuft Gemeingut aller beutiden Bells

Die Kationaliesinifilitie Bewegung Ollerreiche

Nationalfezialifisce Flugblatt (1936)



Illegale nationalsozialistische Druckschrift



# **Oesterreichischer** BEOBACHTER

Organ der N. S. D. A. P. in Oesterreich

Folge 4

Jänner 1937

2 Jahrgang

# Der Standpunkt der N. S. D. A. P.

Seit Tagen geht ein Rauschen der Empörung durch den vaterländischen Blätterwald. Alle Zeitungen, die irgendeinen Regierungskomlssär. Kleriker, Juden oder Emigranten zum Chef haben, leitartikeln in erregten Tönen. In einem an Epilepsie erinnernden Anfall wurde mit den Ladenhütern von der "Dollfußstraße", der Un-beirrbarkeit des vaterländischen Kurses und der "alleinigen Willensträgerei der V F" herumge-worfen. Die Spitzen der V F erschlenen eiligst auf dem Plane und gaben wieder mal markige Communiqués von sich, der Rundfunk wurde mobilisiert und alles, was in "Neu-Österreich" das Monopol hat, die Oeffentlichkeit zu belästigen, übdrschlug sich in dem Versuche (zum wievielten Male?) die NSDAP – oder wes das selbe ist: die nationale Opposition famieren und einzuschüchtern.

Was war der Anlaß zu dieser Hetze? Einfach

und klar:

Die nationale Opposition verlangt ihr Recht! Die Führung der NSDAP, als einzige Vertretung dieser Opposition verlangt die Einhaltung der am 11. Juli 1936 abgegebenen Erklärung, verlangt die ihrer Stärke u. Stellung im Volke entsprechende Einflußnahme auf die polititsche Gestaltung Oesterreichs.

Die Antwort der derzeitigen Machthaber, die sich seinerzeit im Juli die kommende Entwicklung ganz anders ausgemalt hatten, die der Hoffnung waren, daß die öst. NSDAP zersplittern werde und man solcherart mit irgend einer "Gruppe" einen billigen Frieden schließen könne, die Antwort der derzeitigen Dikatoren und ihrer Unterläufel, die sich statt dessen einem immer mehr erstarkendem Block gegenübersehen und nunmehr um ihre Machtposition zittern, war ein Aufschrei des Entsetzens und der Entrüstung.

Wenn Zernatto erklärt, daß sich der bisherige Kurs in Oesterreich in keiner Weise ändern werde, so glauben wir ihm gerne, daß dies sein Wunsch ist. Aber nachdem sich die Politik nie nach den Wünschen eines jeweiligen Staatssekretärs der VF zu richten pflegt, sondern nach den tatsächlichen Machtverhältnissen im Volke, sehen wir der weiteren Entwicklung der Dinge ruhig entgegen.

Nach wie vor beteuert jedoch die Regierung. am Standpunkt der "inneren Befriedung" fest-halten zu wollen. Da sich diese Befriedung hauptsächlich darin außert, daß man wie bisher weiter verhaltet und nabezu 5000 Nationalsozialisten seit dem 11. einkerkerte, während man die endgültige Durchführung der Amnestie im-

mer weiter hinauszögert, und ferner die "Mitarheit" der nationalen Opposition dadurch zu erringen sucht, daß man einfach ihre Unterwerfung unter die VF fordert, scheint es angezeigt, dem gegenüber den klaren und eindeu-tigen Standpunkt der NSDAP darzulegen:

Die NSDAP anerkennt das österr.-deutsche Abkommen vom 11. Juli 1936, dessen Untertertigung durch eine 3 Jahre lang gegen Deutschland hetzende Regierung nur dadurch erzwungen wurde, daß die in der NSDAP verankerte Volksmehrheit jeden deutsch-feindlichen Kurs zum Scheitern brachte.

Die illegale NSDAP ist im Interesse des gesamten deutschen Volkes und der furchtbaren Notlage unserer engeren Heimat Oesterreich bereit, an der inneren Betriedung ernstlich mitzuwirker, um das Volk aus der immer unerträglicher werdenden Verelendung zu befreien und einers. wirklichen Neuguibau des wirtschaftlichen und sozialen Lebens durchzuführen.

Eine solche Mitarbeit der nationalsozialistischen Bevölkerung die, wie die vergangen-en 4 Jahre dargetan haben, der wertvolkste und idealistischeste Teil unseres Volkes ist, hat jedoch die Voraussetzung, daß sie als vollständig gleichberechtigt angesehen wird und daß die in den leizten 4 Jahren durchgeführte Diffamierung bedingungslos aufge-hoben wird. Die bisher von der Regiening angewandten Mittel erscheinen uns als völlig

Es gibt neben der NSDAP kelnerlei Grurpen oder politische Faktoren, die als "nationale Oppositione zu bezeichnen waren. Die alleinige Vertretung der nationalen Opposition liegt so-mit einzig in Händen der NSDAP. Innerhalb deren Reihen zibt es weder Fuhrerstreitigkeiten noch Gruppen 'lidungen, gibt es weder "Betonte" noch "Belehrbare" und "Unbelehrbare", weder "politisch Wahnwitzige" noch "besonnene Elemente\* - sondern elnzig und allein Nationalsozialisten! Die obigen Phrasen, dem Sprachschatz hoher Regierungsfunktionäre entnommen, sind nichts anderes als eine bewußte Irrefuhrung der Oeffentlichkeit. Sie sollen zur Bemäntelung jener Biedermänner dienen, die in Wirklichkeit Gegner und Saboteure einer tatsächlichen Befriedung sind und die aus der Behaup-tung, daß es zahlreiche "Grüppchen" gabe, die Ummöglichkeit ableiten wollen, mit der nationalen Opposition in Fühlung zu treten. Man ist sich in Kreisen der Träger dieses

Der "Defterreichische Beobachter". Er erschien während der Berbotszeit in den verschiedensten Größen und Formen, da seine Druckerei sich stete auf der Wanderschaft befand, um dem Zugriff der Polizei zu entgehen

# Arbeitersturm

## Nationalsozialistisches Kampfbla t

4. Jahr d. Verbotes

Jänner 1937

Folue 3

Nationalsozialistische und marxistische Wirtschaftsnolitik.

Zu wiederholten Malen, zuletzt wieder beim Parteine in Normberg und beim Entek dankfest am Bückeberg erklärte unser Führer Adolf Hiller, das nicht stelgen e Lehnsummen und Lohnerhöhungen das Entscheidende sind, son wie allem eine vergennt der Froduktion, d. h. daß erst einmal die Produktion g der und die Athlichen Athlichen in Verdienst gebracht werde müssen, bevor an ein Beserung der I han geschritten werden kann! Daß das richtig ist, haben die Erichtungen des deu ehn in dies vor Hitler wahrend der Ehe- und Betigen einschaft des kans den Zentrums mit dem

Marxismus bewiesen.

In dieser Zeit damals aufsteigender Lohnsätze, bewirkten der ellen nur eine sich ein-bare Besserstellung einzelner Arbeiter auf Kosten der Gesantariefferschift. Dem die Lohne höhung begleitete gleichzeitig eine viel glößere im deung, die den Export hemmte, die Produktion drosselte, Fabriken sperrte, Han eine der Arbeiter un Anges ellte brotlos machte und sie so mit ihrer Familie de sin strosorge überlich der Staat wurde dadurch doppelt schwer belastet, einerselts mit ge Steigerung der Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung, andererseits trat durch die Fron in die und konsur Chrun ifung ein starker Einnahmenrückgang bei allen Steue n und ben sowehl bem taat als auch bei den Gemeinden ein. Um aus diesem Dilem an der uszukommen, nehm die deutsche System-Regierung ausländische Anleihen zu hah mit die und Und winn auch das nicht mehr ausreichte um den Export zu erhalten, mehr sie eine Inflation, eine Ahweriung, auf gut deutsch aber, sie raubte dem deut chen welle sein Vermigen

Genau dasselbe Beispiel erleben wir heute in Frank einer von einer von einer von einer "Volksfront" von Linksbürgerlichen und Marxisten regen der Gelaht von dem Julen Blum Im Juni d. J. bewilligte min dort unter der Drohum den kis, Fabrikst esetzungen und Unruhen, eine 7—15prozentige allgemeine Lohneib im weiters eine 48 Sundenwoche und einen bezahlten Urlaub (Interessant ist für jeden des schen Arbeiter, daß im klassischen Lande der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, der französische Arl eiter ein n bezahlten Urlaub überhaupt noch nicht kannte!)

Und sofort stellten sich, trotz aller schwächlichen Abwehre stellten die unaus le bi chen Folgen ein: Die Volksfrontregierung zu schwach gezonder und kunitalisti chen Um-gebung – mußte wie die Regierungen im Nachkriegsdem ein der in heurigen Oste is ich ihre Unfähigkeit Preissteigerungen hintanzuhalten einges einen sernber hin us trieb ie durch ihre sinnlose Ausgabenwirtschaft die französische ausgaben das Chios. So santen die Staatseinnahmen um 9,2 Prozent, dafür steg die Verschuldung des Stantes durch Anle hen ins endlose und die Preissteigerungen erreichen die wahre innige Riche von 30 Prozent des Vorjahrwertes. Damit war der francos eine Ausgiller auch ein wieder nicht nu um die Lohnerhöhung betrogen worden, sollen in die chief deran ils vorden. Als zweites stieg die Arbeitslosigkeit in Frankre chand an bis dahin fast keine gekannt hatte, (nach einem Bericht der französischen Gewertellung "Polul tre" vom 7.1X. 1936) erst auf 334 (00 im August, dann auf 487 (00 im einem einer ung heuren Preissteigerung und der beutrelt genen n. Ruckganges der Staatseinnahmen, respektive gewalliger An der begrennigen und e die judisch-marxistische Regierung Blum nach 10menatiger baser was von hr ing findig en "Staats- und Wirtschaftsaufbaues" eine furchtbare blenz zu den: Der Freien ex et seit dem 26. September (dem Tage der Abwertung) im Großbaud von 44 auf 4.9 2 Proz. bei inländischen Waren von 451 auf 488 = 8 Proz. weiter gestagen. Die Ausfehr ging im Oktober gegenüber September von 1450 auf 1190 Mill. Frank im ein

Selbst nach einem Bericht des linksgerichteten Regierungs lates L'Oeuvre, sind die Preise in Paris in der Zeit vom 29.1X, bis 3 X. (in einer woche) um 8 Proz. gestiegen.

Das Blatt schreibt weiter:

wenn man noch in Betracht zieht, daß die Kleinfand ferreise im Sestember 1936 gegenüber September 1935 um 15 Proz., im Oktober 1938 genüber em Vermana noch einmal um 12 Proz., bei Brot und Nahrungsmittel um 17 Foz in die tiche g g g g u sind und jetzt schon wieder landwirtschaftliche Kreise neue Forzennen nach ich hang um

Wer den "Arbeitersturm" liest und nicht widerlegen kann — der muß ihn weitergeben!



# Österreichischer BEOBACHTER

Organ der N. S. D. A. P. in Oesterreich

Sonderfolge im Jänner 1937.

## Wir klagen an!

Noch ist der Tod unseres Kameraden Mandorfer in frischer Erinnerung, noch zittert in uns die Empörung über die verbrecherische Tat des Systems, und schon erhalten wir Kunde von einem Mord, der in seiner unvorstellbaren Rohheit alles übertrifft, was wir in den drei Jahren nuseres Kampfes gegen eine skrupellose Gewaltherschaft erleben mußten.

Die Tatsachen:

In der ersten Wochen d. J. wurde der SA-Mann Friedrich Mödlhammer-Beranek aus Eßling in N.-O. unter dem Verdachte illegaler Betätigung verhaftet und ins Kreisgericht Stokkerau eingeliefert. Dortselbst wurde er am 15. Jänner von den Krimlnalbeamten Musil und Wagner der Expositur Reg. Rat Reith der n.-ö. Sicherheitsdirektlon durch 7 Stunden verhört. Die Kriminalbeamten bearbeiteteten ihn während des Verhöres in ummenschlicher Weise mit Schlägen und Fußtritten, um ein Geständnis von ihm zu erlangen. Als Modlhammer sich noch immer weigerte, die Namen seiner Kameraden bekanntzugeben, drohten ihm die beiden Beamten damit, seine alte Mutter zu verhaften und solange festzuhalten, bis er ein volles Geständnisabgelegt habe. Tatsächlich wurde die 70-jährige Mutter sowie der Bruder Mödlhammers noch am selben Tag ohne gesetzlichen Grund in Half genommen. In seine Zelle zurückgeführt, erhängte sich Mödlhammer an seinem Hosenriemen. Er wur-

In seine Zelle zurückgeführt, erhängte sich Mödlhammer an seinem Hosenriemen. Er wurde noch rechtzeitig entdeckt und in bewußtiosem Zustand ins Stockerauer Krankenhaus gebracht. In einem Abschiedsbrief, der sich in seiner Zelle fand, erklärt Mödlhammer, er gehe freiwillig in den-Tod, weil er nicht zum Werräter werden wolle und es nicht ertragen könne, daß man seine Muttrr so behandle wie ihn; die Behörde brauche sich nicht bemühen, diesen Brief zu vernichten, da es ihm bereits gelungen sei, eine Abschrift davon aus dem Gefängnis

zu schmuggeln.

Im Krankenhause erlitt Mödfhammer als Folge seiner Strangulierung einige Tobsuchtsanfalle. Trotzdem versuchten die entmenschen Kriminalbeamten die Einvernahme fortzusetzen und dem Hilflosen noch ein Geständnis abzuzwingen. Am 18. Jänner starb Mödlhammer an den erlittenen Verletzungen. Der Leichenbefund stellte Striemen und schwere Blutunterlaufungen infolge von Schlägen und Fußtritten sowie zahlreiche Injektionsnarben am Oberschenkel fest; der Unterleib des Toten war bandagiert. Das Begräbnis fand ohne vorherige Obduktion am 21. Jänner statt. Die Mutter Mödlhammers wurde am Tage nach seinem Tode, gegen Abgabe einer erpreßten schriftlichen Erklärung, daß ihr Sohn seit iangem an Tuberkulose gelitten habe, enthaltet.

## Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen, Kameraden!

Fritz Modlhammer ist im Dienste der Bewegung für unser Volk gefallen. Von verterten Schergen eines und heuchlerischen Systems, das Gott lästert, wenn es seinen Namen nennt, körperlich schwer mißhandelt und gequält, hat er, vor die Wahl gestellt, Gesundheit und Leben seiner Mutter gefährdenzu lassen, oder aber zum Verräter zu werden, den Ausweg in den Tod gewählt. So hat er sich der teuflisch mißbranchten Gewalt eines sich christlich nennenden Staates, dessen Recht "von Gott ausgehen" soll, entzogen. Hunderte der Besten sind ihm im Tode vorausgegangen und wir wissen, daß auch weiter noch von manchen das höchste Opfer gefordert wird. Denn daß es viele Tausende gibt, die zum letzten Einsatz bereit sind, daß Hunderte ihm mit ihrem Blute leisteten, bewährt uns erst als Kämpfer einer Idee.

Kamerad Mödlhammer! Du warst einer unserer unerschrockensten Kämpfer, still, bescheiden und treu. Dein Glaube, delne Treue, sie waren dir mehr als Dein Leben. Du warst nicht nur bereit zum Opier, du hast es wiskilch vollbracht. Mit der letzten Kraft einer todesmutigen Seele hast du die schwere Wahl gezogen. Daß dein namenloses Leiden, daß deine Tat, die die Tat eines Helden war, nicht umsonst gewesen sein soli, das hahen wir dir toter Kamerad, zu geloben. Ein einziger Aufschrei geht durch die Reihen unserer Bewegung.

Sonderfolge des "Desterreichischen Beobachters" (gegen den blutigen Terror des Schuschnigg-Regimes)

Preis 10 g



FEBRUAR 1937

2 JAHRG

# WIEDER EINE ANLEIHE

ochaftlichen Wiederauloffege prassett salven-artig auf das hungernde Volk nieder, dem beim Anhören soldner Phrasen spelitibet wird dieses Ereignis auf das freudigste ge-leiert, die seit Jahren abgedroschenen Schlag-worle von Arbeitsbeschafungs und swirtwird. Staatsackreiär Zernatio verstieg sich zu der stolzen Erklärung, daß durch diese Anteike die Fordetung der V.F. nach Ar-Arbeitilose geschallen werde. Verantwortliche« sekundierten ihm mit der Behauplung, daß nunmehr Arbeit für 50.000 liden Systemzellungen und Ministerreden Arbeitsteschaffung aufzunehmen. In sämtbelisbeenhalfung solon erfullt sei und andere Die Budestegierung hat beschlossen, sommenden Frühjahr eine Anleihe von

den Arbeitslosen darstellen — also eine ktäpiche Forderung der V.F. die dami adden erfüllte ist! — wollen wir die neue diesem neuen »diristlich-autoritären« Regie-Anleihe einer genauen Betrachung unter-eiehen, um festzustellen, was das Volk von Abgesehen davon, daß diese SCOn) nicht ungskunsisiüde in Withlichkelt zu erwarien

rrag von 30r Milliören Schilling: 1934 die Arbeitsanfelhe in der Höhe von 175 Millionen Schilling und 1935 die Konvernionsatichte von 300 Millionen Schilling, so daß der a is die rib uit get im 81 ge Verbrauch unserer Fronvögte die runde Summe von fast 900 Millionen Schilling die ein der Summe von fast 900 Millionen Schilling dieselt erreich bat.

Diese Schildeaugme erhöht sich durch Hinzunechnung ungedeckter Schalzeiche in gewahligem Maße. Die neue Anleihe ist die vierte, die seit Ausbruch des anristlicher Systems emittiert wird: 1933 die Trefferanteihe mit einem Be-

Recinet man dazu, daß die Auslands-verschuldung Osterreichs, die derzeit die einhalb Milliarden Schilling beerhebliche Dauerwerle geschaffen werden trägt, seit der Herrschaft der judisch-katho-lischen Allianz um mehr als eine Milliarde Honnien. Schilling zugenommen hat, so muste man

einiach garnichts eineicht worden ist, piellen aus dem amilich gefälschien statistischen Material jederzeit zu entnehmen, die Spatzen von den Dachern und ist selbst Daß aber auf wirismaliliden Gebielen

midlie derart langt gewartet werderstellt wenn der Arleineerfös verbrauch ist, Weren wohl wieder mindestens zwei jahre, obne Aussicht nut Verringerung der Arbeitstosigkeit vergehen minseen, da se ja für unsere notteldende Finaurwirtschaft immer stawieriger werden wird, neue Geldgeber zu finden. eiwa im Reiche – wagi nicht einmal die Reglierung zu behaupten, im Gegenticht, die Reglierung zu behaupten, im Gegenticht oder neue Anleithe ist das Ende der staatlichen Arbeitsbeschaftungsaklion i Wir wissen is, daß seit der letzten Arbeitsanische (vom Bioß um den im Vergiern zur Größe det Aufgabe geradezu lächerlich geringen Betrag von 180 Millionen Schilling aufzunehmen die Lupe: Dats es sich um den Beginn eines großen mehrjährigen Planes zur Be-seitigung der Arbeitslosigkeit handell – wie Nunmehr soll mit der neuen Anleihe von 180 Millionen Schilling die Arbeitslosig-kelt ventscheidend bekämptte werden. Neheinzige Weisheit im Anleiheauinehmen, also im Borgen besteht – wieder als Kredit-sucher auf den Kapitalsmarkt frauen duffel Frühjahr 1935) zwei volle jahre vergehen musten, bin sich unsere Regierung - deren men wir einmal diese neue Anieihe unter

durch das unsere politischen Kamele gehen müssen.« Womit es die Angehörigen der V.F. von ihrem offiziellen Organ schwarz auf weiß haben, daß sie politische Kamele sind.

Eine papierene Bewegung politischer Kamele, die man erst verlebendigen muß, um mit ihnen die politische Willensbildung eines autoritären Staates durchzuführen?

# Armer Franz Joseph!

edwinden, ehe sie noch errichtet wurden.
Dermalen fihrt die Wiener Polizet eine strenge, aber ganz geheime Untersuchung in Angelegenheit des Frauz Joseph-Denkmalfondes. Es sind nämlich 50,000 Schilling in beängstigender Weise mehren sich die Fälle, daß in Österreich Denkmäler ver-

des verstorbenen Knieers, die es nicht übers
Herz bringen konnten, in so kalt und stell
in bürgerlicher Denkmaßform vor sich zu
sehen. Die Täligkeit des Komlites soll bereits eingseielt worden sein.
Wie wäre es, wenn man statt der geplanten vielen Denkmäller "aus den klägsilchen Resten der diversen Fonds nur ein
einziges erzeugen würde:

der eingegangenen Gelder spurlos ver-schwunden. Wahrscheinlich gab es im Komitee einige besonders heiße Verehrer

# Hochwürden delogiert die Frontmiliz.

in Wien (Sievering) wurde ein Misstons-priester mit der Betreung eines Pfarr-sprengels beaufragt. In diesem befand sich ein Heim der Frontmiltz. Eines Tages prangte an der Tüt desselben ein Plakat: \*Der Frontmiltz ist ab heute der Eintritt verboten. Die Bevölkerung ladite sich schief. Ober-

leutnant Swoboda, der Kommandant der Milizabteilung intervenierte. Er drohte mit höheren Stellen, Der Missionär, ein Tiroler, werde ich mit euch auch fertig werden. antwortete: »Ihr zahlt nix, ihr habt nix und bin ich mit den Negern fertig geworden,

# Der Friedenspilz.

De alle in Österreich gewerbeberechtigten Politiker ewig vom sinneren Friedens
sprecken, ohne aber hielft Taten zu setzen,
hat sich endlich einer der Herren, nämilch
Justizmhister Pilz, entschlossen, durch eine
dreisische Tat aufzuzeigen, wie man nach
seiner Meinung am besten zur inneren Befriedung gelangen könnte. — Nicht etwa,
daß er die durch ihn sabotierte Annestie
enulich durchgeführt hätte, neth, das wäre
zuwei und keineswegs nach seinem Gescholack - aber etwas anderes:

Er ließ den politischen Gefangenen in allen Landesgerichten das Lesen von Zettungen sowie den Emplang von Büdnern leglicher Art — verbieten! Diese urgeheureitigte Maßnahme, die nicht einmalt in den Jahren des udtendsten Terrors gewagt wurde, stellt eine glatte Rechtsvergwaltigung seitern des Justizministers dar und wir empfehlen unseren Kameraden is den Kerkern und deren Angehörgen ühre Proteste bis zum Bundesgerfüristof vorzit-

Folge 19

Im Mai 1937

2. Jahrgang

## Pas Volk von Österreich hat gesprochen.

An einem Wendepunkt der öst rr Geschichte, durchdrungen von dem Bewußtsein der ungeheuren Bedeutung der Stunde hat in diesen Tagen das deutsche Volk unserer Heimat seine Stimme erhohen und in einem offenen Brief an den Bundeskanzler den ihm nach göttlichene und nach menschlichem Recht zustehenden Anteil an der politischen Willensbildung und Verantwortung gefordert. Erschütternd zu sehen, mit welcher Würde und welch m Ernst die ses Volk, das vier Jahre lang mit den erbärmlichsten Mitteln politischer Unterdrückung niedergehalten, diffamiert und ente htet wurde, seine unverrickbaren Fo derungen den zuständigen Faktoren des off atlichen Lebens zur Kerntnis bringt. Ohne Rachsucht, ohne Haß - ein i iziger wuchtiger Appell an das Gewissen der Verantwortlichen.

Wie kläglich stechen davon die schwächlichen Versuche der österr. Regierung ab, den zwingenden Notwendigkeiten einer historischen Entwicklung durch Tagesmanöver auszuweichen, indem man sich einerseits bemüht, die Erfüllung der innerpolitischen Verpflichtungen aus dem Julivertrag zu verzögern bezw. zu umgehen, anderseits ohne Rücksicht auf die diraus entstehenden Gefahren ine außenpolitische Umorientierung erstrebt, Versuche, die scheitern müssen, weil sie naturwidrig und zwecklos sind f

Wenn jemals ein Zweifel darüber bestehen konnte, wer die wirklich verantwortungsbewußten, aufbauenden Elemente in Österreich sind, wer in Wahrheit Frieden und Wohlstand in diesem Lande will, d nn hat der Offene B ief der Nationalsozial sten Osterreict's Klarheit geschaffen. In dieser Kundgebung der Disziplin u. Entschlossenheit naben die Mass n gesprochen, während alles andere nur das Gerede eines kleinen,

Damit ist nun die Stunde der Entscheieigensüchtigen Klüngels ist.

dung in feierlicher Form ang kündigt. Die Zeichen der Zeit sind für jeden sichtbar, der seben kann. Wer sie auch jetzt noch nicht verstehen will, auf den wird der Fluch der G. schichte zurückfallen, der noch je den getroffen hat, dem die eigene Person über das Wohl seines Volkes ging.

## Die große Verbrecherschule. Wir klagen an!

eines der Angeklagten im Wr Neustädter Standgerichtsprozeß, daß der Anstifter des grauenvollen Verbrechens in der Neunkirch- lung der Wahrheit ist zunächst festzuhalten. ner Allee, der Arbeitslose Fleck "in der Steiermark Handgranaten geworfen habe", hat der österr. Systempresse Anlaß gegeben, miliz angehört haben. Schlögt war im Audie infame Behauptung aufzustellen, daß genblick der Tat noch Wehrmann im Bun-

Eine völlig unbewiesene Bemerku g nat. soz. Bombenwerfern in die Schule gegargen seien.

Gegenüber dieser schamlesen Entsteldaß alle drei Burschen nach ihren eigenen Ausragen dem Schutzkorps bezw. der Froi tdie drei jugendlichen Raubmörder "bei den desheer, Steyskal hatte vor seinem Eintritt





Heftographierte Handzettel





der illegalen NSDUP.

19. Juni 1937

# Deutsches Volk in Oesterreich!

Werktätige der Stirne und der Faust!

Vor vier Jahren, am 19. Juni 1933, wurde die nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei Oesterreichs verboten. Vier Jahre habt ihr nun Zeit gehabt die Segnungen der .christlich-autoritären Regierung am eigenen Leibe zu genießen.

Vier Jahre habt Ihr Zeit gehabt, tagtäglich zu hören und zu lesen, wie es mit uns a uf wärts geht! Vier Jahre lang versprechen Euch dieselben berufsmäßigen Lügner und Betrüger, wie gut es Euch gehen wird, wenn endlich das große Wunder geschehen ist und in Oesterreich wieder Friede, Freiheit und Ordnung herrschen!

Glaubt Ihr, daß diese Lumpenhunde, die seit vier Jahren das Volk verknechten, mit Galgen und Ausnahmsgesetzen, mit Gewalt und Lüge, mit Betrug und Hinterlist ein ehrliches, braves, arbeitsames und geduldiges Volk terrorisieren, den Frieden und damit auch endlich Wohlstand. Brot und Nahrung bringen können? Ihr kennt die feinen Herren, die vom Christentum reden und, im Bunde mit jüdischen Gaunern und Finanzbetrügern, uns allen das letzte Mark aus den Knochen saugen, den letzten Groschen aus der Tasche stehlen und uns dafür noch wie Hunde behandeln, ganz genau!

Von der Gesellschaft, mag sie unter der Firma Schuschnigg oder Volksfront-Schmitz laufen, haben wir keinen Frieden, keine Freiheit und damit auch kein Brot zu erwarten. Während wir seit vier Jahren ein Leben des Elends, der Not und des unsäglichsten Jammers führen müssen, blüht neben uns ein Reich zu höchstem Glanze auf.

Zufrieden in schaffender Arbeit, frei im Vollgenuß aller bürgerlichen Rechte, geführt von einer Regierung ihres vollen Vertrauens leben unsere Volksgenossen im Deutschen Reich ein Dasein, das wert ist, gelebt zu werden Um all das sind wir, werktütige, bodenständige deutsche Oesterreicher seit vier Jahren betrogen!

Vier Jahre lang versperrt man uns den Freiheitsweg, den unsere Brüder im Den schen Reich gegangen sind, und führt uns auf der Dollfuß-Straße den Todesweg zu Hunger, Elend, Not und Bürgerkrieg. Vier Jahre lang kämpft die N.S.D.A P. gegen Volksverknechtung, Volksbetrug und jüdisch-jesuitische Gemeinheit und wird den Kampf siegreich zu Ende führen, auch für Dich, Volksgenosse, und Dit erkämpfen, was Du willst und brauchst:

## Freiheit und Brot!





Melde dich beim
Ortsjugendführer,
dort bekommst
du weitere
Auskunft!

fromm zu uns, so lange noch Zeit ist!

Berbeplakat für das am 29. 8. 1934 gegründete österreichische Jungvolk des Schuschnigg-Regimes — eine ebenso naive wie plumpe Drohung "so lange noch Zeit ist!"

3 Die Organisationsiormen der Jugendver brande können nicht für alle Länder, Gebiete und Städte die gleichen sein, sondern müssen den konkreten Verhältnissen und besonderen Aufgaben der Jugendbewegung entsprechen Höchst wichtige Organisationsformen der Jugendverbände müssen die verschiedensten Klubs und Zirkel darstellen, die den kulturellen, wirtschaftlichen, beruflichen und politischen interessen der Jugend Rechnung tragen, ausserdem örtlich zu schaffende Vereingungen, Kurse, Gemeinschaftsheime, besondere Gruppen der erwerbslosen Jugend, der Bauernjugend, der weiblichen und studieren den Jugend usw.

# II. Für die Einheit der Arbeiterjugend

 Auf dem Gebiete des Zusammenschlusses der gesamten werktätigen Jugend betrachtet der Kongness als nächststehende Aufgabe der Kommunistischen Jugendverbände, die organisatorische Einheit mit den Sozialistischen Jugendverbänden anzustreben.

Diese Vereinigung ist dadurch begründet, daß auch die sozialistische Jugend eine antifaschi-

PROSPEKT 1553

WANDERER - WERKE
SCHONAU - CHEMNITZ



Untinational= fozialiftisches Ubzeichen

Unter dem Deckmantel einer Firmenreklame betriebene marriftische Jugendpropaganda



# Sestführer

für das deutsche und österreichische Frontkampfertreffen

# Schulter an Schulter

am 17. und 18. Juli 1937 in Mels



3d bitte, blefes Befen bim Sherreichlichen Beit ju geben ale einen meuen Beweis gefchloffenen Billens und geschloffenen Beteinens zu einem freien Bestellnens zu einem freien Buterland."

# Bolf von Sfterreich!

Durch einen gesethmäßigen Alft des Bundestages wurde die

# Allgemeine Bundesdienstpflicht

eingeführt. Damit ift Die

Wehrhoheit Österreichs

in vollem Umfange wiederhergestellt. Seute ift also

# Osterreich wieder frei!

Ketten, die wir zornig getragen, find zerbrochen. Sfterreich ift nicht mehr abbangig von ben Wünschen anderer.

Damit ist wieder ein Schritt auf dem von Ssterreichs Erneuerer vorgezeichneten Weg getan!

Osterreich für immer auf der Dollfuß-Straße!

Transplant Vagariana (\* 1879) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970) - 1970)

Aufruf zur Einführung der "Allgemeinen Bundesdienstpfliche" (1. 10. 1936)

Der Festsührer für das deutsch-österreichsiche Frontkampfertreffen (17.—18. 7. 1937), das vom Schuschnigg-Regime zunächst ver-

poten porden pai

# des Frontführers. Der Aufruf

# Volt von Oesterreich!

Jum erften Dale in ber Gefchichte unferes Baterlandes verlauft bie Buhrung bes Staates ein offenes Betenntnis jur Beimat.

# ift ber Sag ber Bolfsbefragung. Conntag, ber 13. Marg 1938,

3ht alle, welchem Berufsstand, welcher Bolt ichichte 3hr angehört, Manner und Frauen im freien Defterreich, 3hr feid aufgerufen, Euch vor der ganzen Welt zu bekennen; 3hr follt fagen, ob 3hr ben Weg, ben wir gehen, ber fich Die fogiale Eintracht und Gleichberechtigung, die endgültige Ueberwindung der Narteiengerligftang, den deutschen Frieden nach tunen und außen, die Bolitit ber Arbeit jum Ziele fest, - ob Ihr biefen Weg mitgugeben gewillt feib! Die Barole lautet:

Für ein fre es und beutsches,

file ein che filiches und einiges unabhängiges und foziales,

Gleichberedttigung aller, bie fich gu Für Friede und Arbeit und bie Bolf und Baterland betennen, Defierreich!

Diefes Biel zu erreiden, ift die Anfgabe, bie uns gestellt ift und bas geschichtliche Gebot bas ift bas Biel meiner Bolltit!

Rein Mont ber Barole, bie Euch als Frage gestellt ift, barf fehlen. Wer sie bejatht, blent bem Intereffe aller und vor allem bem Frieben!

Beit ber Eintracht im Inieueffe ber heimat gu beginnen; Die Belt fod unferen Darum, Bollegenoffen, zeigt, daß es Guch ernft ift mit bem Willen, eine neue Lebenswillen fehen;

barum, Bolf von Desterreich, stehe auf wie ein Mann und stimme mit

Die Delbertite bebrupens in . Dad so ! Blane hanneli-Salbel, ils, Sanne B.

Edufdnigg. Front Sell! Defterreich!

| S.  | 3a  | Sa | 3a | Sa | 3a | 30 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|
| eg. | Sa  | 3a | Sa | 3a | 30 | 30 |
| క్  | ag. | 3a | Sa | Sa | 3a | Sa |

Berbeplakat zu der von Bundeskanzler Schuschingg für den 13. 3. 1938 geplanten Bolksbefragung



# Freiheit! Soziale Gerechtigkeit! Deutsche Treue! Christliche Anständigkeit! Arbeit für Alle! Ordnung im Staate!

Ja oder Nein?

JA! Mit Schuschnigg für Österreich!



# Boll von Sterreich!

Jum ersten Male in der Geschichte unseres Baterlandes verlangt die Führung des Staates ein offenes Bekenntnis zur Heimat.

# Sonntag, der 13. Marz 1938

ift der Tag der Volksbefragung

Air ale, welchem Bernfelind, welcher Volkeichichte Ihr angehört, Mäuner und Frauen im freien Sherreich, Ihr feld aufgerufen, Euch vor der gangen Belet zu. bekennen; Ihr folk fagen, ab Jisben Beg, den wir gehen, der fich die fojsiele Eintracht und Weichberechtigung, die endpalltige Aberrwindung der Varreienzerkläftung, den beutichen Frieden mach innen und anigen, die Volitik der Arbeit zum Siele felt, — ab Ihr diefen Aleg mitgagehen gewillt feib!

Die Parole lautet:

"Für ein freies und deutsches, unabhängiges und jaziales, sür ein christliches und einiges Sserreich! Für Friede und Arbeit und die Gleichberechtigung aller, die sich zu Volk und Vaterland bekennen." Das ist das Ziel meiner Politik.

Oleses Ziel zu erreichen, ift die Ausgabe, die uns gestellt ist und das geschichzliche Gebot der Stunde.

Kein Pkort der Karole, die Euch als Frage gestellt is, darf sehlen. Eber sie besicht, dient dem Intersse aller umd vor allem dem Kerledent Sarum, Tolkegenvissen, seigt, doss se Euch ernst is mit dem Willen, eine neue Zeit der Eintracht im Interesse Kenden zu beschiede, die Weck soll umseren Lebenswillen sehen; darum, Volk von Sierreich, siede auf wie ein Mann umd stimme mit

. .

"Adapt done there's Law (the sound) (or he happy mentioned). In they had, all from a die had by a

Front-Heil! Ofterreich).



# Mit Schuschnigg

# Frauen und Mütter

tut Eure Pflicht am Abstimmungstag am

# 13. März 1938

Jede Frau stimmt für das Vaterland

Jede Frau stimmt mit "JA"
Stimmenenthaltung ist VERRAT an Oesterreichl

# Frauen ". Mütter alle zur Urne! Mit Schuschnigg für Oesterreich!

Fürstin Fanny Starhemberg

Frau Mina Wolfring

Weitere Werbeplakate zu der von Bundeskanzler Schuschnigg für den 13, 3. 1938 geplanten Volksbefragung

# Bundesgesetzblatt für den Bundesstaat Ofterreich

Reichstag

ME 3

1936

Musgegeben am 13, Mary 1938

25. Gtfid

76. Bunbesperfuffungsgefeg: Blebervertnigung Ofterreiche mit bem Deutschen Reich.

Sahrgang 1938

7.55. Bundesserfaffungsgefeß über die Wieden- Kerikti 4. Die gur Durchlüngerfehring und Englaums nerekolgung Ofterene erforentlingerfehre erforentlingerfehre En-jfelten merden der de ben Perifier istellen merden den Precedening getreffen.

Mriffel 1. Oferreid if ein Sand bes Deutschen

Teilfel 2. Sonntog den 10. Ageil 1989, finde 20. Johne in berligen Bilbadiffmung het West Das verfollingsmittige Johnsthamen diefes 20. Johne Alle berligen Johne in Band Das verfollingsmittige Johnsthamen diefes Johnstein Bilbervereinigung mit dem Parche in Berlingsberger in der beutundet. Gesplanzent

Artifel 3. Bei ber Boltabulmmung enticheibet hueber Rengblin Inre ble Wichtel ib ber beprebenen Gimmen.

Gegbenmunt Glaffe-Dorftenm Bolf hurber Mengbin Jury Renmoger Reinibaler Effchlod

Jury Renmanger Flichbod

über eine Bolksabstimmung fowie über Auflofung und Berordnung des Bubrers und Reichstanglers Reutvahl bes Reichstags. Bom 18. Marg 1938. 1. In ber Bisifat, bem Deutscher Bolt Gelegnibeit ju geben, fich in einer Gesontheit gu dem durch die Webervereinigung Oferreichs mit bem Deutschen Reich geichgefrein Großbeutschen Bolfbreich gu beteumen, ordne ich gebiet eine Bollsabftimnnung über bie am 13. Dang 1938 vollzogene Wieberan, bag neben ber Belfeabstimmung im Land Ofterreich auch im übrigen Reichsvereinigung Ofterreichs mit bem Deutschen Reich fattfinbet. Gleichzeitig lofe ich ben Reichstan mit Ablauf bes 9. April 1938 auf, um ben beutschen Bolte. genoffen in Ofterreich eine Bertretung im Grogbeutiden Reichstrag gu eröffnen, 2. Wolfsabstimmung und Reichstagemaßt bes Grogbeutiden Bolfereichs finben am Countag, bem 10. Alpril 1938, fatt.

Berfin, ben 18. Mars 1938.

Der Buhrer und Reichstangler Abolf Bitler Der Reichsminifter bes Junern

Das Bundesberfaffungegefet über die Wiederver: einigung Dfterreichs mit dem Deutschen Reich,

Schweigsgegen gerhaufig auflitzer entbesen in Beneiner a. Schatz bei Unter in Walank un der Beneinsenbergen Orfenberg meistelnen gest im antien Bereit Bertri. – Graft Geben Geben den Beneinse in Jane) – Orfenberg meistelnen ber den Mittenberg der Bertrick der Geben geben der der der Beneiner

Berordnung des Führers und Reichskanzlers über eine Bolksabstimmung sowie über Auflösung und Neuwahl des Reichstages

# Volksabstimmung am 10. April 1938

# Stimmzettel

Wiedervereinigung Offerreichs mit dem Deutschen Reich ju? Stimmst Du, deutscher Soldat, der am 13. Marg 1938 vollzogenen



# Bolksabstimmung und Großbeutscher Reichstag

# Stimmzettel

Bift Du mit ber am 13. Marg 1938 vollzogenen

einverstanden und fimmft Du für die Lifte unferes Bubrers Biedervereinigung Ofterreichs mit dem Deutschen Reich

# Adolf Sitler?



Stimmzettel für Soldaten Stimmzettel für die Zivilbevölkerung

# Reichsgesethblatt

258

| вип    | 17.3.38 Sweiter Erlaß bes Bufrere und Rerreid fanglere über bie Ginführung         | 17, 3, 38 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| nrø    | Berordnung gur Abernabme ber Offerreichifden Rationalbant burd bie Reichsbaut.     | 17. 3. 38 |
| ubt.   | 17. 3.38 Berorbnung über bie Ginführung ber Reichsmartwagrung im Banbe Ofterreich. | 17. 3. 38 |
|        | Inhali                                                                             | Box       |
| Mr. 27 | Unsgegeben ju Berlin, ben 17. Mary 1938                                            | 1938      |

# der Reichsmarkmahrung im Cande Ofterreich Berordnung über die Ginführung

Auf Grund bes Artifels II bes Gefeles über bie Biedervereinigung Oftereichs mit bem Deutschm Beid vom 13. Maig 1938 (Reichsgeschold.1 C. 237) gebne ich an:

Beigliches Jahlungsmittel im Lande Ofterreich ift neben bem Schilling bie Reichsmart, Reichsmart ift gleich einem Schilling finfzig Broichen.

teilweife außer Rraft gu fegen. bem lanbe Ofterreich geltenben Befchrantungen bes Sablungsverkehrs abzunnbern ober gang ober Der Reichswirtschaften inifter wird ermachtigt, alle bergeit zwifden bem Deutschen Reich und

teilweife fur gollfrei gu erflaren. . Der Reichsminifter ber Finangen wirb ermachtigt, Baren ofterreichifden Urfprungs gang aber

Diefe Berordnung tritt mit ber Bertunbung in Rraft. Berlin, ben 17. Mary 1938.

Der Führer und Reichstangler

Der Reichsminifter bes Innern birg

Abolf Sitler

Der Reichsminifter ber Finangen Der Reichswirtschaftsminifter Graf Comerin von Rrofigt .Balther Bunt

Reichegefehbl. 1938 I

Berordnung über die Reichsmarkmahrung im Cande Hfterreich (17. 3. 1938)

# Deutscher Reichsanzeiger Preußischer Staatsanzeiger.



97r. 66 Reichebantgirotonio Ar. 1813

Berlin, Connabend, ben 19. Darg, abenbe

Pojtichectronio: Berlin 41821 1938

# Deutider Reichstag.

3. Gigung am 18. März 1938.

Reightigsprofitent Generalfelbmarichaft Guting eröffnet bie Gibung und gebenft jundoft ber Tobes bes Reichtiogs-obaerbneten Rofen baum, ju beffen Ehren fich bie ein-brienten aun ben Magen erbeben. Baifbent Gefing fahr

Dit braufenben Beitrufen empfangen, beginnt Abolf Ditter bann feine Ausführungen.

## Der Guhrer fpricht.

Manner bes Teutfden Reicheluge! Manner ber Truiffen Richtstell 34 obei die zu biefe treien feurn auf an in bebengten bergen einem Ebrung nut mit geben geben den geben der Ermuniffe beren Aberlaung Gir ab ermitetem mit jed bie bei Rennink lepen ben En i 18 if fen be ben Truiffer Boll und ben Truiffer 18 if fen be ben Truiffer Boll und ben Truiffer 18 if he ben Truiffer Boll und ben Truiffer Mis ich ben ber bereiten Wieselber in Stender fonnte, emplingen die ben Befenfuchgliebereich uner ein einheheite Auflaufen ber die Boll bei ber ihren Weigentrephilfen wohl ab bei piel 10 de betreitet ber ber Befenfung der bei bei ber Befenfung bei bei ihren Weigentrephilfen wohl ab bei piel 10 de betreitet ber betreite Boll bei betreiten bei bei ber Boll bei B

enigen.

An Bettle bed Bilfor den Zelbscheitungen ung strock is der Wilfor den Zelbscheitungen ung strock is der Wilfor den der Welchen under Wilford und erreicht under eine nochertigung den underem Wilford mit dereicht under hande der Weigenbulligung gollecher dem Der beiteilte natienale Betapenalistung und eine der Wilford der Wilford wilforder Wilford und die Wilford und der W

bie ben Bolfs, und Stanteintereffen überall gleichmöhig gerecht wirb.

Nuclei, es gibt floatliche Lonftentlieuen, die den Chera des beiwheten und gewollten motionalen Unrechts [o sehr fich tragen, daß auf die Zauer ihre Kufrechtesditung i derechte Verwalter Wiewalt möglich sein dam. (Beisfil.)

eine Mafnahne, bit die na die Arge in alligung bei Leibsbetiliumungerechten bon 6: Antlionen Menfigen beit-figer Beltopuschergelte beingte, Diefe Bergeinaligung vonde mit zwisiger Elfeiheit pagegben.

Die historische Reichstagssisung vom 18. 3. 1938 im "Deutschen Reichsanzeiger" (Reichs tagsauflösung und Festsekung einer Neuwahl und Volksabstimmung in Desterreich)

Rampfblatt der national-fozialiftifden Bewegung Grofdeutschlands

# Der V. B. in Wien

## Neue Aufgaben zum gleichen Ziell

Die Gdriftleitung bes "Bollifden Beobachters"

## Der Jahrer in Munchen

Der Albert in Munchen.
Der fichere bei Wilke. 16. Wilter ber gegenen der Geleiche bei bei bei Leutschaft der bei Leutsche der Geleiche der Geleiche



# Die größte Stunde

Die erste Wiener Ausgabe des "Bölkischen Beobachters" (16. 3. 1938), noch in fleinerem Format

# Folge 26 TELAMILICHE WANDZEITUNG DER NSDAP. TOLODETH 30. Juni bis 6. Juli 1938 3. Johrgang

Aas Word bat berte

unser neuer, ebenso ungewöhnlicher wie unfreiwilliger Mitarbeiter,

# der Befnit Seiedeich Muckermann:



ttili detti Idatium desi 13. Mičez 1038 verfeben, allo genau zum Lage des flümlisten Emplanges Nool Giffers und der deutlisten Wehrmandt durch das deutliste Volt in Ordierreich, in einer Weirdigung des allerdings in dielem Angenblik (den unrühmlich abgegangenen Herrn Sepulskning und feiner detillisten Kode meittlist:



# "KURT VON SCHUSCHNIGGS GROSSER TAG."

trotz des Geschreich selbst hat sie (dit Rtok Chaldhuiggel), trotz des Geschreies und Getues der verhältnismäßig unbedeutenden nationalsozielistischen Rreise in diesem Lande (!), das echte Oesterreich geradezu elektrisiert. Die Begeisterung is Wien und weithin ins Land hinaus war is groß, daß man sie werten kann wie das Ergebnis einer Volksabshimmung für die Unabhängigkeit Oesterreichs. Wie wir aus dem Drithen Reich hören, hat die Rede auch dori alle deutschon Herzen höher schlagen lassen in der Zustimmungzudieseridealen AuffassungvonDeutschtum und in der Hoffnung auf einen neuen Tag der Freiheit.

... Dabei geschah dies alles (nämlish bit griflige Ettebigung bes Italienal/sylatismus!) mit solcher Kraft, mit solcher Wärme, mit solcher Jugendlichkeit, daß man des kleinen David gedenken mußte, der sich den Kieselstein für den kollektiven Goliath gut gewählt hat...

....Wie stark ist der Kleine, wenn er es hält mit dem großen Gott! Die Wirkung dieser Rede hat zum ersten Mal gezeigt, daß die Götter des Dritten Reiches sterblich sind. Man hatte sich dort alles ganz anders vorgestellt und seine Parteigenossen in Oesterreich mit sehr interessanten Weisungenversehen. Siehaben sich die ersten Tage toll gebärdet, so als sollte morgen Adolf Hittler einziehen und übermorgen die Kanzel von St. Stephan besteigen...

... Aber auch hier kam der Aschermittwoch, ehe noch der Fasching richtig begonnen..." Der Deutsche Weg", Nummer 11, 13, Mörz 1938



So geladen mit Eiegesqueefsch war heer Muckermann alse nach in einem Perikel, den et, wie gesagt, mit dem Datum des 13. März 1938refckeinen ließt.

Wenigstens als Leitartiffer...! Coweit nömlich seine eigene Pretfen in Rede fland, blett er es mit der Vorsicht. Uoch während in Holland der Rectifensennichtnie tile, welche feine oden zitrete politische Weisbeit deudte, schütztle er den Schab Gesterreiche von seinen gusten, weil wie Ecknetzt er den Schab Gesterreiche von seinen gusten, met die Ecknetzt er den dier von ihm bestungenen Schulginge-Segeisferung flakerer fehiert.

Das ist die Kehefeite dieset berussmässigen Hecker des politischen Katholixisomus, die sich in nichts oder allenfalle durch ihte Tracht vom jüdlichen Emigrantengestandel unterskeiden. Das sind die

# "Saiaebeure"

bie wohl auch der Bijchof Dr. Wais, Galhurg, im Ruge hatte, wenn er blefer Cage den Verluch der Erichtung eine desstillichen Gesadestaates in Bestrecks russkanen als "Kolardpiel kereiknete

Gebt fie euch an!

# VÖLKISCHER BEOBACHTER

"Bretheit und Brot!"

Sonderbeilage zum 25. Juli

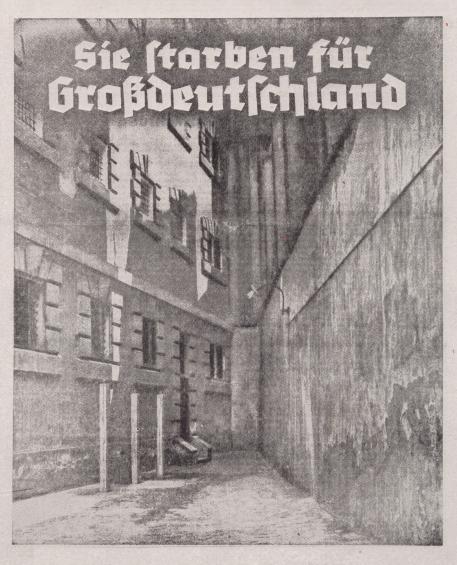

Sonderbeilage des "Bölkischen Beobachter" mit dem Galgenhof und dem Bürgegalgen, an denen das Schuschnigg-Regime im Juli 1934 Nationalsozialisten, die am Juli-Aufstand beteiligt waren, ermorden ließ.

# Thr Sterben war das größte Opfers



Die vom Schuschnigg-Regime im Juli 1934 am Bürgegalgen ermordeten Nationalsozialisten (Sonderbeilage des B.B.)



Kaiser Franz Joseph († 21. 11. 1916)



Der österreichische Thronfolger Franz-Ferdinand (ermordet am 28. 6. 1914 in Sarajewo)



Die Verhaftung des Mörders in Sarajewo



Julius Deutsch, der judische Führer der Austromargisten



Ignaz Seipel, Führer der Christlichsozialen, Bundeskanzler 1922—1924, 1926—1929



Johannes Schober, Bundeskanzler, 1921—1922, 1929—1930



Dr. Steidle, Beimwehrführer



Major Fen, Beimwehrführer



Engelbert Dollfuß, Bundeskanzler 1932—1934



Gauleiter Frauenfeld (Wien)

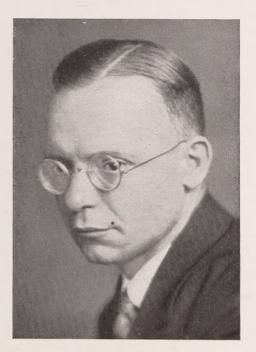

Theo Habicht, Landesinspekteur der NGDUP, in Ofterreich



Hauptmann Leopold, nationalsozialistischer Führer der "illegalen" Rampfzeit



Genß:Inquart



Jurn



Hueber



Glaise=Horstenau

Das Kabinett Seiß:Inquart (11. 3. 1938)



Rheintaler

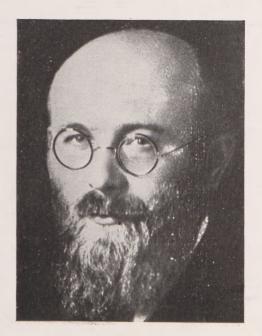

Menghin



Dr. Kaltenbrunner Chef des Cicherheitswesens (Führer der österreichischen 44)



Gau Wien: Bürckel Reichskommissar für die Wiedervereinigung Osterreichs mit dem Deutschen Reich



Gau Kärnten: Rlausner







Gau Steiermarf: Uiberreither



Gan Riederdonau: Jury



Gau Dberdonau: Eigruber



Gau Tirol und Vorarlberg: Hofer

Woodrow Wilson, Präsident der Bereinigten Staaten von Nordamerika, dessen "14 Punkte" (18. 1. 1917) von Österreich-Ungarn ebenso wie von Deutschland als Grundlage der Waffenniederlegung angesehen wurden. Die Friedenstättate enthüllten den Betrug dieser 14 Punkte





Das Schloß von St. Germain, in dem das Friedensdiktat gegen Bsterreich abgeschlossen wurde (unterzeichnet am 10. 9. 1919)

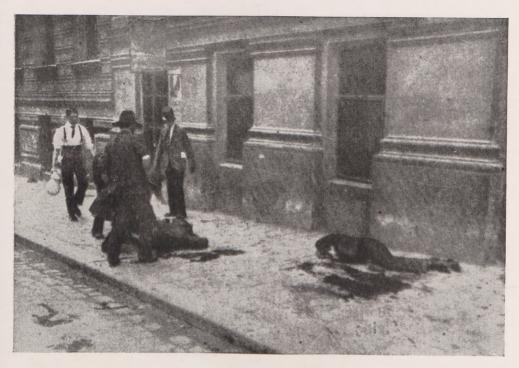

Opfer margiftischer Unruhen (1919)



Bei Teuerungsframallen demolierte Geschäfte (1923)



Heimwehr=Aufmarsch (1926)



Eine aufgehetzte Volksmenge verfolgt Polizeibeamte Marzistischer Aufstand in Wien (15. 7. 1927).



Barrifaden



Der brennende Justizpalast
Margistischer Aufstand in Wien am 15. 7. 1927.



Feier des 12. Jahrestages der Republik Österreich (12. 11. 1930) Aufmarsch des marristischen "Republikanischen Schußbundes" vor dem Wiener Rathaus

Kommunistischer Demonstrationszug in einem Wiener Vorort



Polizei drängt Nationalsozialisten vom Biener Rathaus beim Einzug der ersten nationalsozialistischen Abgeordneten in den Biener Gemeinderat ab



Nationalsozialistische Demonstrationen gegen den das Fronterlebnis verunglimpfenden Film "Im Westen nichts Neues" (in Wien 1930)



Nationalsozialistische Wahlbersammlung vor der Karlskirche (1932) (auf dem unteren Bild in der Mitte Gauleiter Frauenfeld)





Polizei besett die Universität in Wien



Margistisches Plakat



Bundeskanzler Dollfuß (1932—1934) bei "vaterländischen" Feiern. (Auf dem unteren Bilde rechts der Heimwehrführer Dr. Steidle)





Graf Starhemberg, Führer des Heimatschußes seit 1930



Rurt Schuschnigg, Bundeskanzler 1934—1938



Erkaiserin Zita und ihr Sohn Otto von Habsburg, der "Thronprätendent"



Der Sigungssaal des österreichischen Nationalrats

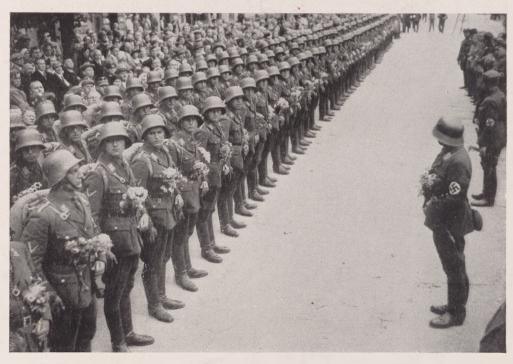

Ein Ehrensturm der öfterreichischen GU. in Berlin (Juni 1934)



Der Ehrensturm der öfterreichischen SU, legt einen Kranz am Grabe Horst Wessels nieder (Juni 1934)

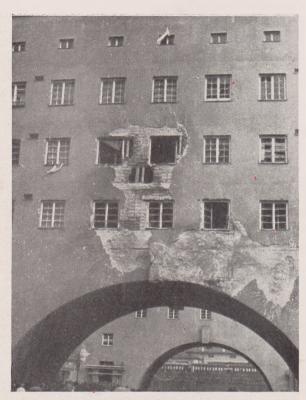



Margiftischer Februaraufstand 1934. Mit Artillerie beschoffene Arbeiterwohnungen



Auf einer ländlichen Rundgebung demonstrieren die Bauern mit der Hakenkreugfahne



Ein österreichischer Bauer wird durch Polizei verhaftet. Troß der darauf stehenden Strafe von 2 Monaten Rerker grußen ibn seine Kameraden mit dem deutschen Gruß



Polizei steht mit Panzerwagen in Bereitschaft zum Ungriff auf das Ravag-Gebäude



Der Eingang zur Ravag wird gestürmt

Nationalsozialistischer Volksaufstand (25. 7.—2. 8. 1934)





Bergung der Tofen und Verwundefen aus dem Gebäude der Ravag Nationalsozialistischer Volksaufstand (25. 7.—2. 8. 1934)





Heimatschutz führt die gefangenen Nationalsozialisten aus dem Ravag-Gebäude ab Nationalsozialistischer Volksaufstand (25. 7.—2. 8. 1934)

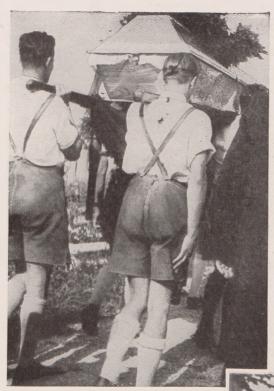

Beisetzung eines in der Steiermark gefallenen SU.Mannes

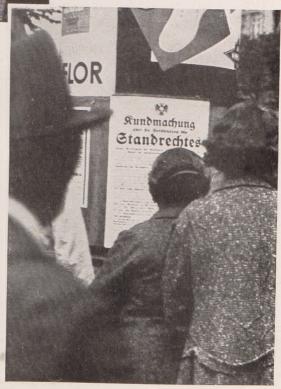

Rundmachung des Standrechts im Frühjahr 1934

Nationalsozialistischer Volksaufstand (25. 7.—2. 8. 1934)



Gedenkfeier für den während der Juli-Erhebung getöteten Bundeskanzler Dollfuß auf dem Heldenplatz in Wien (8. 8. 1934). In der Mitte Bundeskanzler Schuschnigg, links von ihm Bizekanzler Starhemberg



Birtschaftlicher Bonkott gegen Nationalsozialisten

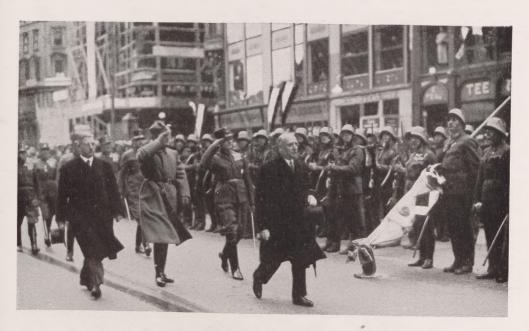



Feier des 1. Mai 1935 (im Vordergrund Bundespräsident Miklas links Bundeskanzler Schuschnigg)

Fahnenweihe der "Oftmärkischen Sturmscharen" (in der Mitte Bundeskanzler Schuschnigg)



Aufmarsch der "Vaterländischen Front" am 1. Mai 1937



Rundgebung der "Vaterländischen Front" in Innsbruck

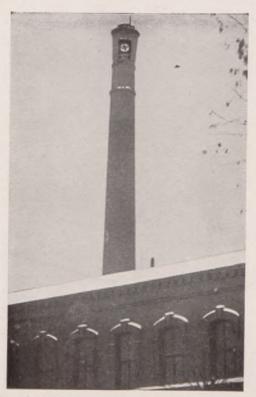

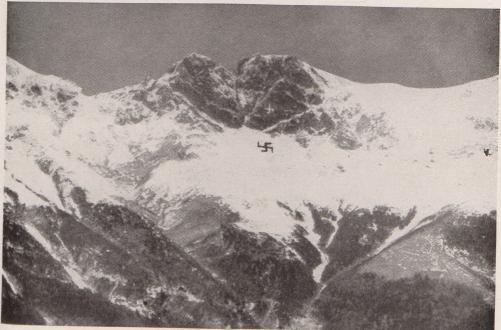

Trot hoher Freiheitsstrafen erscheint immer wieder das Hakenkreuzzeichen an weit sichtbaren Stellen, selbst im Gebirge an fast unzugänglichen Felswänden

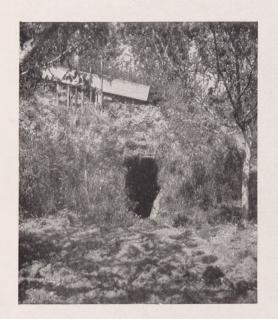



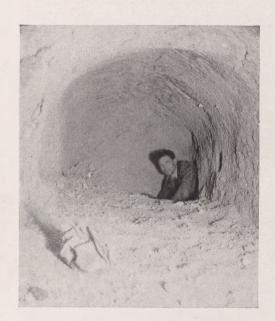



Heldengedenkfeier eines "illegalen" SU.-Sturmes in einer im Garten eines Parteigenossen Gegrabenen Höhle

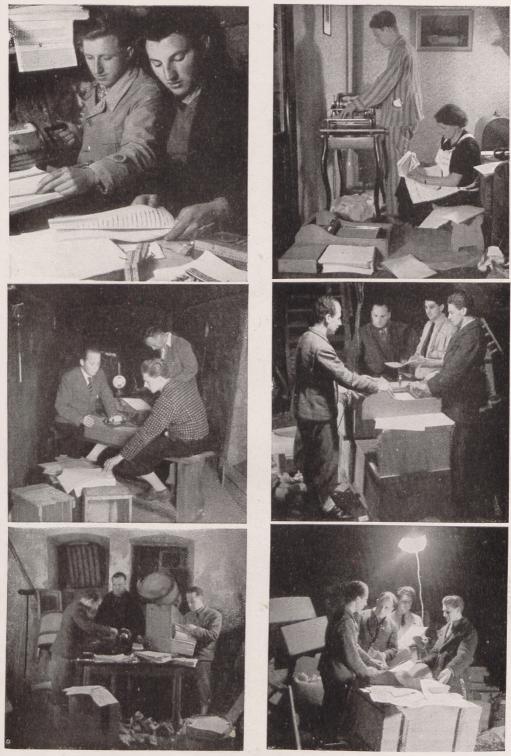

In Kellern, Höhlen, Boden und sonstigen Berstecken wird das Propagandamaterial der verbotenen NSDUP, hergestellt



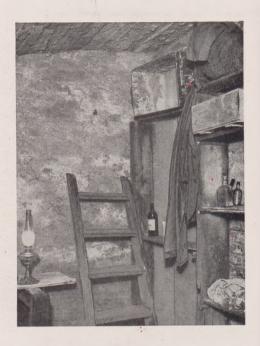

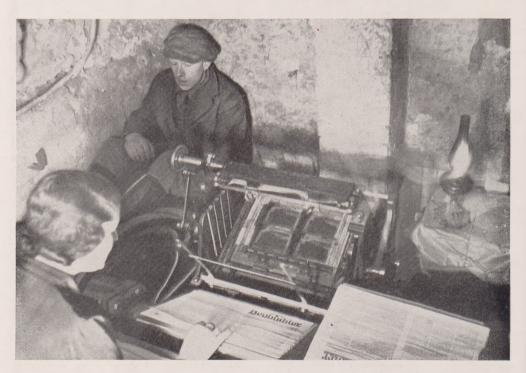

Eine Wohnlaube, die einen geheimen Zugang zu einer Geheimdruckerei des "Her= reichischen Beobachters" barg

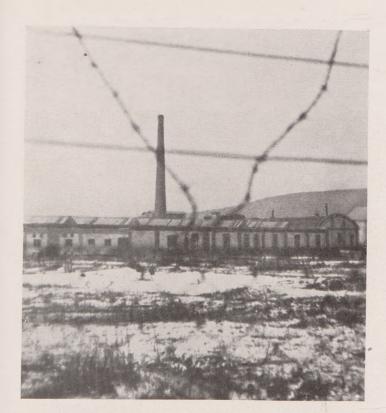

Das "Anhaltelager" Wöllersdorf (Ende 1933 eröffnet)



Das "Unhaltelager" Raisersteinbruch



Die Bevölkerung begrüßt den Reichsaußenminister von Neurath während seines Wiener Aufenthalts (22.—24. 2. 1937)



Große Menschenmengen begrüßten die reichsdeutsche Abordnung bei dem deutsch-öster; reichischen Frontsoldatentreffen in Wels (17/.18. 7. 1937)



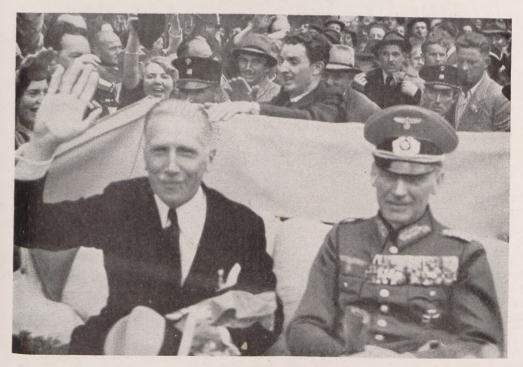

Der deutsche Gesandte von Papen bei dem deutsch-österreichischen Frontkämpfertreffen in Wels (17./18. 7. 1937)

Die Feuerwehr muß eine in den Mittagsstunden an der Wiener Oper gebiste riesige Hakenkreuzfahne beseitigen



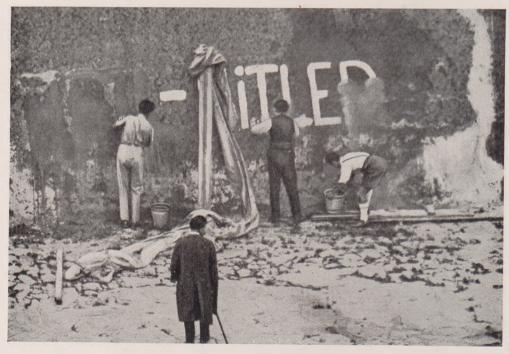

Bur Entfernung nationalsozialistischer Inschriften werden aus den Häftlingen der "Unhaltelager" sogenannte "Puhscharen" zusammengestellt

Schuschnigg-Regime gegen nationalsozialistische Propaganda



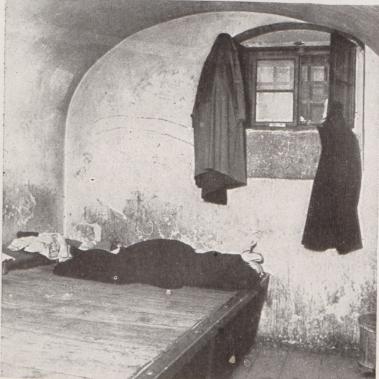

Die Umnestie vom 17. 2. 1938 öffnete die Tore der Unhaltelager

In folden Bellen wurden Nationalfozialisten gefangen gehalten

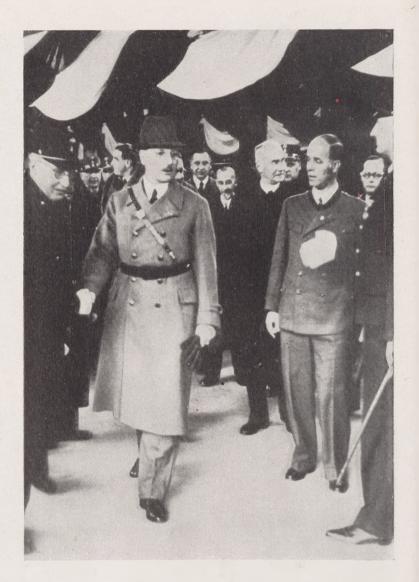

Der Bundeskanzler Schuschnigg nach seiner Rede in Innsbruck (11, 3, 1938), in welcher er sein dem Führer gegebenes Wort brach und eine "Volksbefragung" auf den 13, 3, 1938 ankündigte





Die Unkündigung der verlogenen Volksbefragung entfacht in der Bevölkerung Ofterreichs eine ungeheure Erregung. Bundesheer und Polizei werden vom Schuschnigg-Regime aufgeboten



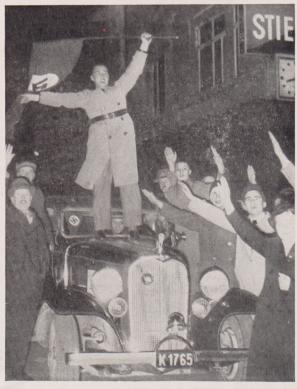

In der Nacht vom 11. zum 12. März 1938 sest sich die nationalsozialistische Volksbewegung in ganz Desterreich durch

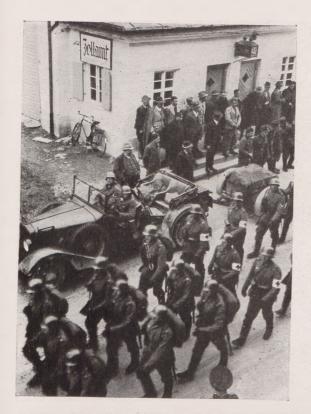



Im 12. Marg 1938 überschreiten die ersten reichsdeutschen Truppen die öfterreichische Grenze



Jubelnd begrüßt die Bevölkerung die einziehenden reichsdeutschen Truppen (12. 3. 1938)



Bereidigung öfterreichischer Polizei auf Udolf Hitler



Die seit langem geheim bestehende Polizei-44: Standarte marschiert zum erstenmal auf



Der Führer in Wien





Der Führer in Wien (Führerrede in Wien am 15. 3. 1938)



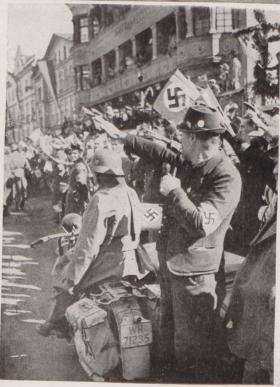

Fahrt des Führers durch Salzburg (6.4.1938)

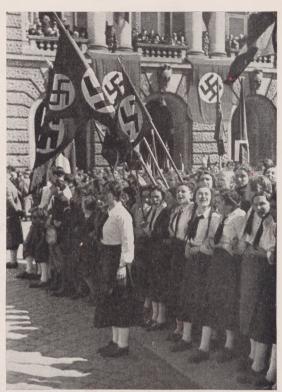

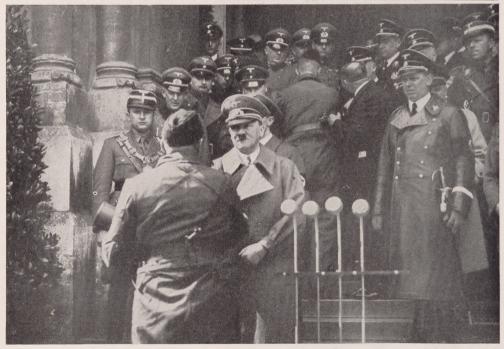

Der Führer nimmt vor dem Wiener Rathaus die Treuebotschaft des NSRR, aus 31 Gauen des Reiches entgegen



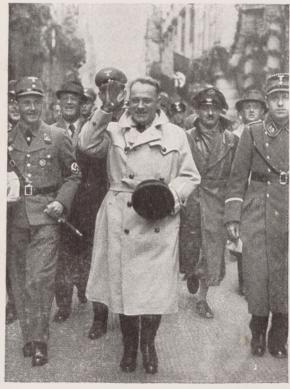

Die öfterreichische Legion ruckt in Wien ein (2. 4. 1938)

Gauleiter Bürckel auf dem Wege zur Volksabstimmung (10. 4. 1938)



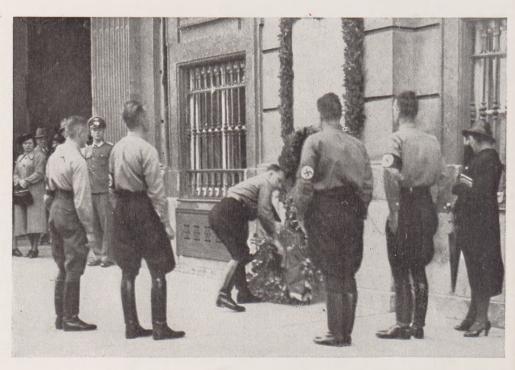

Gedächtnismarsch der Militärstandarte in Wien zur fünfsährigen Wiederkehr des Tages der Julierhebung (25. 7. 1938)



Gedenkstunde im Galgenhof des Wiener Landgerichts (25. 7. 1938)



Die Gedenkmedaille für die Teilnehmer an der Juli-Erhebung 1934

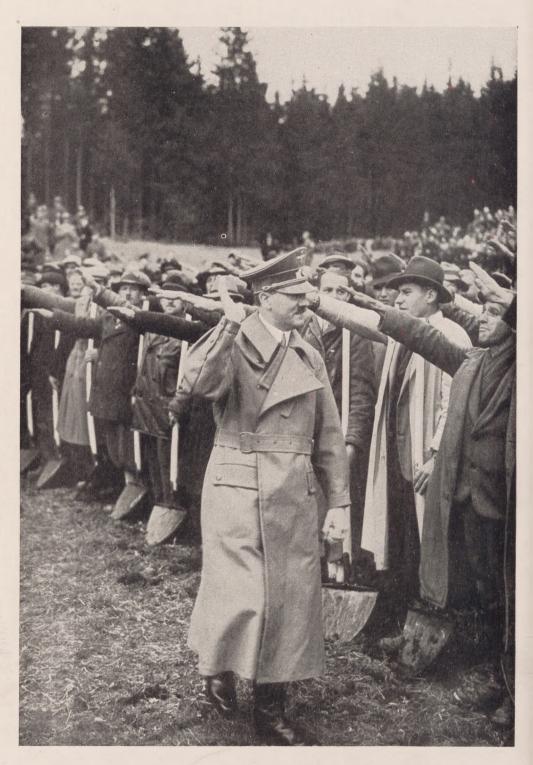

Der Führer beim "ersten Spatenstich" der Autobahnen Oftmark

## Sachregister

Abeffinienkonflikt 228-229, 233. Ach 157, 165. Abler, Dr. 49, 50, 51, 55, 73. Abolf=Bitler=Dank 278. Aide-mémoires Czerning 34. Alberti 188, 191. Alldeutsche Bewegung 69-72. Umnestie (1936) 234, 235, 238. Umnestie (1938) 253, 254. "An Alle!", Note 40, 41. Andrass, Graf 45, 47, 50. Anhaltelager 185, 186, 219, 225, 251. Untisemitismus, fiehe Judentum. Untiterrorgeset 134. Urbeiterräte 49, 80. Arbeiterwehren, Rote 49, 112. Arbeitsbeschaffung, siehe Vierjahres= plan. Urbeitsbienft 158, 172, 188, 222. Armand 35. Urmee= und Flottenbefehl, Raiser Rarls 43-44. Affistengkörper 172. Attolico 228. Aufbauprogramm für die Ostmark 279 - 281.Aufhebung des Grundgesetes (Un= schluß) 66. Aufruf Des deutsch=österreichischen Staatsrats 53. Außenhandelsverträge (1923/24) 106. Außenhandelsverträge (1926) 109.

Baar von Baarenfels 216, 221, 229—230, 232, 240.

Bachinger 157, 174.

Babeni 26.

Bauer, Dr. 55, 56.

Bauernwehr 134, 202.

Belgien 30—31, 32, 159.

Benefch, Dr. 28, 41, 44, 85, 95, 128, 222.

Berchtesgaden, Bereinbarung von 252—253, 254, 255, 257—258, 259, 260, 263

Berger=Waldenegg, Baron 213, 220, 222, 230, 232, Berghammer 243. Berliner 231. Beschwerde betr. Die Österreichische Legion 189—191. Bethmann=Hollweg 31. Bod, von 273. Böhmen und Mähren 26, 28, 37, 39, 41, 48, 51-52, 54, 55, 58, 61, 62-63, 68-69, 74, 95. Bosel 112. Breitenthaler 249. Briand 127, 139, 150. Bulgarien 30, 40, 67. Bundesamt für Propaganda 186. Bundesdienstpflicht 221-222, 240. Bundeskommiffar für Personal= angelegenheiten 188. Bundeskulturrat 200. Bundesrat 82, 133, 161, 171, 176, 201. Bundestag 200, 223, 256. Bundesverfassungsgeset (1920) 82-84, 86. Bundesverfassungsgeset (1929) 132-133. Bundesverfassungsgesetz (1934) 195, 196, 197-201, 241, 256. Bundesverfassungsgesetz (1938) 269-270, 273, 277. Bundesversammlung 83. Burdeswirtschaftsrat 200. Bürdel 274, 278, 289. Burefc, Dr. 152, 154, 155, 156, 158, 174. Burgenland 94. Bürgerfrieg, siehe Februaraufftand. Burian, Graf 40, 45.

Cambon 31, 61. Castillioni 111—112. Cecil 85. Ciano, Graf 236. Clémenceau 35, 65, 67. Coudenhove, Graf 45.

Erzberger 31, 33, 34.

Kahrner 74.

Ganda 246.

Coubenhove=Ralergi 113, 274. Curtius, Dr. 148, 152. Czernin, Graf 31, 33, 34. Czernin=Denkichrift 33—36.

Dadieu, Brof. 249, 250. Demobilmachung 52. Derda 76. Dertil 185. Deubler 215. Deutsch, Dr. 49, 56, 80, 112. Deutsche Arbeiterpartei 72-75. Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei 74-75. Deutsche Volksräte 42. Deutschnationale Arbeiterschaft 69, 71 - 72. für Deutsch=österreichischer Ausschuß kulturelle Angelegenheiten 244. Deutsch=österreichischer Handelsvertrag (1930) 139. Deutschöfterreichischer Beimatschutz Deutsch=österreichisches Frontkampfer= treffen 246, 247. Deutsch=öfterreichisches Preffe= abkommen, siehe Presseabkommen. Deutsch=österreichisches Wirtschafts= abkommen (1920) 82, 106. Deutsch=österreichische Wirtschafts=

Deutsch=Sozialer Volksbund 243—244, 247.
Dinghoser 88, 109, 114, 115, 116.
Dollfuß, Dr. 99, 127, 137, 144, 151, 154, 156, 157—208, 209, 210, 215, 219, 225, 237, 240, 241, 247, 248, 256, 257.

vereinbarungen (1936/37) 236, 237.

Domes 207, 214, 215. Donaukonföderation 108—109,

Deutschsozialer Verein 76.

148, 155.

Dreimächteerklärung gegen Deutsch= land 191, 194, 219.

Ebner 215. Egger 206. Eigruber 217. Einmarsch deutscher Truppen 268. Eiserner Ring 227, 241, 242, 244. Elsaß-Lothringen 31, 32, 33, 35. Ender, Dr. 144, 148, 151, 152, 184, 197. England 33—35, 38, 40, 41, 85, 96, 102, 106, 134, 139, 142, 148, 150, 152, 155, 159, 166, 180, 191, 219, 220, 222, 228, 230, 233, 254, 255, 270. Englisch-französische Protestnote (1933)
180.
Englisch-französische Verwahrung
(1938) 270.
Entwassnungsgeset 141.
Erdödh, Graf 31.
Erlaß des Führers und Neichskanzlers
über die Ernennung des Neichskatthalters in österreich 274—275.
Erlaß des Führers und Neichskanzlers
über die Österreichische Landesregierung 275.
Erlbacher 215.
Erlbacher 215.

Februaraufstand 191, 192, 193—194.

Weike 214. Fen 136, 165, 169, 171, 172, 174, 175, 184, 185, 188, 192, 196, 202, 204, 205, 207, 208, 213, 224, 229, 240. Fischböt, Dr. 267. Fleisch, Dr. 188. Foisner 226. Franchet d'Esperen 51. Frank, Dr. 88. Frank, Reichsjustigkommissar 174. Frankreich 31—36, 38, 40, 41, 54—55, 57, 82, 88—8**9**, 90, 96, 100, 102, 106, 127, 134, 139, 142, 148, 150-152, 155, 159, 166, 180, 181, 191,219-220, 222, 228, 230, 233, 242, 246, 254, 255, 270. Franz Joseph, Kaiser 24, 28, 29. Frauenfeld 135, 175, 187. Freisler 174. Freiwillige Mili3 — Österreichischer Heimatschutz 230, 231. Frid, Dr. 187. Friedensresolution des Deutschen Reichstages 34. Frontball 251. Frontmili3 232, 240. Funt 283—284.

Gedächtnisprotokoll zum Julisabkommen 234, 237.
Gedhe 261.
Gefallenenliste (Juliaufstand) 211—213.
Gemeinderatswahlen (1933) 172—173.
Generalkommissar des Völkerbundes 103—104, 106.
Generalstaatskommissär für die Privatwirkschaft 224, 229.

Generalstreik, Marristischer (1927) 116-117. Genfer Protofolle 102-105, 109, 121, 147, 150, 159, 160. Genua, Konfereng von 96. Gesetz gegen Rapitalflucht 274. Gefet über die Staats= und Regie= rungsform 53, 55. Geset die Wiedervereinigung über Österreichs mit dem Deutschen Reich 269-270, 272-273, 277. Gewertschaftsbund ber österreichischen Arbeiter und Angestellten 193. Glaise=Borstenau, Dr. 235, 240, 242, 245, 247, 248, 254, 259, 263-264, 267. Glaß, Dr. 206, 207. Goebbels, Dr. 268. Gömbös 194. Goode 82. Göring 276, 279—281, 285. Grazer Studententag 146. Gren 29. Grimm 92. Großbritannien, fiehe England. Großdeutsche Front 170-171.

Saager Ronferenz (1930) 134. Haager Schiedsspruch betr. Zollunion 150, 152, 153, 159. Sabicht 145, 175, 177, 186-187, 188, habsburgergesete, Aufhebung der 227. Sackel 214. Sainisch, Dr. 86, 95, 126, 128, 131. Hampel, Dr. 243. Hanusch 81. Sartleb 115, 123. Secht, Dr. 169. Beimatdienst, siebe Beimwehr. Beimatschut, siehe Beimwehr. Beimatwehr, siehe Beimwehr. Beimwehr 58, 80, 86, 112, 114, 117, 118-119, 120, 123-125, 126, 129-132, 133, 134, 135—139, 140—142, 143, 144-146, 152, 153, 154, 157, 161, 162, 165, 170-171, 172, 175, 176, 177, 181, 183-186, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 198, 202, 205, 209, 210—211, 216, 220, 221, 229, 231, 232, 240. Beimwehrputsch, Steirischer 145, 146, 153. Beld 166. Benderson 133, 150. Seß 285-287. Sidel 211. himmler 273.

Birtenberger Waffenaffare 166. Sitter 17, 26-27, 74, 75, 76, 77, 78, 94, 120, 121, 137, 142, 154, 166, 167, 171, 172, 187, 189, 221, 223, 234, 235, 236, 237, 245, 248, 252-253, 255-256, 257—258, 259, 261—262, 266, 267, 268—269, 270, 271—272, 273, 274, 275-276, 284, 286, 287-289. Hodza 248. Sofer 182. Hohenberg, von 227. Holzweber 207, 214. homburg v. d. Höhe, Zusammenkunft in 33. homestead, Bertrag von 38. Honomich! 210. Horthy, von 93. Högendorf, von 30. Sueber, Dr. 143, 267. Bülgerth 59, 240.

In der Maur, den 243.
Innizer 131.
Investitionsanleihe 139.
Italien 32, 37, 38, 46, 50, 51, 53, 58, 59—60, 62, 85, 90, 94, 96, 101—102, 106, 127, 134, 139, 155, 159, 166, 180, 191, 194, 209, 219—220, 221, 222, 228—229, 230—231, 233, 234, 236, 242, 246, 251, 270—271.
Italienisch=österreichischer Freund=
jcasts= und Schiedsvertrag 139.

Jakoncig, Dr. 157, 174.
 Jeworek 107.
 Judentum 25, 26, 71, 72, 182—183, 225, 232, 243, 244, 250, 257, 258, 274, 277.
 Jugoslawien 44, 45, 46, 57, 58—60, 62, 67, 85, 90, 93, 94, 109, 127, 148, 149, 211, 227.
 Jugoslawisches Komitee 36.
 Juliabkommen 233—239, 241, 242, 243, 245—246, 249, 250, 251, 253.
 Juliausitand, siehe Volksausstand.
 Jung 74.
 Jury, Dr. 243, 254, 258, 262—263, 267.
 Justizpalastes, Vrand des 116.

Raizl 27. Raltenbrunner, Dr. 267. Rampfring der Deutschösterreicher im Reich 189, 203. Rarl von Habsburg, Raiser 19, 30—37, 40—48, 49, 50, 52, 93. Rärntner Freiheitskampf 59, 85.

"Maffia", Tichechische 28.

Rarolni, Graf 44, 46. Rarwinsky, Baron 184, 207. Ratholikentag (1933) 183, 197. Rauft 226. RdF., siehe AG.=Gemeinschaft "Kraft durch Freude". Rerrl 174. Rlausner 263, 267. Rlebelsberg, Prof. von 249. Rleine Entente 90, 93, 109, 127-128, 134, 148. Rleinrentnergeset 129. Rnirsch 48, 73, 74. Rongreß der unterdrückten Nationen Hiterreich=Ungarns 38. Ronkordat 196, 197. Korfu, Pakt von 36. Rörner 113. Korneuburg, Eid von 140-141. Rramarich 27, 29, 38. Rrauß 245, 248, 274. Rrebs 74. Rreditanstalt, Zusammenbruch der Wiener 150-151, 155, 158. Rriegswirtschaftliches Ermächtigungs= geset 169, 198, 199. Ruhn, Bela 93.

Runschaf 167, 232. Lahr 232. Lammasch 37, 45, 50, 52. Lana, Vertrag von 95, 96, 97, 100, 147. Länderrat 200. Länder= und Ständerat 133. Landtagswahlen (1932) 145—146, 157. Landwirtschaft, Hilfe für die österreichi= fche 281, 282, **284—285.** Lansing 44. Lantschner 248. Laufanner Protofoll 159-164, 179, 220. Laval 220. Laxenburg, Zusammentreffen in 31, 35. Leeb 214. Lefebre=Pontalis 88. Legion, Ofterreichische, siehe Ofterreichi= sche Legion. Legionare, Tschechische 28, 29, 52, 59, Leopold 217, 243, 249. Len, Dr. 278. Linder 46. Linert 249.

Linzer Programm der Alldeutschen

Linzer Programm der GPB. 114.

69-71, 73.

Loebe 54, 113. Luger 249.

Maiten 214. Manifest, Raiser Karls 42-43, 48. Mannlicher, Dr. 243. Martin 31. Mary 107. Masarpf 27, 28, 29, 38, 41, 44, 95. Mayer, Prof. 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 110, 112. Menghin, Prof. 243, 247, 267. Miklas 126, 143, 171, 213, 264, 267. Militäraffistengkorps 180, 181. Militärgerichtshof 214—215. Miltschinsky, Prof. 249. Mitteleuropäische Wirtschaftskonferenz Montenegro 36, 37. Münichreiter 193. Muffolini 134, 180, 194, 219, 221, 231, 235, 246, 270, 271.

Mähren, siehe Böhmen und Mähren.

Madler, Prof. 247. Nationalrat 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 98, 100, 104—105, 107, 110, **114—115**, 117, 121, 124, 125—126, 132, 139, 141, 143-144, 157, 160-163, 165, 167-169, 170, 176, 197-199, 201. Nationalrat ber Glowenen, Rroaten und Gerben 41, 46, 59. Nationalratswahlen (1920) 110. Nationalratswahlen (1923) 107. Nationalratswahlen (1927) 114—115. Nationalratswahlen (1930) 143—144. Nationalsozialistische Hitlerbewegung Nationalsozialistischer Volksaufstand, siehe Volksaufstand. Nationalständische Front 183. Nationalversammlung 55, 63, 65, 66, 80, 81, 82, 84, 87, 201. Meumeyer, Dr. 267. Neurath, Freiherr von 244. Aleustädter=Stürmer 174, 208, 229, 240, 242, 243, 245. Notenbank, Gründung einer 101.

 Notenbank, Gründung einer 101.

 NSDUB. 17—18, 26, 68, 75—77, 120—122, 135, 137, 142, 143, 145—146, 153, 155—157, 158, 160, 161, 162, 164—167, 168, 170—171, 172, 173—179, 181—182, 185—190, 192, 193—195, 196, 197, 198, 202—218, 221, 223—226,

231—232, 234—235, 237—239, 241, 242—244, 246—269, 272, 274, 276, 277, 278, 286—289.
NS.=Gemeinschaft "Kraft durch

Freude" 278—279.

Ochsner, Dr. 231. Sbenburg 94. Olhmpia=Fackellauf 238. Ordner, Kote 49, 112. Ordnungsschutzgeset 248. Ortswehren 204, 205.

Österreichisch=Deutsche Arbeitsgemein= schaft 108.

Österreichisch=deutscher Arbeitsausschuß
54.

Österreichisch=deutscher Volksbund 108, 247.

Bsterreichische Legion 189, 287.

Ofterreichischer Beobachter 217-218. Ofterreichische Selbstschutzerbande,

siehe Heimwehr.

Österreichisches Jungvolk 239.

Herreichische Sport= und Turnfront 225—226, 232.

Oftmärkische Sturmscharen 144, 172, 181, 202, 229, 231.

Otto von Habsburg 94, 167, 174, 194, 219, 226—227, 241, 242, 252, 258.

Pabit 129, 141, 143. Paneuropa=Rongreß, Erster 113. Paneuropa=Plan 139. Panflawismus 24, 27. Papen, von 209, 233, 244, 247. Pariser Konferenz (1921) 87. Parma, Herzogin von 30. Pafic 36, 59. Bembaur, Dr. 246, 248. Perkonig, Prof. 249. Petschnig 206. Pfriemer, Dr. 130, 137, 146, 153, 171. Phonix=Standal 231—232. Pichon 54. Pieck 117. Pildner, Dr. von 249. Pittsburg, Vertrag von 38. Pius XI., Papft 197. Plan B von Widham Steed 35, 36, 38. Planetta 207, 208, 215, 226. Poincare 31, 32.

Polen 32, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 62, 66, 106, 109.

Polizeistrafversahrens, Erweiterung des 186.

Presseabsommen, Deutsch-österreichisches 233, 247.
Proklamation bes Führers 268—269.
Proksch 135.
Protokoll von Venedig 94.
Provisorische Nationalversammlung 48—49, 51, 53, 57.

Rameř, Dr. 107-109, 110, 113, 126, 167, 198.

Raschin 29.

Reichskommissar für die Wieber= vereinigung Osterreichs mit den Deutschen Reich 289.

Reichsmarkwährung in Österreich, siehe Berordnung über die Einführung der Reichsmarkwährung im Lande Öster= reich.

Reichstagsauflösung (1938) 275—276. Reichsstatthalter in Österreich 275.

Reinthaller 217, 267. Reither 213, 229.

Reitter Dr. 249, 250.

Renner Dr. 50, 52, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 81, 124, 167.

Rentmeister 76.

Reparationskommission 79, 81, 82, 93. Republikanischer Schutzbund 49, 58, 107, 112—113, 114, 123—124, 125, 129, 130, 140, 141, 156, 171—172, 192—193.

Resch, Dr. 157. Reschun 146. Revertera 35, 226. Riccione 180. Richl, Dr. 75, 76. Ricth, Dr. 208, 209. Rintelen, Dr. 113. 19

Rintelen, Dr. 113, 157, 175, 206, 207, 208, 254.

Aömische Protofolle 194, 204, 220, 228, 230—231, 233, 234, 236, 245, 246. Römtsches Protofoll (italienisch=fran= 3ösisches) 220.

Roft van Tonningen 236. Roter Frontkämpserbund 123. Rumänien 37, 38, 67, 90, 93, 127, 148, 149, 227.

Sängerbundesfest 1928 121. Sängersest 1937, Deutsches 248. Sarraut 246. Saureis 214. Schattendorfer Prozeß 114, 115—116. Schattenfroh 76, 146. Scheiner 29. Schilhawsti 264. Schilling=Währung, Ginführung ber 108. Schleicher 166. Schmidt, Dr. Guido 235, 236-237, 244, Schmit, Dr. 165, 184, 193, 196, 247, 258, 263. Schneider 113. Schober. Dr. 91—93, 94, 95, 96—97, 101, 110, 116, 118, 126, 131-132, 134, 138, 139-141, 142, 143, 144, 148-149, 151, 154, 162. Schönburg-Bartenstein, Fürst 184, 194. Schonerer, Aitter von 24—26, 69—72, 73. Schredt 207. Schrobar 38. Schuhmacher 187. Schulgeset 114, 115. Schulz=Gruppe 76. Schumh 128, 174, 184. Schuschnigg, Dr. von 99, 115, 127, 136, 144, 151, 152—153, 154, 156, 157, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 172, 175, 181, 182, 183, 188, 196, 197, 205, 207, 208, 210, 213-214, 215, 217-265, 266, 267, 268, 270, 271, 274, 277. Schutz der österreichischen Wirtschaft 279, 282, 283-285. Schutkorps 181, 188, 195, 202, 205 bis 206, 207, 209, 248, 258. Schwarz 142. Schwarz, Reichsschahmeister 278. Schwarzschild 180. Schweden 109. Schweiz 31, 35, 37, 45, 56, 109. Geidl 74. Seipel, Dr. 45, 98-104, 106-108, 110, 111, 112, 113—118, 119, 120, 121, 123-128, 129, 132, 138, 144, 153, 162-163. Geiß=Inquart, Dr. 246, 247, 248, 249, 254, 255, 256, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266-267, 272, 274, 279. Seitz 55, 82, 111, 116, 172, 192, 193. "Gelbstausschaltung bes Parlaments" 167-169, 197-198. Gerajewo 27, 30. Gerbien 33, 36, 37, 41, 53, 58-59. Sendel, Dr. 192. Siebenerausschuß 243, 251. Sirtus, Prinz 30-32, 34-35. Sirtus=Briefe 30-36. Stubl, Dr. 208, 245. Golbatenrate 49, 57, 58, 80. Sonnleithner, von 216.

Spa, Besprechungen in 40. Grbif, Prof. von 131, 247. Staatserflärung über Umfang, Grenzen und Begiehungen bes Staats= gebietes Deutsch-Ofterreich 54. Staatsrat 50, 52—53, 57, 200. Staatsschutzesetz 237. Standrechtliches Verfahren 186, 204, 206, 214. Starhemberg, von 135, 136, 141-142, 143, 144, 145, 146, 153, 154, 157, 162, 165, 171, 172, 175, 176, 180, 183, 184-185, 188, 192, 196, 202, 205, 207, 213-214, 218, 219, 221, 222, 226, 229-230, 231, 232, 240. Steed, Widham 35, 36, 38. Steible, Dr. 124, 129, 130, 136, 137, 138, 140-141, 172, 177, 179, 186, 193. St. Germain, Vertrag von 50, 57, 59, 60, 61—65, 66, 67, 68, 74, 78, 79, 82, 85, 86, 88, 90, 95, 101, 102, 103, 147, 148, 150, 164, 166, 219, 221, 223. St. Lorenzen, Schlacht von 130. Stodinger 174, 274. Strafella, Dr. 142. Straffner, Dr. 168, 170. Stransky 39. Straffer 249. Streeruwit, von 110, 128-131, 134. Strele 187. Strefa 221, 222-223, 227-228, 233, 270. Strefemann, Dr. 107. Studententag in Graz, Deutscher 146. Sturmforps 181, 248. Suchenwirth, Prof. 76. Sudetenland, siehe Böhmen und Mähren. Suvich 188, 194, 230. Sag des Großdeutschen Neiches 285, 288-289. Tardieu 155. Tauschitz 205, 209. Taufendmarksperre 176—177, 236. Tavs, Dr. 243, 251. Thronverzicht Kaiser Karls 47, 52. Tisza, Graf 46. Trianon, Vertrag von 67, 85, 93, 94, 148, 255, 259. Tschecho=Slowakei 36, 37, 38-39, 41,

44, 45, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61,

62-63, 66, 67, 74, 85, 90, 93, 94, 95,

100, 101, 102, 106, 109, 127, 148, 149,

Tichechoslowakischer Nationalausschuß

150, 230, 242, 246, 248.

38, 45.

Tichechoslowakischer Nationalrat 29, 38, 41. Türkei 30, 40, 67, 106.

Türkenbefreiungsfeier 175.

Ungarischer Nationalrat 44. Ungarn 19, 20, 22, 23, 30, 38, 43, 44-45, 46, 51, 58, 62, 67, 80, 85, 93-94, 109, 149, 194, 204, 220, 231, 234, 236, 246, 251.

Unterberger 214.

Vaterlandische Front 175—176, 183 bis 184, 185, 188, 201-202, 205, 213-214, 218, 221-222, 229-230, 231, 232, 235, 239-240, 242, 244, 245, 246-247, 248, 249, 251, 259-260, 262, 266, 274.

Baugoin 81, 92, 108, 112, 126, 131, 142-144, 157, 172, 173, 181.

Verbot der Deutschen Studentenschaft 182.

Verbot der NSDAB. 177-178. Bereinigte Staaten bon Amerika 38,

40, 44. Verfassung 1934,

siehe Bundesverfassungsgeset (1934). Verfassungsgerichtshofs, Beseitigung des 176.

Verfassungsgesetz (1920) 83. Berfassungereform (1929) 118, 125, 126, 129, 132—133,

Verfaffungsreform (1934),

siehe Bundesverfaffungsgeset (1934). Verfassungsübergangsgeset 1934 201. Verordnung des Führers und Reichs= fanglers über eine Volksabstimmung sowie über Auflösung und Neuwahl des Reichstags 276.

Berordnung über das Berbot bon Preiserhöhungen im Cande Ofter= reich 282.

Berordnung über die Ginführung der Reichsmarkwährung im Lande Ofters reich 273.

Verordnung über Die Einführung sozialrechtlicher Vorschriften Lande Ofterreich 282.

Berordnung über die Berfassung bes Bundesstaats Diterreich, Bundesverfassungsgesetz (1934).

Verordnung zur Einführung des Vierjahresplans im Lande Ofterreich 279, 282.

Verordnung 3ur wirtschaftlichen Wiederbelebung Ofterreichs 281 bis 282.

Bertrauensmännerwahlen 240. Vierjahresplan 279-282. Viermächtekonfereng (1932) 155. Vittorio Veneto 46.

Bolferbund 65, 78, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 96, 101—105, 121, 127, 131, 139—140, 150, 152, 158-159, 187, 189-191, 219, 228, 233, 236, 251,

Völkerbundsanleihe 101-105.

Bölfische Arbeiter= und Gesellenver= einigungen 26.

Volksabstimmung, Großbeutsche bis 270, 274, 275-278, 285, 287, 288-289.

Volksabstimmungen betr. den Unschluß (1921) 87—91.

Wolfsaufftand 206-216, 217.

Bolfsbefragung, Schuschniggs 259 bis 264, 268, 270, 271, 277.

Bolkspolitisches Referat 244, 246, 249, 251, 254, 258,

Bolfswehr 49, 57, 58, 65, 112. Vollzugsmeldung Abolf Hitlers 272.

Waber, Dr. 92, 95, 108. Wächter, Dr. 206, 207. Waffenstillstands- und Friedens-

angebot 42. Waffenstillstand bon Badua 46, 49, 50-51, 52, 57, 62.

Wahlverbot 173.

Wehrfront 202, 213-214, 221, 230-

Wehrgesetz (1918) 57. Wehrgesetz (1920) 80.

Wehrgeseknovelle gegen National= sozialisten 181.

Wehrpflicht 222, 240. Weidenhoffer, Dr. 157, 174. Weltwirtschaftskonfereng 180.

Werksgemeinschaften 205. Westukrainische Republik 46.

Wiederaufbaugeset 105. Wiener Rreditanftalt, siehe Rreditanstalt.

Wiener Neuftadt, Sag bon 123-124, 125.

Wiesner, Baron 219, 227, 252. Wilhelm, Raifer 33.

Wilson 36-38, 41, 42, 44, 45, 46, 55,

Winkler 144, 154, 157, 183, 184, 202. Winter, Dr. 238.

Wohlrab 214.

Wohnbauförderungsgeset 129.

Wolff, Dr. 267.

Wöllersdorf 185. Wurnig 210, 214.

Xaver, Pring 30, 31.

Bernatto 232, 238, 246, 249, 250, 251, 254, 260, 274. Bimmermann, Dr. 106. Bita, Raiferin 30, 31, 34, 36, 37, 93, 151, 167, 174, 194, 219, 226. Bolltarifnovelle 115. Bollunion 115, 139, 144, 148—153, 159, 162.

Follwaffenstillstandskonferenz 139, 148. Iweite Verordnung zur Einführung des Vierjahresplans im Lande Herreich 282.

Bwischenstaatliche nationalsozialistische Ranglei bes beutschen Sprachgebiets 68, 75.







UNIWERSYTECKA GDANSK 11 4 1 1 1 9 6

Nie wypoz, \_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ domu